

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



Fried. Theod. Wischer

Auch Einer







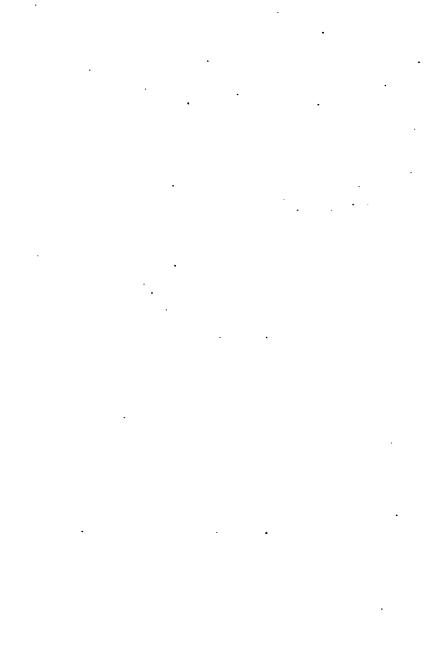



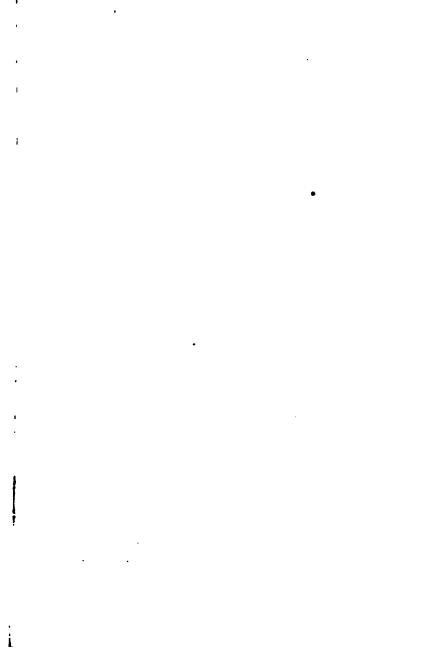

## Bur geneigten Beachtung

Die bisherige zweibändige Ausgabe bieses Buches, von der die zehnte Auflage vorliegt, bleibt weiter beftehen und ist zum Preise von M. 9.— geh., M. 11.— geb. durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Die Käuser des "Auch Einer" seien ganz besonders auf die im gleichen Berlage in vierter Auslage erschienen Gedichte von Friedrich Eh. Vischer: "Lyrische Gänge", geh. M. 4.—, geb. M. 5.—, verwiesen

# Friedrich Theod. Vischer

# Auch Einer

Eine Reisebekanntschaft

Vierzigste Gesamt-Auflage Dreißigstes Causend ber Bolls-Ausgabe in einem Banbe



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Anftalt 1908

Druck ber Deutschen Berlags-Anfialt in Stuttgart Papter von der Papterfabrit Galach in Galach, Warttemberg

### Auch Einer

von benjenigen nämlich — — furz, man versteht mich. Wer es barf, hebe ben ersten Stein gegen ihn auf! Ich meinesteils gebenke es nicht zu tun.

36 traf ihn auf bem Dampfboot, mit bem ich auf einer Schweizerreise über ben Auger See fuhr. In ber bunt gufammengewürfelten Gefellicaft, bie fich auf bem Berbed umtrieb, hatte ich ihn schwerlich bemerkt, wenn nicht ein besonderer Umstand mein Auge auf ihn gelentt hatte. Es befand fich unter ben Baffagieren ein junger Mensch, jeber Boll ein Geschäftsreifenber in Baumwolle, Zigarren ober Rotwein, ber fich burch fein vorlautes und eitles Wefen laftia machte. Er fcien getommen, um fiber alles au fpotten, mas er sah und genok: balb ging es fiber ben Mittagstifc ber, bon bem er tam. balb über bie Einrichtung bes Boots, balb über ben Schweigerbialett, ben er mit ben halb geftogenen, halb verschwommenen Lauten bes eignen Ibioms ungludlich genug nachanahmen fuchte; bie Berge waren ihm nicht hoch, ber See war ihm nicht breit genug, er verglich fie zu ihrem Schaben mit fanbinavifchen, irifchen, ameritanischen, und bie gange Gefellicaft mufte boren, wie weit er in ber Welt gewefen fei. Er fpielte ben Runfttenner, fprach von Tinten, Lafuren, Clair-obscur, Konturen, verficherte übrigens, bie "Schanga-Malachai" fei mehr fein "Banafchang", als bie Banbichaftmalerei. Dabei manbte er fich ofters an einen ernsten Mann, ben ich schon an ber Wirtstafel in Aug bemertt, ber mit uns bas Dampffciff beftiegen hatte und ber bem Saftigen ein beharrliches Schweigen entgegenhielt. Durch biefen Kontraft wurde meine Aufmertfamteit auf bie Er-

scheinung bes ftillen Fremblings hingezogen. Dan konnte feine Ruge nicht eben intereffant nennen, aber es war jenes Etwas barin, bas man nicht häufig finbet und bas wenige au bemerken pflegen, - jenes Etwas, woau man fagen mochte: wieber einmal ein Mensch. Allerbings lag auch eine Art von Beschattung, etwas wie ein bunkler Mor barüber. Wenn fein Blid an ben walbigen Ufern, am Ruden unb fteilen Gipfel bes Rigi aufstieg, ober über bie schimmernbe Kläche bes hellgrunen Sees hinlief, fo meinte ich ihn ofters mit einem gewiffen muben Ausbrud von feiner Bahn gurudfehren au feben, als wollte er fagen: bas alles tonnte foon fein, wenn nur — Was bem Wenn in seiner Seele folgte, war freilich aus bem Blide nicht zu lefen. Der unbescheibene junge Menfc fcien es auf ben Schweigenben gemungt gu haben und ließ einmal ziemlich hörbar etwas von tatonischer Burbe fallen, als berfelbe einem erneuten Berfuch, ihn ins Befprach au gieben, mit ber gewohnten Stummbeit begegnete und ihm etwas auffallend ben Ruden tehrte. In Immenfee ftieg ich in ben Postomnibus, ber bamals nach Rugnacht führte, ein Teil ber Dampfbootgefellschaft fand fich hier wieber aufammen, barunter ber Befcomatige, ber bem Stummen gegenüber zu figen tam. Als wir burch bie boble Gaffe fuhren, ließ er einige frivole Wite los, beren Wieberholung bem Befer billig erlaffen wirb, machte fich hierauf an bie Telltrabition, spielte fich als historischen Aritiker auf, inbem er einige unberbaute Broden von "bloger Sage" vorbrachte, ertlarte bie Sage für eine pure Erfindung ber ichmeizerischen Selbstgefälligkeit, tam von ba auf bie nächfte politifche Bergangenheit zu fprechen, fpottete über bie friegerifden Ruftungen. die im Rahre 1856 die preußische Drohung hervorrief, und ergoß sich nun in einen Schwall von höhnischen und prahlerischen Reben, ber mir folden Wiberwillen erregte, bag ich im Begriff mar, ben Schwäher mit beftigem Wort anzulaffen. Diefer aber manbte fich ploglich an ben ftillen Dann gegenüber und fragte ihn frech: "Run, mas fagen Sie bagu?" Ueber beffen Beficht war icon eine Bornrote gefahren, bie Augen funtelten, er erhob fich, und mit machtiger Stimme rief er: "Was ich bagu fage? Dak Sie nicht unter gebilbete Menschen gehoren, bag es gemein ift und Etel erregt, ein ehrmurbiges Belbenbild, woran feit Sahrhunderten ein braves Bolt binauficaut, mit Schmut zu bespriten; die verlehrte Bolitit eines an Macht überlegenen Staates um ein Nichts"bier, mitten im Bug, Schwung und fraftigen Schall seiner Rebe überfiel ihn ploblich ein frampfhafter Suftenreig, bie Stimme überfolug fich in lacherliche Fisteltone, fnirschenb bor Merger fuhr er in die Sobe, rig ben Bagenfclag auf, fprang hinaus, blieb am Tritt hangen und fiel zu Boben in ben bichten Staub bes Weges. Die langfame Bewegung bes Wagens auf einer Steigung ber Strafe ließ unferm Beichaftsreisenben Beit, ben Robf aus bem Renfter au ftreden und bem fo peinlich unterbrochenen Begner ein schallenbes Sohngelächter nachaufenben; die Mitfahrenben, obwohl fichtbar teilnahmboll für letteren geftimmt, konnten fich bes Sachens boch auch nicht gang erwehren, und ich felbst, im stillen schnell fein Freund geworben, betroffen und ftugenb und für ihn befcamt, tonnte ein Buden ber Sachmusteln nicht unterbruden. Der Gefallene aber hatte fich schnell aufgerafft, über und über mit Staub bededt ftand er und rief uns mit vernehmlicher Stimme nach: "Amplificatio, Ignoranten, amplificatio!" - Der Rondutteur hatte inzwischen halten laffen, ber Beftaubte wintte ihm, weiter zu fahren, bann fab ich ihn umtehren und in entgegengesetter Richtung forteilen. Das Wort gab mir zu benten; ber nächste Sinn war unschwer zu finden, allein es ichien auf einen Busammenhang fonberbarer Art, auf eine Rlaffifitation, auf ein Spftem zu beuten, gab zu raten, mas für ein Spftem bas benn fein mochte, und bon ba weiter zu raten über ben gangen Mann, ber mir fo wurdig und ernft erschienen war, ben jest ein laderliches Miggeschick ereilt, ber beffen offenbar icon viel erlebt hatte und bem bas Erlebte langft ein Anreig au feltfamem Denten geworben fein mußte. Bolliges Licht über ben Buruf follte mir freilich erft in febr fpater Beit werben.

Inzwischen gab sich ber Ungezogene ganz bem Genusse seines unverdienten Triumphes hin, unter gellendem Gelächter machte er sich in frechen Reden lustig über den unglücklichen Gegner. "Wo mag er nun wohl steden? Ob er nun wohl

feine Rebe als Monolog halt, schreibt und herausgibt?" In biesem Tone ging es fort. Rasch hatte in mir über ben augenblicklichen Lachreiz die Teilnahme den Sieg gewonnen, bie Gebulb ging mir aus, und ich fuhr ben Menfchen an: "Berr! nun ift es genug!" Alsbalb betam ich Beiftanb bon ber Befellicaft, ein erfter, zweiter, britter ftimmte ein, unb als bas Subjett wiberbellte, erflarte man ibm, bag es langer nicht im Wagen gebulbet werbe. Da nun wenig Ausficht vorhanden war, bag ber Bebrohte freiwillig biefer Ginlabung ober eigentlich Auslabung folgen werbe, fo ftanb offenbar Geringeres nicht bebor, als jener tätliche Att, ben man mit bem Ausbrud "an bie Suft fegen" zu bezeichnen pflegt. Unterbeffen hatte ber Konbutteur vom Bod aus, wo er neben bem Poftinecht faß, langft unwillige Blide burch bas offene Wagenfenfter hereingeworfen, er ließ ploplich wieber halten, iprang berab, öffnete ben Bagen und rief bem Friebensftorer ju, feine Borfdrift befehle ibm, ungefittete Berfonen, welche bie Fahrgefellschaft beleibigen, aus folder auszuweisen; er habe auch über die Schweiz gespottet und sei "einen unverschamten Manich". Da nun ber "Manich" nicht zweifeln tonnte, bag ber ehrsame Schirrmeifter, wenn feinem Befehl nicht freiwillig Folge geleiftet wurde, in handgreiflichem Ginwirten hinreichenbe Unterftusung bei ber Befellicaft fanbe, fo blieb ihm teine Wahl, als weichen. Er flieg aus, ber Kondutteur nahm, einige Worte vor fich hinmurmelnb, aus benen ich bas minber gemählte "Lausbub" herauszuhören glaubte, feinen Blat auf bem Bod wieber ein, und balb waren wir in Rugnacht, wo ich bas Dampfboot bestieg, um nach Lugern zu fahren und bort zu übernachten.

Der See funkelte im Feuer ber Abendsonne, die Türme ber Stadt leuchteten in ihrem Golde, eine Rosenwolke kränzte das Haupt des Pilatus. Ich vergaß das halb ärgerliche, halb lächerliche Abenteuer des Reisetags zugleich mit allen Dornen und Ressell der menschlichen Lebensreise. Am andern Morgen reiste ich mit dem Dampfer ab, der nach Flüelen suhr; meine Absicht war, den herrlichen See in seiner Ausbehnung zu beschauen, dann weiter zu Fuß dis zur Teuselsbrücke ober bis Andermatt zu gehen, um ruhig die

vielgepriefene wilbe Schonheit bes Gottharbpaffes zu betrachten. Salb und halb gebachte ich, schon in Brunnen auszufteigen und auf ber fürglich vollenbeten Arenftrage nach Müelen zu manbern. Gine ber Stationen bes Dampfschiffes ift, wie jeber weiß, ber ben See befahren ober seinen Babeter stubiert hat, Weggis am rechten Ufer. Ich ftanb am Gelanber und fah ju, wie bie einen aus-, bie anbern einstiegen. Da gewahrte ich unter ben letteren meinen Mann, ben Mann ber Tragobie bon geftern. fab heute ungleich beiterer aus; mit ruftigen Schritten betrat er bas Berbed und grußte mich gang unbefangen, als er mir von ungefähr ins Beficht fab und ben Mitreisenben bom vorigen Tag erkannte. Dies ermutigte mich, ihn zu fragen, woher er tomme. "Bom Rigi herunter." war die Antwort, "Wie? in ber turgen Beit?" - "Will nicht viel beißen; gestern abend hinauf, in ber schonen Mondnacht berunter." - "Wie war's? Schon, nicht mahr? Es war ja ein brachtiger Abenb." - "Wohl, wohl! Rur viel Bilbungsvolt oben! Werben bie Berge balb vollenbs wegaten. Fehlt ein Abschredungs-Babeter, bag es wieber einsam wurbe und ftille Menfchen ein vertrautes Wort mit ber Ratur reben konnten ober von ihr anhören. Wollte auch morgens ben Kerl nicht erleben, ber in alter Schweigertracht ben Ruhreigen blaft gum Sonnenaufgang, bann im Gafthof fein Trinkgelb einzieht; baber ab, fort, weg noch in ber Ract!" Damit manbte er fich, fluctig grußenb, von mir und hielt fich feitab wie einer, ber allein fein will. Er war nun wieber ber trub-ernfte Mann und faß fo verfunten in fich wie gestern. Am Tifc auf bem Berbed entspann fich ein lebhaftes Gesprach über eine Umgestaltung bes Mütli, bie bamals im Plane war; es handelte fich barum, faubere Wege anzulegen, die brei Quellen in irgend einer Beife ju faffen, und bie Meinungen gingen barüber auseinander, ob es paffenber fei, nur mit fconenber Sand bie gegebene Ratur einigermaßen au regeln ober bei Faffung ber Quellen architettonische Runftformen anzuwenben, und wenn bies, in welchem Stil, flaffifch, Renaiffance, romanifc ober gotifc. Dein Dann wurde aufmertfam, blieb fteben und borte mit fichtbarem Intereffe bem

machsen Gifer zu, womit die verschiebenen Anfichten fich aussprachen, wobei Schweizer und Deutsche, herren und Damen in bunter Dischung fich beteiligten. Er nahm Blat am Tifche, ließ fich fogar ein Glas Wein tommen, gunbete eine Zigarre an, und man tonnte feben, bag er fich anschickte, fich lebhaft ins Besprach zu mischen. Giner ber Berren erklarte fich soeben für die Wahl klassischer Formen, für eine Saulenhalle. Jest begann ber Antommling von Weggis: "Bitte, mein berr, verzeihen Sie - Rlaffifch? ei, bas mare ja ber reine - Der herr fiel ihm ins Wort, biesem ein zweiter, bem zweiten eine Frau, es gab ein frauses Durcheinander von Stimmen; eine augenblidliche Paufe fchien wieber Luft zu gemahren. Er feste wieber an, bas Wort wurde ihm wieber aus bem Munde geschnellt, so noch ein brittes Mal, bann fuhr er auf, mit einigen ftarten Schritten auf mich los, faßte mich ziemlich berb am Arm, zog mich hinweg und fagte: "Da haben wir wieber bas Menfchenvolt! Und barunter find erst noch Schweizer, Republikaner! Selbstregierung bei Menschen, die nicht einmal marten tonnen, bis ein Mitmensch ausgerebet hat? Reif für Tyrannenftod! Und Sie find gewiß fo flar, nicht zu meinen, ich fei bos um meinetwillen; ich empore mich gang gleich für jeben, ber plump unterbrochen wirb. Durch alle Nationen, burch alle Stanbe geht bie Unart! Wenn bie Schwähschuffel aufgeset ift: wie junge Sunde find fie, die mit ben Bfoten in ben Milchnapf tappen! Wie konnten folde Wefen je einen vernunftigen Staat bilben! Blinbes, wirres Bad bie gange Menichenherde! Der Freiheit unwürdig!" Bahrend ich ihn befrembet, nach einer Antwort fuchend, anfah, ichien fein Born schnell wieder bem starteren Interesse am Gegenstand bes Gesprächs zu weichen. "Was sagen Sie zur Sache?" fuhr er nach turger Paufe fort. Ich geftanb, nicht barüber nachgebacht, mir feine Anficht gebilbet ju haben. Dies Wort versete ihn fichtbar in eine lehrhafte Stimmung. Mit dem Ausbrud und Con, womit man ju gründlicher Behandlung eines Themas auszuholen pflegt, begann er: "Sie haben mir Butrauen eingeflögt." - 3ch bewegte bie Lippen zu einer Erwiberung, er ichien zu merten, bag ich etwas von reblicher

Teilnahme bei bem geftrigen Borfall anzubeuten im Begriff war, und fagte turz und icharf: "Baffen wir bas," bann fnühfte er an feine vorigen Worte wieder an: "Die vorliegenbe Frage ift eigentlich ohne Belang; ich meine im Grund auch, man follte bas Rutli laffen, wie es ift; ba aber boch einmal Sand baran gelegt werben foll, fo brangt fich bie Stilfrage auf; ich beschäftige mich gern mit Runftgeschichte, insbesondere Beschichte ber Architektur; fie liegt noch gang im argen; man hat ben Begriff bes Wefens ber hiftorifchen Hauptstile noch nicht entbeckt, und wie will man einen neuen finden, wenn man folden nicht aus bem rechten Grunde bes Beariffes icopft? 3ch erlaube mir, Ihnen meine 3bee borautragen; es macht eben jeder gern Propaganda für feine Bebanten, feine Entbedungen. 3ch unterfcheibe ben rein tatarrhalischen Baufill: bies ift ber Maffische; ferner ben gemischt tatarrhalischen ober den Ratarrh- und Frostbeulenftil: bies ift ber gotische, mit einer Borftufe, bem romanischen. mit beffen Ergrunbung und fcarferer Beariffsbeftimmuna ich noch beschäftigt bin; ber Renaissancestil, wie er aus bem romifchen hervorgegangen, gehort einerseits noch jur rein katarrhalischen Form — schon wegen seiner Borliebe zu Hallen und Loggien —, enthält aber andrerseits Reime, um aus ihm ben Zufunftsftil, ben einzig richtigen, ben absoluten Stil. bas beift ben reinen Segensstil zu entwickeln."

Ich starrte ben eifrig Vortragenden in großer Verblüssung an; ich mochte unbeschreiblich dumm aussehen. Er ließ sich nicht stören, sondern suhr sehr ernst fort: "Sie erkennen doch, daß im klassischen, das heißt rein griechischen Stil alles auf den Ausdruck des Sahes angelegt ist: hier, auf diesem windigen Peridolos, hier, in diesen zugigen Säulenhallen, hier, in diesem kühlen, lichtlosen oder (wenn der Tempel ein hypathrischer ist) erst doppelt zugigen Seiligtum wirst du, mußt du wenigstens gewiß, wenn du ein Nordländer bist — dich verkalten! — Glauben Sie mir, verehrter Herr, der Anblick solcher Räume in einem Gemälde kann allein schongefährlich werden. Als ich in Paris zum erstenmal die Hochzeit zu Kana von Paolo Veronese sah als ich nur in Gedanken mit dieser glänzenden Gesellschaft in der offenen,

luftburchzogenen Halle verweilte, habe ich mir einen meiner boseften Schnupsen geholt. Wo soll man die Stimmung herbringen, ein solches Gemälbe froh zu betrachten, zu bewundern? — Was wir dagegen aus dem Massichen Baustil allerdings entlehnen, wie das Entlehnte echt symbolisch weiterbilden sollen, darüber nachher, wenn ich in meiner Auseinandersehung zum wahren Ideal- oder Segensstil gelange. Um nun zum gemischt katarrhalischen oder Katarrh- und Frostbeulenstil überzugehen — er ist für Nordländer geschassen in einer Zeit der Roheit, da man nicht wußte, daß das Geschlossen noch nicht genügt, so —"

Er hatte schon bei ben letzten Satzen begonnen, langsamer, unterbrochener, zerstreuter zu reden, die Stimme sank, die Büge versinsterten sich, und es siel mir seltsam auf, daß er start einwärts schielend auf seine Rasenspitze herniedersah. Bei den letztgenannten Worten hielt er plötzlich inne und sagte in gedehntem, tiesem, dumpsem, eigentlich tragischem Tone vor sich hin, als wisse er nicht mehr, daß er im Gespräch mit einem andern begriffen sei: "Sie glänzt."

Er lief plöglich weg, ließ mich ohne alle Entschuldigung stehen und wandte sich dem fast leeren Platz zweiter Alasse zu. Sier sah ich ihn heftig auf und ab gehen, dunkle Worte vor sich hinmurmelnd, von denen ich, behutsam mich nähernd, doch einmal deutlich den Satz heraushörte: "Den haben mir die Ungeheuer, die Kellner auf Rigi-Kulm hingelaufen; — also jetz zum alten und halbalten ein neuer!" —

Ich konnte keinen Versuch machen, mit dem Manne noch einmal anzuknüpsen; alles sah danach aus, daß ich hestig abgewiesen würde. Was der gemischt katarrhalische Baustil, was der reine Segensstil sei, das sollte mir im Schoß des ewigen Dunkels verdorgen bleiben, wenn nicht ein glücklicher Zusall mir noch zum Lichte verhalf. Ich stieg in Brunnen aus, um einen ruhigen Abend in dem freundlichen Dorse zuzubringen, das in die Verengung des Sees so reizend sich einschmiegt, und entschloß mich nun gleichzeitig, den andern Tag dis Flüelen auf der neuen Azenstraße zu gehen, nahm ein Zimmer im nächsten Wirtshaus und suchte schnell wieder das Freie, um von der Landungsstätte den großen Blick

aufwarts und abwarts über ben See, über bie wilben unb boch am Juge fo anmutig befrangten Ufer ju gewinnen. Auf ber Bant bor bem Saufe faß mein Dann; ich hatte nicht bemerkt, bag er mit mir ausgestiegen war. Er schien alles Beib vergeffen zu haben, benn er fpielte wie ein Rind mit awei jungen Sunden, beren Sanswurftpoffen ihm fichtbar ein volles, ungeteiltes Bergnügen bereiteten. 3ch blieb fteben und hatte meinen Spaß an bem Anblid. "Sind Sie and ein Sunbsfreunb?" fragte er gang beiter; ich bejahte es, er erging fich in Bemertungen über bie Raffe ber brolligen Gefellen, die von mehr als gewöhnlicher Rennerschaft zeugten, er zeigte mir an beiben eine Reflexbewegung, von ber er behauptete, sie tomme faft ohne Ausnahme bei allen Sunben bor; er fratte namlich icharf an einer Stelle ber Bruft, worauf alsbald ber eine hinterfuß in ein heftiges, unwillturlices Scharren geriet; er ertlarte bies für eine bloß physiologische Attion, ich war ber Ansicht, ber hund meine, fcarren zu muffen, weil er burch bas Araben geligelt werbe : er bestritt mir bies beftig als eine feicht "rationalistische" Deutung, und ich bemerke gelegentlich, baf ich nach vielen feither gemachten Beobachtungen biefem Gelehrten recht geben muß; wir plauberten bies und bas über ben ehrlichen Gefpielen, Diener, Bachter bes Menfchen, und mein Mitfreund bes waderen Gefclechts bebauerte fclieflich lebhaft, bag er ein brachtiges Baar, einen groken Sakrub und einen Rattenfanger, habe ju baus laffen muffen; ber erfte fei "gang ein Charafter", ber zweite "Charafter mit Frechheit und Sumor". 36 fragte, ob ich ihn nicht zu einem tleinen Spaziergang einlaben burfe, bie Abenbbeleuchtung fei fo fcon; er fcuttelte lachelnb ben Ropf und fab mit erflarenbem Blid auf feine awei Sunbe. Ich ging allein.

Später, beim Abenbessen, sah ich ben seltsamen Rauz nicht; als ich aber nachher im Borbeigehen einen Blid in die allgemeine Wirtsstube warf, entbedte ich ihn mitten unter breitschulterigen Bürgersleuten, größtenteils in Sembärmeln; er lauschte mit glänzenden Augen den rauhen Rachentonen des lauten Gesprächs und den wiehernden Jodlern, die es unterbrachen, und das Durcheinander der Stimmen schien ihn biesmal burchaus nicht zu beläftigen. Das Bilb erschien mir so heiter naiv, baß ich fast bedauerte, nicht dasselbe Teil erwählt zu haben, benn ich war langweilig genug unter einigen steisen Teegesichtern in ber "salle a manger" gesessen, wozu ich bas früher einsache Landwirtshaus emporgeschraubt finden mukte.

3d fonnte lang nicht einschlafen, borte meinen Wandnachbar in fein Zimmer treten, fich austleiben und zu Bett legen. Das Saus mar fo borfam, bag felbft bas Ragen einer Maus im Nebengimmer meinem Ohre nicht entging. Den unbefannten Bewohner besfelben hielt ich für langft eingeschlafen, als ich bie Worte vernahm: "Ach, es fangt an." Es mar bie Stimme meines armen Bertalteten. 2Bas benn auch wirklich anfing, mar ein icarfes Suften und baufiges ftartes Raufbern und Spuden, bas, von tiefen Seufgern unterbrochen, ju meiner eignen Qual wohl eine Stunde bauerte, bann aber einem fürchterlichen Schnarchen Blat machte, bas im gangen Regifter einer Orgel fich bin und her bewegte, oft von ftokenden, ploklich abschnappenden Tonen und bangen Paufen unterbrochen, worin ber mufitalifche Schläfer nach Atem zu ringen fchien. 3ch hatte ernftlich für feine Lunge gefürchtet, wenn nicht feine Gefichtsfarbe, gewölbte Bruft. Energie ber Bewegungen, wie ich fie mabrend bes Tags beobachtet hatte, eine ausbauernbe Wiberftanbstraft verburgt hatten. Enblich schlief ich boch felbst ein, freilich nur, um fehr fruh gewedt ju werben und zwar durch ein Auf- und Abgehen meines Nachbars, bas mit Geräuschen wechselte, aus benen ich auf ein ungedulbiges Suchen in Schublaben, auf Tischen, in allen Geraten bes Bimmers schließen mußte. Das Laufen, Stobern murbe immer heftiger, ein Selbstgefprach, bas biefe milben Bewegungen querft leis begleitete, murbe lauter und lauter und ging bann in mutenbe Ausrufungen, enblich in einen Sagel von Aluchen über, bie in ber Lat nicht driftlich, vielmehr turtisch, ja beibnisch au nennen waren und von einem mutenben Stampfen und Wettern begleitet wurden. Ich hielt es nicht mehr aus, ber Mensch ichien mir rein toll geworben, ich fleibete mich flüchtig an, flopfte an feiner Ture und trat, in meiner Aufregung die Form vernachlässigend, ins Zimmer, ohne auf bas "Berein" zu marten. Dit zornfprühenben Augen, hochrot im Geficht, fuhr ber Bewohner auf mich gu, er ichien mich an ber Rehle paden zu wollen; ploglich aber faßte er fich, ftanb unbewegt vor mir, fah mich mit burchbringenbem Blid an und fagte ruhig ftreng: "Mein herr, Sie führt ein Bilbungsbedürfnis hierherein." Es war mit meinem Bewissen nicht sonderlich bestellt, benn ich hatte boch eine Formverletung begangen; bies machte mich wehrlos, ganz kleinlaut fagte ich: "Ja," und fragte nun, was er benn aber ums himmels willen eigentlich habe. A. E. - fo wollen wir meinen Reifebetannten von nun an ber Rurze halber nennen fiel jest wieder in feinen Butzuftand und fcrie mit Donnerlaut: "Meine Brille, meine Brille! Die Canaille hat sich wieder einmal vertrochen - vom Schlüffel, bem kleinen Teufel, vorerft nicht zu reben!"

"Also Ihre Brille suchen Sie? Ist dies Objekt es wert, daß man in solche Wut gerate? Rennen Sie benn auch gar

feine Gebuld?"

Er wollte gegen mich auffahren, faßte sich aber auch biesmal wieder, sah mich an und sagte: "Schraubenschlüffel? Bfropfzieher?"

"Was foll das?"

"Run, neulich träumte mir schrecklicherweise, ich habe eine Frau; ich lachte sie aus, daß sie die Zeitung unausgeschnitten lese und jahrelang eine Schublabe dulbe, die nicht geht. Heerauf hielt sie mir eine Geduldpredigt und verlangte, ich solle zur Uedung dieser Tugend an meinem Rock statt Knopflöcher und Anöpse Schrauben und Schraubenmütter tragen, die sich ja ganz elegant von blau angelausenem Metall herstellen ließen, oder auch Pfröpse, und ich könne jedesmal, wenn ich den Rock össene wolle, jene mit einem Schraubenschlüssel, diese mit einem Pfropszieher ausmachen. — O was! ein Weib ist sähig, über einen Schrant einen Teppich so zu legen, daß er über die oberste Schublade überhängt und, so oft diese gezogen und geschlossen wird, sich einklemmt! Mein Herr, das Weib hat Zeit sür den Kamps mit dem Racker Obiekt, sie Lebt in diesem Kamps, er ist ihr Element; ein

Mann barf und soll teine Zeit hiefür haben, er braucht seine Gebuld auf für das, was der Geduld wert ist. Ueber die Zumutung, beides zu verwenden an das Unwerte, kann, dars, soll er wüten! Sie können doch wissen, daß die elenden Objekte, diese Zgel, diese Rickel, sich nie lieber einhaken, als wenn wir die höchste Sile haben, etwas fertig zu bringen, was nötig und vernünstig ist! Gender Bettel, nichtswürdiger Knops oder Knäuel eines Bändels, Lorgnettenschnur, die sich um meinen Westenknops wickelt, just, wenn es auf der Eisenbahn auss äußerste eilt, einen Kein gebruckten Fahrplan nachzusehen, ich hab' ja keine Zeit, keine Zeit für euch! Und wenn ich tausend Blutigel an die Ewigkeit sehe, sie ziehen mir nicht eine Sekunde Zeit für euch beraus!"

"Was nütt aber bie Wut?"

"O, geiftlos! Hat es Luther nichts genutt — falls von Rugen die Rede sein soll —, wenn er den Teusel fortschaft? Wist ihr denn nichts von Entlastung der armen Seele? Bon der köstlichen Arznei, die im Fluchen liegt?"

Der böse Geist kam mit neuer Sewalt über ihn, er schoß wütend im Zimmer hin und her und ergoß eine Flut von Schimpswörtern auf die arme Brille. Ich suchte inzwischen am Boden herum; ich hob ein paar Hemben weg, die blank, aber zerzaust umherlagen, und mein Blick siel auf ein Mausloch in einem Bretterspalt; ich glaubte barin etwas schimmern zu sehen, strengte meine Augen an, die sich einer guten Sehkraft erfreuen, und die Entbedung war gemacht; ich nahm den schwerzedrgerten Mann leicht am Arm und deutete schweigend auf die Stelle. Er stierte hin, erkannte die vermisten Gläser und begaun: "Sehen Sie recht hin! Bemerken Sie den Hohn, die teusslische Schadenfreude in diesem rein damonischen Glasblick? Heraus mit dem ertappten Ungeheuer!"

Es war nicht leicht, die Brille aus dem Loch zu ziehen, die Mühe stand wirklich im Misverhältnis zum Werte des Gegenstands, endlich war es gelungen, er hielt sie in die Höhe, ließ sie von da sallen, rief mit feierlicher Stimme: "Todesurteil! Supplicium!" hob den Fuß und zertrat sie mit dem Absah, daß das Glas in kleinen Splittern und Staub umberstog.

"Ja, jest haben Sie aber ja teine Brille," fagte ich nach

einer Paufe bes Staunens.

"Wird fich finden, biefe Teufelsbestie wenigstens hat ihre Strafe für jahrelange unbeschreibliche Bosheit. Rommen Sie, ba, sehen Sie!" Er zog seine Uhr heraus; es war eines ber ordinärsten, in ber Tat gemeinsten Produkte ber borologischen Inbuftrie, gang Zwiebel. "Statt biefes redlichen, treuen Wefens," fuhr er fort, "fungierte fruber eine golbene Repetieruhr, bie, ich tann es fagen, ihr Stud Gelb getoftet batte: fie vergalt biefes Opfer jahraus jahrein mit Tuden jeber Art, ging nie recht, benütte argliftig jebe Belegenheit, ju fallen, fich ju verfteden, Blafer gerbrachen fo viele, bag es mich balb an ben Bettelftab gebracht hatte, enblich feste fie fich mit bem Saten ber golbenen Uhrentette in Ginverftanbnis, in Berfcomorung. Mit ben Safen, mein Gert, hat es namlich eine eigne Bewandinis. Das Tendenzibse. was im Obiekt überhaupt liegt — barüber wäre einiges zu fagen, mein herr, aber bas ift von langer band - bas Tenbenziöse spricht fich so offentundig in der Galgenphysioanomie ber Saten aus, bag man im Umgang mit biefen hamischen Gesichtern leicht unvorsichtig wird; man bentt: bich tenne ich ja, bich verrat beine griffige, vor fich felbst warnende Bilbung, bu wirft mich nicht Aberliften; eben barüber wirb man im Gegenteil fabrlaffig. Bang umgelehrt verhalt es fich bei fo manchen anbern Objetten. Wer follte jum Beifpiel einem fimplen Anopf feine Berruchtheit anfeben ? Aber ein folcher Rader hat mir neulich folgenben Boffen gefpielt. 3ch ließ mich gegen alle meine Grunbfage gur Teilnahme an einem Sochzeitsschmaus verleiten; eine große filberne Platte, bebedt mit mehrerlei Ausveisen, tam por mich au fteben; ich bemertte nicht, bag fie fich etwas über ben Tischrand beraus gegen meine Bruft bergeschoben batte: einer Dame, meiner Rachbarin, fallt bie Gabel ju Boben, ich will fie aufheben, ein Anopf meines Rodes hatte fich mit teuflischer Lift unter ben Rand ber Platte gemacht, bebt fie, wie ich schnell aufftebe, jah empor, ber gange Blunder, ben fie trug, Saucen, Gingemachtes aller Art, jum Teil buntelrote Fluffigfeit, rollt, rumpelt, fließt, fciegt über ben Tifc, ich will

noch retten, schmeiße eine Weinklasche um, sie strömt ihren Inhalt über das weiße Hochzeitkleid der Braut zu meiner Linken, ich trete der Rachderin rechts hestig auf die Zehen; ein andrer, der helsend eingreisen will, stößt eine Gemüseschüssel, ein britter sein Glas um — o, es war ein Hallo, ein ganzes Donnerwetter, kurz ein echt tragischer Fall: die zerdrechliche Welt alles Endlichen überhaupt schien in Scherben gehen zu wollen; mich ergreist die Stimmung des Erhabenen, ich sasse zu wollen; mich ergreist die Stimmung des Erhabenen, ich sasse zu wollen; mich ergreist die Stimmung des Erhabenen, ich sasse zu wollen; mich ergreist die Stimmung des Erhabenen, ich sasse zu wollen; mich ergreist die Stümmung des Erhabenen, ich sasse zu der Erhabenen, des erzützne mich, es gibt bös Blut, die Braut war ohnedies halb ohnmächtig, kurz, — ich mag nicht weiter erzählen, denn nun wurde die Sache komisch." —

"Ernft, wollen Sie fagen?"

Er staunte mich an wie einen Menschen, ber alle gesunden Begriffe verwirrt; ich verzichtete auf weiteres Eingehen und bat ihn, das Trauerspiel von Haten und Uhr zu vollenden.

"Ja fo, ja, alfo: ber haten folich in einer Racht über bas Tischchen, worauf ich bie Uhr achtsam gelegt, leife binüber nach bem Bett, neftelte fich in eine Raht bes Riffenüberzugs ein, bas Riffen war mir überflüffig, ich hob es rafc und marf es an bas Rukenbe bes Bettes, bie Uhr nun natürlich mit; in einem prachtigen Bogen fomang fie fich an die Wand und fiel mit gersplittertem Glafe nieber. Es war genug. 3ch gertrat fie feierlich wie biefe Berbrecherin von Brille, ber Robold gab babei einen Ton von fich, einen Bfiff wie eine verfolgte Maus, ich tann schwören, bag es ein Laut war, ber nicht im Umfange ber phyfikalischen Ratur liegt. Run, bann habe ich mir bier biefe bescheibene Zeigerin ber Zeit um niebertrachtig geringes Gelb gefauft; betrachten Sie bie Bute: bemerten Sie ben Ausbrud von Bieberfeit in biefen schlichten Bugen; feit zwanzig Jahren bient fie mir, - unberufen, unberufen! - treu und ehrlich, ja ich tann fagen, nicht einen Berbruß bat fie mir bereitet. Die golbene Uhrenkette hat jest mein Bebienter, ber Saken murbe au schmachvollem Tob in ber Kloake verbammt, und ich trage meine rebliche Zwiebel an biefer fanftgearteten feibenen Schnur; Johann, ber muntre Seifenfieber."

A. E. war während biefer Darfiellung, in beren Breite er fich zu gefallen schien, ganz ruhig geworben und suhr gelaffen fort:

"Jest bas übrige! Die übrige Geschichte biefer schwarzen

Morgenftunde!

"Buerft fpringen an brei Bemben bie Anopfchen ab, ba ich fie anziehen will. Ja, ja, so ein hembknopf! Ein Bar ftellt fich ehrlich jum Rampf; ich weiß, was ich zu tun, wie ich meine Waffe anzuwenden habe; einen hundertjährigen Eichbaum tann ich mit Araft unb Ausbauer umbauen; aber ber Anirps! 3ch foll Rraft anwenden, benn die Beftie will absolut nicht burchs Anopfloch, und ich foll fie jugleich ebenfofehr gar nicht anwenden, fondern gang fein und leicht mit ben Fingerspigen arbeiten, und inbem ich mich place, fdinbe, abradere, foltere, tote, bas Wiberfprechenbe zu leiften, - v luftig! foringt bie Schmachcanaille erft recht ab! Die Teufel nehmen Befit vom Beibe, uns bies Scheufliche gu bereiten. 3ch habe es von glaubwürdigen, mahrheitliebenben und befonnenen Chemannern: wegen ber Bembinopfchen heiratet man, und bann ift es erft recht nichts bamit. -Beiter! - Rur im Borbeigeben will ich anführen, bak mich querft beim Untleiben ein bochft rantefüchtiges Urmloch gute fünf Minuten lang infultiert bat, - babei blieb ich aber noch gang ruhig - benn ich tann mich beherrichen, mein herr! Run aber feben Sie biefen Schluffel" - er jog einen fleinen Schluffel hervor, ber wohl zu feiner Reisetasche gehorte, - "und fobann biefen Leuchter!" - er hielt mir ben metallenen Beuchter umgefehrt vors Auge, fo bag ich in bie Boblung feines Fuges fab; - "was glauben, mas benten, mas fagen Sie?"

"Ja, was weiß benn ich?"

"Start eine halbe Stunde lang habe ich heute morgen biefen Schlüffel gesucht, — es war zum Rasendwerden, da sinde ich ihn endlich, sehen Sie, so!" Er legte den Schlüffel auf das Tischen am Bett, stellte den Leuchter darauf; der Schlüffel fand just, wie ausgemessen, Plat unter dem Leuchtersuß.

"Wer tann nun baran benten, wer auf die Bermutung

tommen, wer so übermenschliche Borsicht üben, solche Tüde bes Objekts zu vermeiben! Und bazu lebe ich! An solches hündische Suchen muß ich meine arme, kostbare Zeit verschwenden! Suchen, suchen, und wieder suchen! Man solkte nicht sagen: so und so lang hat A. oder B. gelebt, nein: gesucht! — Und ich bin sehr, sehr pünktlich, glauben Sie mir das!" —

"Jawohl ist das Leben ein Suchen," sagte ich mit einem Seuszer, der scheinen konnte, den Mühen des Lebens zu gelten, während er in Wahrheit von der Langeweile ausgepreßt war, da die breite Beschäftigung mit dem Bagatell mich denn boch zu ermüden begann. Daher denn auch die slache Bemerkung selbst, die nur um jeden Preis nach einem Inhalt abzulenken suchte.

3d tam folecht an. "Go, mein herr, fymbolifch?" fagte

er. "Und bas foll bann tiefer fein! Ah! O!"

"Run, was benn?"

"Sehen Sie, mein herr, fuchen im bilblichen Sinn, barüber, baß bas Beben fo ein Suchen ift, barüber Mage ich nicht, barüber sollen Sie nicht seufzen. Das Moralische verfteht fich immer von felbft. Ein rechter Rerl fucht, ftrebt und beschwert sich nicht barüber, sondern ist glücklich in diesem Unglud ber aufsteigenben und nie anlangenben Binie bes Lebens. Das ift unfer oberes Stodwert. Aber bie Zugabe, bie hundenot gleichzeitig im untern Stodwert bes Bebens, bavon ift die Rebe. Da ift also zum Beispiel bas Suchen, bas fo toll, fo nervos, fo wahnfinnig macht. Dan verfällt ja babei immer in ben Theismus. Der liebe Gott, ber oben herunterschaut, ber bie Saare auf unserm Saupte gablt, ber mich nun ftunbenlang meine Brille fuchen fieht, - er fieht . ja auch die Brille, weiß recht aut, wo fie liegt, - ist es aum Ertragen, nun benten au muffen, wie er lachen muß? -Allautiges Wefen! Meinen Sie, ein foldes murbe ferner ben Ratarrh gulaffen? Beben — Suchen — Spuden! Da fagen bie torichten Menschen von einem Ausgebienten, von einem Erlöften, von bem fie meinen, er gebe als Beift um, er fpute! Dummes Zeug, aus hat er gespuct! D, wir find geboren, au fuchen, Anoten aufaubrofeln, bie Welt mit Suhneraugen

anaufeben, und ach! ju niefen, ju buften und ju fpuden! Der Menfc mit feines Sauptes gewölbter Welt, mit bem ftrahlenben Auge, bem Beift, ber in die Tiefen und Weiten blist, mit bem fühlen, bas mit Silberschwingen zum himmel aufsteigt, mit ber Phantafie, die ihres Feuers golbene Strome ausgiest über Berg und Cal und fterblich Menschenbilb jum Bott verklärt, mit bem Willen, bem blanten Schwert in ber Sand, au folichten, au richten, au bezwingen, mit ber frommen Gebulb, zu pflanzen, zu pflegen, zu wachen, daß ber Baum bes Lebens wachse, gebeihe und himmelsfrucht jeder fanften Bilbung trage, ber Menfc mit ber Engelsgeftalt bes ewig Schonen im ahnenben, fehnenben Bufen - ja, biefer Denfch verwandelt in einen schleimigen Mollusten, jur flebrigen Aufter erniedrigt, ein Magazin, ein Schandschlauch für bergarenben Drufenfaft, eine Schneuzmaschine, im Bals ein gadig Rrageisen, ein Reft von Teufeln, bie mit feinen Rabeln nachtelang am Rehltopf tigeln, bie Augen trube, bas birn dumpf, flumpf, verstört, ber Nerv giftig gereigt, und babei erst nicht als Rranter geltenb, noch geschont - und ba foll es einen Gott - !"

Hier geriet mein Gottesleugner in ein Riesen und Husten so teilnahmwerter Art, daß ich eine Bemerkung, die mir auf der Zunge lag: der Katarrh sei denn doch nicht der gewöhnliche Zustand des Wenschen, gern unterdrückte; ich konnte freilich ohnedies ahnen, daß ich schlecht damit gesahren ware. Dagegen wollte ich mich doch nicht enthalten, als der Paroxismus zu Ende war, dorzubringen: "Aber was machen Sie denn, wenn Sie ernstlich, schwer krank sind?"

A. E. war inzwischen baran, sich reisefertig zu machen, wurde über einem hindernis, das sich an der Rückseite seiner Beinkleider zu befinden schien, noch einmal sichtlich aufgeregt, trat plöglich hart vor mich, machte straff wie ein Soldat rechtsum kehrt und schrie sehr laut und schroff: "hier!"

Sanz verbutt, als ich nun so breit seinen Ruden vor mir hatte, dachte ich, ob denn dies der Ansang des versprochenen Bildungsunterrichts sein solle; er ließ mir ziemlich Zeit zur Betrachtung, dis der Ausschluß kam: "Sehen Sie die Lappen am hüftgurt? sind fünsmal, sage fünsmal beim Schneiber gewesen vor der Abreise; zuerst zu lang oder zu weit, dann wieder zu turz oder zu eng, bann beibes noch-

einmal fo - nun? wie fteht's mit ber Theologie?"

Ich verstand jest, daß ich sehen sollte, wie die Lappen einander zu nah angenäht waren, die Gürtung also nicht genug angezogen werden konnte; er war zufrieden, als ich mein Verständnis kund gab, und nun schien der Sturm ausgetobt zu haben. Meine vorige Bemerkung siel ihm jest wieder ein.

"Was haben Sie von recht Kranksein gesagt? Nun, bas ist ja Gebuld wert. Das Moralische versteht sich immer

bon felbft."

Er hatte inzwischen seine Reisetasche gepackt, wobei er, wie ich bemerkte, sehr geschickt zu Werke ging; es galt, viele Kleinigseiten in engen Kaum zusammenzusügen, und er brachte es ganz nett zustande; Ungeschicklichkeit, das sah ich, konnte nicht die Ursache des Kriegszustandes sein, in dem er mit dem Bagatell sich besand. Er sagte mir nun, er wolle seine Reise auf der Arenstraße am See zu Fußfortsehen. Leicht konnte er sich denken, daß ich wahrscheinlich ebendasselbe vorhabe, der Sedanke eines Zusammenwanderns lag, da wir denn doch schon Bekannte waren, nahe genug, aber es siel ihm nicht ein, auch nur einen Wink zu geben, der erwarte, daß ich mich ihm erst vorstelle, und begann: "Erlauben Sie, es ist doch wohl Zeit, daß ich mich Ihnen —"

Er unterbrach mich: "Bitte, banke, lieber nicht, — verzeihen Sie, es ist nicht Maske, nicht Geheimtuerei von mir, gewiß nicht, liebe aber, auf der Reise wenigstens, alles klar, frei. Rame und Stand macht Nebengedanken, führt auf Namen-Cthmologie und bergleichen, wir sind eben jeder ein Ich, eine Verson ober, wie Fischart sagt, seelhaftes Lebwesen;

wir befinden uns beffer fo."

Ich war nun schon im Zuge, bem wunderlichen Kauz nichts übel zu nehmen, und da, wie ich gestehe, meine Reugierbe nach Namen und Stand eben auch nicht groß ist, so ließ ich mir's unschwer gefallen, daß ich auch nicht erfahren sollte, wen ich eigentlich vor mir habe. Ich reichte auf ber Schwelle die hand zum Abschied, und A. E. wollte sie eben nehmen, als ihm einsiel, daß er doch erst frühstüden sollte; dieses Werk wenigstens noch gemeinsam zu verrichten, dagegen schien er denn doch nichts zu haben, und so stieg ich mit ihm in die "salle d manger" hinab.

Beim Gintreten bemertte ich, bag er einen angstlich fuchenden Blid nach ben vier Eden bes Saales, und amar auf ben Rufboben, marf: ber Blid fehrte beruhigt gurud, als er in der pierten ein fleines Gerat bemertte, bas huftenben Menschen erwünscht sein mag; mit bochft gemutlichem Lone fagte er: "Der Saal ift boch gang orbentlich möbliert," und von ba schien eine erträglich gute Laune bei ibm einzutreten. Das Frühftud fand nach Art ber Schweizer Gafthofe in biefen Frühftunden ftets bereit, und A. C. nachbem er Sonig und Butter heftig meggeschoben hatte griff ruftig zu, ich besgleichen. Wir maren allein im Saale, boch balb trat ein britter Reisenber ein. Es war ein Mann bon gesetten Jahren, er trug ein Staubhemb von ungebleichter Leinwand mit einem fleinen, über bie Schultern hangenben Aragen und auf bem Ruden einen nicht ungewichtigen Beinwandtornifter, auf feiner Stirne lag ein bemerklicher Wanberfcweiß, man fab, er hatte biefen Morgen fcon einige Stunden gurudgelegt; er legte feine Saft ab, ftellte ben foliben, baufdigen Regenschirm in eine Ede, nicht obne ibn mit einem Blid zu betrachten, ber eine innere Bufriebenbeit mit bem gebiegenen und nügliden Gerat ausbrudte, begab fich raich an ben Tifch, fette fich an fein anbres Enbe, rudte fich ben Stuhl recht nabe, jog eine Brille hervor, befah fich, was aufgesett war, ichien mit ber Bollftanbigteit ber Dinge, bie zu einem englischen Frühftud geboren, febr einverftanben und begann mit bem vollen Ausbrud einer Seele, bie fich bewußt ift, daß ihr Leib fein Frühftud redlich verdient habe, bie genugberheißende Arbeit bes Schneibens und Butterftreichens. Es war leicht zu erfeben, bag ber Mann bem Belehrtenftande angehören mußte, und feine etwas bleiche Besichtsfarbe legte ben Schluß nabe, baf er zu jener Battung ber Gebiragreisenden gehoren moge, die durch ftarte Rußmariche in Rerien einzubringen fuchen, mas fie burch fitenbe

Lebensart bas Jahr hindurch ihrem Organismus Leibes

aufügen muffen.

A. E., ber inzwischen die Eklust gestillt, schien zum Abmarsch keine besondere Eile zu haben, stedte sich gemächlich eine Zigarre an und begann zu mir: "Sie geben also zu, daß die Physik eigentlich Metaphysik ist, Vehre vom Geisterreich. Das heißt, ich vermute, daß Sie es zugeben, wiewohl ich es Ihnen philosophisch eigentlich noch nicht begründet habe, denn was Sie sicherlich bereits erkannt haben, das ist die allgemeine Tendenziosität, ja Animosität des Objekts, des sogenannten Körpers, was die disherige Physik geistlos mit Namen wie: Geseh der Schwere, Statik und dergleichen bezeichnet hat, während es vielmehr aus Einwohnung böser Geister herzuleiten ist."

Der Frembe hatte inzwischen einen länglichen Brotlaib höchst tunstgerecht, wie man es wohl im "Aurmärker und bie Vicarde" vom preußischen Vandwehrmann verrichten sieht, der Länge nach entzweigeschnitten und war eben beschäftigt, die Butter schon und glatt wie mit einem Modellierholz aufzustreichen; er hielt dei diesen Worten einen Augenblick inne, warf unter den buschigen Brauen einen sonderbaren Blick nach uns herüber und suhr dann nachdenklich in seinem plastischen Seschäfte fort, indem er öfters mit einem Ausdruck von Staunen und Ironie den Kopf hin und her wiegte. Es tam mir der Gedante, ob A. E. auf ihn berechne. Es schien entscheden nicht. Er hatte auf den Eintretenden nur einen raschen Blick geworfen, freilich einen scharf erfassende, denn sein Auge pflegte zu blicken, als wäre eine sest greisende Hand barin, doch nicht ein Zeichen ließ vermuten, daß er sich weiter um den Unbekannten kümmere.

"Animos," fuhr er fort, — "haben Sie benn auch nur schon beobachtet, wie das fallende Papierblatt uns verhöhnt? Sind sie nicht wahrhaft grazids, die Spottbewegungen, womit es hin und her flattert? Sagt nicht jeder Zug mit blasiert eleganter Frivolität: doch noch gewonnen!? O, das Objekt lauert. Ich sehe mich nach dem Frühstüd frisch, wohlgemut an die Arbeit, ahne den Feind nicht. Ich tunke ein, zu schreiben, schreibe: ein Harchen in der Feder, damit beginnt

es. Der Teufel will nicht heraus, ich bestede bie Finger mit Tinte, ein Meden tommt aufs Babier, - bann muß ich ein Blatt fuchen, bann ein Buch und fo weiter, und fo weiter, furz, ber icone Morgen ift bin. Bon Tagesanbruch bis in bie fpate Racht, folang irgend ein Menfc um ben Weg ift, bentt bas Objett auf Unarten, auf Tude. muß mit ihm umgeben, wie ber Tierbanbiger mit ber Beftie, wenn er fich in ihren Rafig gewagt bat; er lagt feinen Blid bon ihrem Blid und die Bestie teinen von seinem; was man ba von ber moralifden Gewalt bes Menfchenblides vorbringt, ift nichts, ift Marchen; nein, ber ftarre Blid fagt bem Bieb nur, daß der Mensch wacht, auf seiner hut ift, und Blid gegen Blid, gleich fix gespannt, lauert es benn, ob er fich einen Augenblid vergeffe. So lauert alles Objekt, Bleiftift, Feber, Tintenfaß, Papier, Bigarre, Glas, Lampe - alles, alles auf ben Augenblick, wo man nicht acht gibt. Aber um Gottes willen, wer tann's burchführen? Wer hat Reit? Und wie ber Tiger im ersten Moment, wo er fich unbeobachtet fieht, mit Butsprung auf ben Ungludlichen fturat, fo bas verflucte Objekt: plumper ober feiner, wie es kommt, biabolisch fein aum Beisviel bas Gifenfeilftaubchen, bas mir ins Muge flog am Morgen, als ich eine Rukreise antreten wollte, auf bie ich mich lange gefreut, und bas mich ums Auge zu bringen brobte - o, überhaupt: glauben Sie, wenn ein orbentlicher Menfc reifen will, halten die Teufel ein ofumenisches Ronail. - Borichlage - Antrage - Amenbements - jum Erempel: Antrag: Suhnerauge, Amendement: unter bem Nagel; ober Antrag: Grimmen auf ber Gifenbahn, Amenbement: in Befellichaft einer Dame; Antrag: fcblecht Wetter, Amendement: gerriffene Schuhe und bie neuen zu eng. Doch nicht immer waltet aggreffibe Form. Das Objett liebt in seinem Teufelshumor namentlich bas Berschlupfipiel. Wie die gute, sorgende, schukende Ratur einige Tiere bem Boben gleich farbt, bilbet, auf bem fie leben, fich nahren, bamit fie ber Reind schwerer entbede - Raube, Schmetterling ber Baumrinbe, bem Baumblatt, Safe ber Erbe gleich -, fo verfahren auch gern bie Damonen: jum Beispiel rotbraunes Brillenfutteral verftedt fich auf rotbraunem Dobel:

boch Haupttude bes Objekts ift, an ben Rand kriechen und sich ba von der Höhe fallen lassen, aus der Hand gleiten, — bu vergissest dich kaum einen Augenblick und ratsch —"

Wir hörten in diesem Augenblick ein Neines Geräusch von der Seite des dritten Gastes her, sahen ihn hastig unter den Tisch fahren und mit einem Körper in der Hand wieder auftauchen, den er mit großem Schrecken und darauf solgender tieser Wehmut betrachtete. Es war sein zuerst mit Butter, dann mit Honig ebenso torrekt gestrichenes, als korrekt geschnittenes Brot, und dasselbe war — "natürlich" würde A. E. sagen — auf die gestrichene Seite gefallen.

Ich unterbrückte nur notdürftig einen mächtigen Lachreiz, benn es war doch auch gerabe, als ob das "Ratich" und das Fallen des Brotes in einem geisterhaften Rausalitätsverhältnis gestanden wären. A. E. sah ganz ernst hinüber und nickte sanst mit dem Ropse, ohne einen Zug des Spottes, sa eher mit einem Zug der Teilnahme, als wollte er sagen: das kennen wir armen Sterblichen. Der Fremde schoß seht nicht nur einen, sondern eine Batterie von Blicken, grimmigen, auf uns herüber und machte sich höchst verdrießlich an das Geschäft, dem unheilbaren Schnitten einen entsprechenden Rachsolger hervorzubringen.

A. E. fuhr ruhig fort: "Dann ist es überhaupt so eine Sache mit bem Ding ba, ben zwei Dingern, was Kant die reinen apriorischen Anschauungsformen nannte."

"Raum und Zeit?"

"Eben. Was ist ber Raum benn andres, als die unverschämte Ginrichtung, vermöge beren ich, um den Körper a hierherzusehen (— er zeigte es an Tassen, Kannen, Körbchen, Flaschen, Gläsern, die etwas dicht auf dem Tische standen —), vorher b dort weg, um Plat für d zu bekommen, wieder c da hinwegstellen muß und so mit Grazie in insinitum —? Und die Zeit? Das ist dassenige, was man dazu doch nicht hat. Denn Donnerwetter und alle tausend Teusel, leben wir dazu, um zehn Griffe nötig zu haben zu dem, was kaum eines Griffs wert ist!"

Der Unbekannte bewegte jest ftarter und ärgerlich lachend

ben Ropf hin und her und eine fichtbare Unruhe tam ihm in bie Beine.

A. E. war nun gut im Juge. "Ein anbermal," suhr er sort, "sind die Nickel unverschämt in entgegengesetzter Richtung. Jeht will zusammen, was nicht zusammengehört. Kennen Sie eine der versluchtesten Formen: das Mitgehen? Wenn so ein liebenswürdiges Blatt, das zum Altenstoß Pgehört, beim Ordnen, Ausbewahren zu unterst an Faszikel Zhinkriecht und mit hinein in das Schubsach schlüpft und sich über Tag, Woche oder Jahr nicht sinden, sich suchen läßt unter Berzweislung, Wut, Kennen dis zum Wahnsinn? Dagegen ist so was, wie das bekannte, ewige Unterschlüpfen der Damenkleider unter den Stuhlsuß des Rachdars nur ein kleiner, zierlich pikanter Spaß des teuselbesessenen Objekts, doch interesjant als allein schon hinreichend, unsre dumme Physik zu stürzen, denn wer könnte so etwas mechanisch erklären?"

Jetzt fuhr der Fremde auf mit dem Auf: "Es wird zuviel!" stieg mit straffen Schritten auf uns Los, pstanzte sich vor A. E. auf und mit Zornblick rief er: "Mein Herr! Wissen Sie, ich bin Prosessor der Physik! Sie haben mir aber auch

gleichsam mein Butterbrot hinuntergeworfen!"

A. E. verweilte auf dem Mann mit einem ganz gelaffenen. gang tontemplativen Blid und ichwieg. Bas werben follte, wer tonnte es wiffen? Ploglich flieg ihm eine flammenbe Rote ins Geficht, feine Augen funtelten, er fubr auf, und ich, ba ich meinen Mann eben boch noch nicht so ganz tannte, wurde icon für ben Frieben beforgt, als er mit Sturmfdritten, ja mit Sagen wie ein Panther quer über bas Bimmer nach einer Ede ichof, wo bas oben gart erwähnte Berat ftand, und nun ging ein Suften, Riefen mit untermischtem Schluden, seltsamen, wilben Burgel- und Schnapptonen, ein fo ichredliches Gludfen, Rollern, Fauchen, Rafpeln, Schnarren, Stöhnen, schufartiges Bellen los, als hörte man bie rafende Mufit eines Chors von Sollengeistern. Es bauerte ziemlich lange, bis biefe furchtbare Naturerscheinung vorüber war, bann richtete fich ber leibenbe Dann matt in bie Sohe. griff nach Sut, Tafche, Stab und fagte im Abgeben zu mir

mit jammernswert fistulierender Stimme: "Bitte, haben Sie bie Gute, ben herrn zu beruhigen! Guten Tag beiberseits."

Der Herr war im Schreden zur Seite getaumelt, als A. C. so jäh in die Höhe fuhr; dann sah und hörte er mit starrem Staunen den Evolutionen des erschrecklichen Gewitters zu und schicke dem Abgehenden einen langen, verwirrten Blid nach. Endlich wandte er sich gegen mich, zwinkerte mich mit den Augen an und deutete mit dem Finger auf seine Stirn. Ich zuckte die Achseln. Er schien dies für volle Bejahung zu nehmen, war nun wirklich beruhigt und schritt mit frischem Gifer an die Erneuerung seines Frühftückwerks.

Ich mochte dem Borangegangenen nicht so schnell folgen; es hatte scheinen können, als wolle ich mich aufbrängen. Ich war boch etwas ungehalten, daß er so rücksichtslos davongelaufen; indem ich mich besann, was ich beginnen solle, um meinen Abmarsch ein halbes Stündchen noch hinzuziehen, siel mir ein: Halt, gefunden! Grobian, beine Strafe soll nicht ausbleiben, du sollst beschrieben werden! Ich ging gleich an die Borarbeit, machte mir eine Reihe von Notizen in mein Tagebuch und brach auf, als ich annehmen konnte, mein wunderlicher Selb habe nun genügenden Vorsprung.

3ch schritt geruhig meines Wegs, beschaute mir See. Fels und hobe Bergeshäupter, nicht eben zu gehobener Naturempfindung gestimmt, ber himmel war bebedt, die Spigen bes Rieber- und Oberbauen, bes Uri-Rotftod's verhüllt, ein schweres Grau lag auf allen Soben, Tiefen und Flächen. Dennoch war die Lanbicaft nicht tonlos. Gine eigentumliche Unruhe ichien im See fich ju ruhren, ber boch taum von einem Windhauch bewegt wurde; fleine Wellen hoben fich ba und bort, als brennte ein Feuer unter bem aroken Beden und bas Waffer tame ins Rochen; bas gebampfte Rauschen mußte ich mit bem Anistern einer leis anwachsenben Feuersbrunft vergleichen. Seltsam blitte ba und bort ein scharfer Lichtstreifen aus bem Wafferspiegel auf, wie ein gorniger Blid aus einem Auge schieft. Es mar etwas Bebeimnisvolles, bumpf Berhulltes rings umber, wiewohl alle bestimmten Angeichen naben Unwetters fehlten. Das verschleiert Drobende, das sich dunkel zu fühlen gab, führte mir boch bie Sturmbilber aus Schillers Tell vor die Phantafie. Berfentt in biefe innere Anschauung ging ich meines Wegs und batte einen garm, ber in magiger Entfernung fich boren ließ, mit bem körperlichen Ohre wohl langst aufgenommen, ebe mir die Sinnesempfindung jum Bewußtsein tam. war heftiges, gorniges Gefchrei von Mannerftimmen, Sunbegebell bazwischen. Jest erschollen bie wilben Laute icon gang nahe, und wie ich um eine Ede bog, fab ich eine Szene hochft unerwarteter Art, eine Gruppe, die mich in leibiger Wirklichkeit an die zwei Ringer, die berühmte und boch unerfreuliche Antite in Floreng, erinnerte. Am Boben malgte fich, antampfend gegen meinen Reifebekannten, ein Denfch, ber offenbar zu bem Sandwägelchen gehörte, welches baneben ftanb. Es war ein gebrungener, breitschultriger Rerl von offenbar nicht geringer Rorpertraft, aber bie Borteile, bie er porfibergebend im Raufen gewann, halfen ihm nichts: A. E. war ihm an Starle gewachsen, an Gewandtheit überlegen, brudte ihn mit gewaltiger Fauft gur Erbe, kniete über ihm und forie bem Uebermunbenen wutenbe Worte gu: Billft bu, Tierschinder, mir jest augeben, daß es ebenso graufam als bumm ift, Sunde einzuspannen? Willft bu begreifen, baß ein Pfotentier nicht jum Ziehen gebaut ift, weil ihm ber Suf fehlt, in ben Boben zu greifen? Dag es bas Sechsfache ber Rraft aufwenden muß, bie ein Suftier braucht? Dag ber gute arme Sund in feinem Diensteifer bies Sechsface noch überbietet, mahrend ihr Benterstnechte biefen Gifer bazu migbraucht, noch aufzufigen, ja, bas teuchenbe Geschöpf mit ber Beitsche in Trab bett? Weift bu nicht, baß nach einem Bierteljahr folden Qualbienftes ber befte Sund struddiert ift, lahm im Areus und Sprunggelent?" Der Unterworfene remonstrierte in rauben Gurgeltonen mit Muchen und Schimpfwortern, aus benen ich nur bas fonft icon gelegentlich vernommene "Raib" heraushörte. A. G. holte zu einer Ohrfeige aus, ber eingespannte Sund in rührenber Treue versuchte unter rafenbem Bebell feinem Dranger und Qualer beigufteben, vergeblich, benn ihn binberten bie Riemen bes Geschirrs; im tollen Durcheinanber

befann ich mich rasch, bak ich nicht in tabelnswerter Untätigfeit bes Staunens verharren burfe, rig mit vieler Muhe bie Raufenden außeinander, half den mutenben Ruhrmann, ber, befreit, alsbald bie Faufte brauchen wollte, fefthalten, und nach langem, langem Reben gelang es mir, fo viel Rube berauftellen, bag ein vernünftiges Wort gesprochen werben tonnte. Es ergab fich, bag A. E. ben Fuhrmann in ber porhin von ihm verurteilten Situation getroffen hatte: ber Sund im Trab, ber Dann mit geschwungener Geifel auf bem Wagen ftebenb, ber eigentlich bazu eingerichtet mar. baß er mit bem hunbe giehen follte. A. G. hatte ihn angehalten, vernünftig au belehren versucht, ber robe Treiber hatte ihm alsbald mit Sieben gebroht, und fo hatte fich die Szene entsponnen, zu beren Ablauf ich gekommen mar. Ich mußte nun A. E. recht geben; ber Bote erflarte, er wolle flagen; ba er aber begreifen mußte, bag er feinem gewalttätigen Sumanitatslehrer bie Rennung feines Ramens nicht abawingen tonnte, und ba ich ihm auseinanderfette, bag burch bie Drohung mit Schlägen bas erfte ftrafwürdige Unrecht auf feine Seite gefallen fei, verlor fich fein Schimpfen allmählich in ein Brummen, dann in Schweigen. A. E. war gang ruhig geworben und fagte mit einem Tone voll Gutmutigfeit: "Wollt Ihr mir versprechen, einen Gfel ftatt bes Sunbes anzuschaffen, wenn ich ihn zahle?" Der Bote ichwiea und fah ihn mit einem Blid an, ber zu fagen fchien: Dummer Menich, wie wolltest bu mich kontrollieren, wenn ich's verspräche und nicht tate? "Gört einmal," sagte er, "Ihr seib tein reicher Dann, sonft murbet Ihr nicht Botenfahren -" Der Fuhrmann beteuerte, er komme schwer aus mit Frau und vier Kindern. "Run," fuhr A. E. fort, "so will ich Euch einen Borichlag machen. Schafft einen Giel an, verfprecht mir, wenn es mit bem Tier gut geht, bag 3hr in ber Nachbarschaft bei ben Boten herum - " - "D. bie lachen mich aus!" fiel ber abgeneigte Mann ein. "Ah bah! man muß bas nur nicht fürchten, man wird immer ausgelacht, wenn man was gutes Neues einführt; nun alfo, lobt es ben anbern, helft, daß fie's nachmachen! Im Frühling tomm' ich wieber bes Wegs und febe nach Euch; ba fteht am

Wagen Euer Name und Ortschaft angeschrieben, ich werbe Euch sinden, und wenn Ihr dann einen Esel habt, bekommt Ihr das Doppelte, und wenn Ihr einen, auch nur einen Nachbar persuadiert habt, es nachzutun, das Dreisache von dem da." Er zog einige Goldstüde heraus und zeigte sie dem Boten. "Wollt Ihr mir Euer Wort geben?" Der Mann schlug ein, und die Goldmünzen glitten in seine rauhe Hand. Gerührt dankte er mit einem zweiten, herzlichen Gandschlag und nahm Abschied. Er suhr langsam weiter, neben dem Hund ordentlich ziehend, und wir sahen noch, wie er das Gold wieder aus der Tasche zog, betrachtete und wieder einstedte.

"In ber Schweiz," sagt nun mein Begleiter, "empört mich der Anblick dieser Roheit doppelt. Ich bin nicht zum erstenmal in diesem glücklichen Land. Manches hat mich da gefreut, am meisten die Schonung des Tiers; Pferd und Rind wird menschlicher behandelt als irgendwo, und gerade da muß nun dieser Unsug der Hundesubren herrschen, eine der allerschnödesten Formen der Barbarei. — Ach, Herr, ich komm' halt noch ins Zuchthaus, Sie werden's sehen, denn ich lang' eben doch noch einmal einen Tierschinder mit dem Stuken vom Bock herunter — schießen kann ich." —

Ich ging neben ihm fort; eine Einladung jum Anschluß glaubte ich nach dem Borgefallenen und biefer einläßlichen Gesprächseröffnung nicht erst erwarten zu muffen. Wir zogen

eine gute Beile ichweigend weiter.

"Es ift heute sehr schon Wetter," fing A. E. endlich an. Ich mochte nichts einwenden, wiewohl das Wetter war, wie ich es vorhin geschildert habe, also eben nicht schon zu nennen.

"Barmkaltlautühl. Ganz schwacher Rordwest mit oberem Föhn, beibe noch nicht im Rampf. Seut wird's noch halten; moraen steh' ich für nichts, ich benke, er wird herunterkommen."

Ich tannte ben Ramen Fohn für Schirotto, wußte aber nichts von Ober- ober Unter, und ließ mir gern auseinanderjegen, daß die elektrisch warme, zu uns von Süden kommende Luft häufig in der höheren Schicht erkennbar herrscht, während in der unteren sogar Oft- und Nordwind gehen kann "Sie find ja ordentsich. Draußen — und der Föhn ift ja boch überall, in Deutschland, in ganz Europa, wie hier — braußen glaubt mir's niemand, so muß ich immer davon reden und gelte als Narr. Dem Spott nur etwas vorzustommen, habe ich selbst mir den Namen Föhn-Phänomenoman ausgetrieben. — Sind Sie auch so ein Freund vom anspruchse

lofen grauen Wetter?"

Ich konnte es glücklicherweise ziemlich bejahen. "Nicht wahr? Doch besser, als bei Prachtwetter sigen wie ein armer Teusel an reicher Wirtstasel, bem das Herz bebt, wenn er an die Zeche bentt? Bollends, wenn es sohnhell ist! O, das ist ein bilbschönes, welsches Weib, die Föhnklarheit, wenn sie da ist, ein Weib, das mit der rechten Hand schmeickelt und die linke auf dem Rücken hält mit einem Dolch; — da meinen die Menschen, wenn so ein unheimlich schöner Sonntagmittag herunterstrahlt, es sei gut Wetter, und laufen und strömen hinaus dem Vergnügen nach, und ich, Kassandra, steh' am Fenster und weiß, daß sie wie gebabete Mäuse abends heimkriechen."

"Ach, lassen Sie ihnen die Täuschung," erwiderte ich, "sie bringt den guten Tröpfen doch ein paar vergnügte Stunden."

"Ja, ja! bas ift auch wahr! Machen wir's nur auch so, genießen wir dies philosophische Wetter, obwohl wissend, daß morgen der dumme Lebtag in der Luft angehen wird, — haben Sie schon im Schopenhauer gelesen?"

Der Philosoph des Nihilismus und Pessimus war damals noch sehr wenig bekannt. Ich wußte ungefähr von ihm, nichts aus ihm, hatte seine Werke nie zur Hand

gehabt.

"Müssen doch hineinsehen und genau. — Geistreich, aber doch eigentlich nur geistreich. Eben doch nichtig. Sonderbar: Freude, meint er, sei nur im Anschauen der Ideen, in der Runft. Aber er muß doch sein Buch selbst gemacht haben und das war Arbeit. Hat er denn da nicht spüren müssen, daß auch Arbeit froh macht? Der alte Knade Salomo war doch nicht dumm, der sagt: Richts besser, denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Dienst,

mein herr, Dienft! Dort liegt's! Das Moralpringip mußte lauten: bu follft bienen! Aber wer tann bas begreifen, ber bloß Gattungen ber Einzelwesen fieht und hinter ihnen gleich bas Richts? Der nicht merkt, bag bas Tun und Treiben ber Bielen etwas herausgearbeitet hat, bas über ihnen ftebt, ein oberes Stodwert, bleibende Ordnungen, ewige Befete, benen zu bienen reine Luft ift, weil bies Dienen ben Diener ins Beitlose hinaufhebt? Diochte fonft immerzu ichimpfen, was bas Zeug halt, über die Qual im unteren Stodwert! Schwätzt immer von jenen Uebeln, gegen bie es boch ber Dube wert ift, ben Billen aufzubieten, weiß nichts von reiner Luft in reinem Rampf — bas Moralifche verfteht fich boch immer von felbst -, kennt bagegen die Uebel erft recht nicht, die ihm gerade Baffer auf feine Duble maren. Deint, ein bummer Teufel (fogenannter Wille) habe die Welt gemacht, und er mochte bas immerhin, wenn er nur begriffe, wie bann ein Lichtgott barüber gekommen ift, ber nur mit ber Bafallenicar bes Teufels, mit ben Damonen, nicht mehr gang hat fertig werben konnen; weiß nicht, wo bie Damonen eigentlich fiken, bie ben Menfchen auf ben Tob haffen bafür, baß er bie Liebe und die vernünftige Arbeit in die Welt gebracht hat und ihnen damit bas Spiel verberbt, kennt nicht, weiß nicht aufzugablen all ihren Schabernad, ihre nidelhaften Tenfeleien." -

Wir waren inzwischen an ber Stelle angekommen, wo man zur Tellsplatte hinabsteigt, ich machte ihn aufmerksam und führte ihn die Stufen hinunter. Wir standen bei der Kapelle und sahen uns das Felsriff an.

"Go? Ist bas ba bas, wo ber Schiller bie bumme Komöbie brüber geschrieben hat?"

"Aber, bitte, Sie haben boch vorgestern ben frivolen Spotter im Omnibus —"

"Nun ja, natürlich! Der Wicht hatte ja ben inneren Wert der Sage mitverhöhnt, — das Moralische versteht sich boch immer von selbst, da soll mir keiner den Schiller antasten, aber wenn man's als Geschichte vorstellt — als ob's geschehen ware — geschehen könnte — und weiß es nun nicht zum wahrhaft, zum allein Tragischen zu wenden, weiß nicht,

was die bösen Geister treiben, in Wirklickeit hindern, was sie gegen das Kühne, Große und Gute vermögen und wie darauf, darauf allein die echte Tragödie zu bauen wäre, darauf, auf den Grund der Wahrheit!"

"Aber ich bitte, was ware benn hier die Wahrheit?"

"Run, bas follte boch flar fein! Was anders als: bak, wenn man mit ber Sage annimmt, Wilhelm Tell sei aus bem Schiff auf die Blatte gesprungen, man notwendig auch annehmen muß, bak er ausrutichte und ins Waffer plumpte. Und nacher vollends mit einem Ruftritt bas Schiff vom Ufer gurudftogen? Im Sturm? Ich bitte! Das ist keine Runft, sogenannte Tragodien, Dramen bes hohen Stils zu bichten, wenn man ben Zuschauern Sand in bie Augen streut! Das ift leichter Ibealismus, fo boch baberfahren. Sehen Sie, mas ich boch aber auch nicht ausfteben tann, bas ift, wenn man bie Dinge ungenau nimmt. Die Sage ist naib, fie weiß nicht, wie fie bas höhere Befet umgeht, ber Dichter foll bewußt handeln, nicht blind, leichtfinnig über ben Bunkt weghuschen, wo das mahrhaft Tragische ruht. Das aber ift ber Krieg bes Menschen mit ben Geiftern. bort werben die wahrhaft erhabenen Schlachten und Wunden geschlagen, bort erfolgen die furchtbaren Rieberlagen, aus beren Schauern bas tragische Grundgefühl, bas heifit bas gange Gefühl unfrer Endlichkeit emporfteigt."

"Ja, wie würden Sie denn nun aber die Tellsage behandeln, wenn Sie glauben, daß sie überhaupt behandelt werden könne?"

A. E. schien nur auf biese Einlabung gewartet zu haben, es schien ihm sehr zu gefallen, daß ich mich so läßlich und eingehend zu ihm verhielt. "Was vorgeht bis zur Einschiffung Tells mit Gehler und Gesolge," so begann er, "das mag im Wesentlichen stehen bleiben, wiewohl zum Stil, zur ganzen Behandlung viel und Wesentliches zu bemerken wäre. Jener Realismus, welcher überhaupt allein der echte Idealismus ist, müßte ja natürlich im ganzen walten; diese Hedner, und das Gute, das Mutige gelingt ihnen nur so, als ob es keine Kodolde gabe. Doch das sei, ich muß zugeben, daß der

Dicter die Ueberfahrt bes Baumgarten und ben Bfeilichuf gelingen laffen muß, um ba anzufommen, mo er bas erhaben tragifche Diflingen foll eintreten laffen. Die Szene bes Tellfprungs burfte nun teineswegs nur ergablt, mußte bargeftellt werben, und mit unfern theatralischen Mitteln mare bas möglich. Alfo: Tell springt, gleitet aus, fallt ins Waffer. Wird herausgefischt, trot allem Strauben in ben Rabn aezogen. Gekler ruft mit teuflischem Tone: "So, jest verklabaftert ihm ben Sigteil recht tuchtig!' Es geschieht, und zwar um so wirksamer, ba Tells Sosen bereits burch bie Raffe gesbannt find. Erlauben Sie bier eine fleine Abichweifung. 3d trage mich mit ber Ibee, ben antiten Chor in die Tragobie hohen Stils wieber einzuführen, fo auch hier. Der Chor ipricht bekanntlich allgemeine Betrachtungen aus und konnte gur Berbreitung nüglicher Renntniffe verschiebener Art benutt werben. hier nun, an biefer Stelle, batte ein am Bande befindlicher Chor von Runftfreunden aus Geglers Umgebung - ein Anadronismus, ich gebe es zu, boch ein poetisch erlaubter - einige Sate über die Bebeutung ber fogenannten naffen Gemanber in ber Stulbtur porgutragen."

Ein ganz leichtes Buden lief hier über seine Buge, so schwach und so blipschnell, bag ich schlechtweg keine Zeit fand,

einen beutlichen Schluß barauf zu gründen.

Er fuhr fort: "Nun aber macht die Exetution den armen Heros so wütend, daß er mit der Arast der Berzweissung sich losreist und trot dem Sturm ins Wasser springt. In höchster Spannung erwartet der Zuschauer, ob es ihm gelingen wird, sich zu retten. Der Dichter darf es annehmen; Tell kann gut schwimmen und eine flache Uferstelle erreichen. Danach ist nun in der ersten Szene des vierten Atts die Erzählung abzuändern, worin Tell dem Fischer seine Retung berichtet. Folgen die Austritte wie dei Schiller, auch der Monolog in der hohlen Gasse und das Weitere dis zu den Worten: "Ein neu Geset will ich dem Lande geben, ich will —"; hier unterbricht sich Geßler, aber nicht mit den Worten: "Gott sei mir gnädig," denn ihn hat kein Pfeil getrossen; vielmehr hört man nur eine Bogensehne schwirren, gleichzeitig ein ungemein starkes Niesen in einem Busch und

bie Worte: "Berfluchter Zufall, Lift und Trug ber Golle!" Dies fann nicht migverftanben werben. Tell hat fich ja natürlich vertaltet und vernieft feinen Schuß; Begler ruft: "Das ift bas Riefen Tells, verfolget ihn. Allein Tell hat noch Zeit, sich aus bem Staube zu machen. Run muß ich Ihnen eine Rotig mitteilen. Ich habe vor ein paar Jahren in Wien auf bem Schild eines Tischlers ben Ramen Tell mit eignen Augen gelefen. Das gibt uns ben richtigen, ben mahrhaft tragischen Schluß an bie Sand; echte, hohere Aronie bes Schicffals: Tell gelangt auf feiner Flucht nach Wien, nimmt einen falfchen Ramen an, erinnert fich an feine Beschicklichteit in Solgarbeiten, wird Schreiner, gieht feine Familie nach und überläßt es ben Enteln, im Berlauf der Beit ben richtigen Namen wieber ju fcreiben. Die Schlußfzene gabe ein herrliches, berglich rührendes Tableau: ber gerettete, wehmutig zufriedene Tell mit Weib und Rind in feiner Wertftatte."

"Und Gegler? Und bie Schweig?"

"Nun, Donnerwetter, die Schweizer in Masse schlagen das Luber tot, das ist doch gewiß besser als ein Mord, und ich sinde es dumm genug, daß sich die guten Leute so um ihren Tell wehren, um den einzigen, da sie Tausende von Tellen gehabt haben. Doch weiß ich nicht, ob ich das darstellen würde, das Moralische versteht sich immer von selbst."

Ich war nur halb aufgelegt, über biesen erhabenen Entwurf zu lachen; es grub und bohrte boch etwas in mir wie ein seiner Dorn, ober eigentlich stachen zwei Dorne in entgegengesehter Richtung. Es war dort bei der Stelle dom Chor und den nassen Gewändern und bei dem slüchtigen Zuden um A. E.'s Mundwinkel doch etwas in mir dorgegangen, was zum Bewußtsein herausdringen wollte. Sollte das nicht am Ende ein Kapitalschem sein, der dich zum Narren hat, wie er ja wohl auch den guten Prosessor der Physik zum Narren gehabt hat? Dem widersprach nun freilich so vieles, daß der Berdacht, kaum geboren, wieder erstickt wurde; stellte ich mich aber auf diese andre Seite, so meldete sich in mir ein Aerger, ein Berdruß über solches Pflegen und Hegen des Peinlichen, das am Ende doch krank-

haft, weichlich, wohl auch felbstgefällig zu nennen war. Da nun mein Begleiter burch seinen Ibealentwurf für eine beffere Tragodie Wilhelm Tell wieber auf bas leibige Ratarrhthema tam und baran fortnörgelte, fo fleigerte fich biefes zweite Gefühl allgemach zur Entruftung. In ber Lat wurde er nun entfehlich langweilig, unleiblich ermübenb. Er Magte bie Beschichtsschreibung an, bag fie bie erfte ihrer Pflichten verfaume: fie mußte boch wiffen, bag fie nichts Großes und nichts Rleines im Sang ber Weltgeschichte zu verstehen, gu würdigen vermoge, ohne bie Ratarrhe, bie babei mitgespielt haben, in ihrem Wefen, Berlauf und ihrer Inbivibualität grunblich zu tennen und zu ichilbern, er fragte mit Bathos: "Ift auch je einer in seiner Genefis, Berwicklung, Ablauf exakt - was boch allein biftorifch - jur Darftellung ge-Mein vorletter aum Beisviel bomigilierte querft acht Tage lang im linken Nasenloch, ich hoffte bereits -"

3ch bat ihn um Gottes willen, abzustehen, ich wolle ja gern alles glauben, aber er verzichtete nur, um nun aufs minutible auszumalen, wie fich juft, wenn man feine Gand frei habe, jum Beifpiel einen Rupferftich mit beiben halte, ein heißes Tropfchen an ber Rafe fammle und bann naturlich mitten auf bas Runftwerk falle; er verbreitete fich bes Raberen und Rachften fpeziell über ben frampfartigen Guftenreig, ber gerabe nach Sofung eines Ratarrhs gurudbleibe; eine Reihe von Bilbern: Rigeln mit einer feinen Nabel, einem Roghaar, Bufammenfonuren mit einem Bechfaben und bergleichen, wurden verwendet, - und fo fchien es fich ins Unenbliche ziehen zu wollen. Wir waren jest in einen ber Tunnels eingetreten, bie fo fühn burch bie Relswände bes Agenberges gesprengt find; A. G. verftummte im Duntel, während in mir ber angesammelte Berbruß jum Born auf-Als wir heraustraten und mein Begleiter alsbalb feinen Bechfaben wieber aufnahm, als ich binabfah nach bem See, wie er am Jug bes fentrechten Felsabsturges anschlug, fo war mir, als fei mein Brimm mit biefem Bestein und dieser grollenden Flut ein Ding und muffe ich auch so trutig ftarren wie ber jahe Rels und fo brandig wie ber Gifcht ber anprallenben Woge aufschäumen, ich ftand ploglich ftill

und fagte in hartem Ton: "Gerr, jest ift Beu genug hunten!" 3d wollte rafc fortfahren, A. E. hatte mich fast aus bem Ronzepte gebracht, er legte mir bei biefen Worten bie Sand auf ben Arm und fiel fonell und munter ein: "Sunten, Begenfat von brunten, bas ift gut, gutes Wort, tannte es noch nicht, verfteh' es aber - Beboch einmal im Buge, fuhr ich fort: "Sie glauben intereffant zu reben, und reben nur langweilig; Sie gefallen fich barin, bie Bahrheit bes Lebens auf ben Ropf zu ftellen; Sie haben einen Balaft vor fich und nehmen zum Standpunkt für Ihr Urteil Die Sinterfeite mit bem, mas fie verbirgt; mas man vergeffen foll, bei bem halten Sie fich auf, mas bes Dentens nicht wert ift. barüber ftubieren Sie, baraus machen Sie ein Spftem! Was keiner Zeit wert ift, bem wibmen Sie Ihre beste Beit, was winzig ift, treiben Sie auf und vergrößern Sie, um recht narrisch gurnen gu tonnen. Richt aufgespart, fonbern aufgezehrt wird auf biefem Wege die Rraft bes Widerstandes gegen die großen und ernsten Uebel bes Bebens!"

A. E. befah mahrend biefer Worte nachlässig seine Zigarre, die dem Ende zuneigte; dies reizte mich, noch hinzuzusehen: "Uebrigens rauchen Sie auch zu viel! Lassen Sie das, und es wird mit den Katarrhen besser werden!"

Er hatte eben ben Zigarrenstumpf aus ber Meerschaumspize geblasen, bieser blieb an bem anklebenden Ende bes
aufgerollten Deckblattes hängen; er ließ ben Klunker hin
und her baumeln und sah diesen Penbelschwingungen ein
paar Sekunden zu, schickte dann einen geruhigen Blick auf
mich herüber und sagte: "So? Tetem? Abjes!"

Er zog ben hut, eilte hinweg und überließ mich ber vergeblichen Anstrengung, in dem freilich sehr schwachen Borrat meiner Sprachkenntnisse eine Erklärung des nie gehörten Wortes zu suchen. Es schien mir orientalisch, und ich mußte den Versuch aufgeben, da mein Wissen an dem Gebiete der Sprachen des Morgenlandes rein aufhört. Ein Spott mußte jedenfalls dahinter steden. Dazu kam das "Abjes". Ich verlangte nicht, daß er Abieu hätte sagen sollen, aber wenigstens: Abje; das s war grob. — Ich suchte

mir den schroffen Abbruch aus dem Sinn zu schlagen, um mir die Reifelaune nicht zu verderben.

Flüelen mar erreicht. A. G. aus meinen Augen berfowunden. 3ch folenberte erft an ber Schifflande. es unterbielt mich, bem Treiben bes Waffervertehrs augufeben. Gin abgehendes Dampfboot nahm Reisende auf, die mit der Bost über ben Gottharb gekommen waren, barunter brei Jefuiten, bie, taum eingeftiegen, ihr Brevier bervorzogen und, auf bem Berbed manbelnb, ihre Gebete halblaut ablafen; bie Antunft eines großen Rachens, ber eine als englisch ober schottisch leicht erkennbare Kamilie ans Band fette, jog mich ab und befreite mich von bem widerlichen Anblick. würdiger, alterer Berr, eine anmutvolle Frau, aus beren Schalten mit zwei schonen Anaben zu entnehmen war, bag fie ihre Mutter fein mußte, mahrend ihre gange Erscheinung au jenen geborte, die fich in die reiferen Jahre bas Geprage ber Jugenblichkeit, ber Jungfräulichkeit bewahren; eine altere Dame mit langem, weltem Beficht und geftrengen, effigfauren, puritanischen Bugen, offenbar Couvernante. Alle waren in Schwarz gelleibet; eigentumlich wohl ftanb jener eblen Geftalt bie ernfte Farbe, ihr Buchs mar von ber reinsten Schlantheit, es war, als biege fich eine junge Weibe, wenn fie fich an ben Anaben nieberneigte. Ihre Gefichtsbildung war nicht eben regelmäßig icon, aber burchbrungen und belebt bon einem Ausbrud ber rubrenbften Gute und Offenheit. Die Gesichtshaut war blag, ohne Anschein von Rranklichkeit, überhaucht von jenem Dufte, ber an ben weichsten Bfirfichflaum erinnert, und volltommen gestimmt au bem glanglofen Afchblond ber anspruchslos glatt geicheitelten Saare. Dan hatte zu biefer Farbe blaue ober graue Augen erwartet, fie waren aber braun, buntel, fublich, boch ohne einen Runten ber Leibenschaftlichkeit, bie oft aus folden Augen blist, vielmehr lag barüber jenes Etwas. bas durch ben Ausbrud: beflort, beschleiert nur mangelhaft bezeichnet wirb. Es war bas nicht blok ein Zug von Trauer, wozu man die Erklärung in ihrem schwarzen Anaug finden konnte, es maren bie langen Wimpern und ihre beschattende Wirkung, die großen Augenliber, es war ber

manbelformige Schnitt bes gangen Auges, mas jene Art traumerischer Berhullung bewirkte, wie man fie wohl bei umbrifc-italienischen Frauenquaen trifft, aber bei angelfachfischem Blute nicht zu finden gewohnt ift. Die Lippen waren nicht guruckgekniffen, wie man es bei Dann und Weib im englischen Bolte fo haufig bemerkt und aus ber Gewöhnung biefes Organs bei ber Aussprache bes W fich leicht erklart, sondern gefund, voll, blubenb, atmend, umfpielt von einem Buge, ber mir por bie Seele führte, mas ber Cbelmann im Ronig Bear ju Gerzog Rent von Corbelia fagt und ihren "reifen" Lippen. Schwer rig ich mich von bem Unblid los, ber mich mehr und mehr gefangen nahm. Aber mein Reiseplan ftanb feft, ich mußte bormarts, benn ich wollte heute noch Amfteg erreichen, bort übernachten, morgen ben Gottharbpaß in feinen wilben Sauptstellen mit Muße beschauen, etwa bis Andermatt gelangen und von ba bie Rudreise antreten, benn meine Zeit war turz bemeffen; alles ju Sug, um gang unabhangig ber Betrachtung mich hingeben zu konnen. Mittag wollte ich in Burglen machen, im Schächental; ich hatte mir ben fleinen Abstecher borgenommen, um boch auch einmal bie Statte ju feben, wohin bie Sage Tells heimat verlegt und bie burch Uhlands Gebicht über seinen Tob gefeiert ift. 3ch ging rafch burch Flüelen, nachdem ich noch gesehen hatte, wie die englische Familie fich im ausgeworfenen Net eines Beeres von Rutschern verstrickte, wobei bie fteife altere Dame die Rolle ber Dolmetscherin in ben Unterhandlungen um ben Rahrpreis zu spielen ichien. In Altborf wollte ich erft furgen Salt machen und einen Imbig nehmen. Wie ich ba einem Wirtshause zugebe, führt mich ber Weg an einem Troblerfram borüber, mein Blid fallt burche niebrige Fenfter in bie Stube, und wen ertenne ich ba brin? Meinen A. G., eben eine Brille prufend, gegen bas Tenfter haltend; ber Trödler, fichtbar jum Raufe gurebend, ftand neben ibm. 3ch blidte fonell wieber weg, hatte aber boch Zeit gehabt, zu bemerken, baß es eine Brille von gebiegen altmobischer Geftalt war, und mich an bie 3wiebel zu erinnern, bie mir in Brunnen als reblichere Nachfolgerin einer gertrümmerten Uhr gezeigt

worben war. Zugleich meinte ich, so slüchtig mein Blick auch gewesen, boch beobachtet zu haben, baß A. E. mich erkannte und sich umbrehte.

3ch weiß nicht, welche Rührung in biefem Momente über mich fam. Während ber Anblid boch eigentlich tomifch war, fiel mir alles ein, was mich an ben Mann angezogen, ja. ich muß gestehen, mir imponiert, mich sogar in ein gewiffes Berhaltnis nicht brudenber Unfelbftanbigfeit zu ihm gefest batte: seine Schwächen und Grillen flökten mir nicht mehr Unwillen, sondern Teilnahme ein. Es tam mir klarer zum Bewuktsein, mas es boch eigentlich mar, bas biefen Denschen so peinvoll empfinblich, so schallos gegen die kleinen Uebel bes Lebens machte. Ja, ich war jest sogar geneigt, ben Ausbrud: Bernunftwut, ben er einmal von feiner durchbachten Leidenschaft gegen biese Dinge gebraucht hatte, ju verfteben, gurechtzulegen. Rurg, ich fing an, gu bereuen, bag ich ihm unfreundlich begegnet war, und es troftete mich noch ein wenig, bag ich ein noch harteres Wort, bas mir bort am Arentunnel auf ber Bunge lag, unterbrudt hatte, namlich: alter Rindstopf! Doch, bas half nicht viel; ich vergehrte in ber Tat mit mehr Sunger als Froheit meine paar Schinkenschnitten und Gier und nahm ziemlich verbroffen, mit wenig Sinn für große und fleine Windgelle und Briftenftod, meinen Weg unter bie Ruge. Gin Wagen fuhr an mir borüber, ich erkannte gleich an einem ber Rnaben, ber neben bem Rutscher auf bem Bode faß, bie frembe Familie wieber, ich traute meinen Augen taum, als mir ichien, ich entbede im Innern neben ber anmutigen Britin ober Schottin meinen A. E. Das Rahren an fich icon war es, was mich an ihm wunderte, benn er hatte anf ber Arenftrafe, als ein Reisemagen an uns vorüberfuhr, gefagt: "Da hoden fie wieber brin im Raften, ber nach Beber riecht, und haben nicht ein Rledchen Raum, um nur ausausducken," wobei er, seiner Freiheit frob, in ftolgem, fühnem Bogen die hiermit bezeichnete Tat verrichtete: er hatte ferner bei berfelben Gelegenheit bas Fahren für die unter allen Umftanden unbequemfte, bummfte und anftrengenbfte Art ber Fortbewegung erflart. Bas haben boch bie

Menschen für Begriffe von Freiheit," rief er aus, "ba meinen fie, frei ju fein, weil fie bie Beine nicht rubren!" Es lag nabe genug, ben Wiberfpruch amifchen biefem Preise ber freien Bewegung und bem jegigen Zun einfach aus einer Bekanntichaft mit ber Familie zu erklaren, aber ber Buftand meines Gewiffens raunte ftatt beffen mir ein, er werbe sich zur Fahrt entschloffen haben, um mit gutem Schid an mir vorübergutommen; eine Borftellung, Die eben nicht geeignet mar, meine Laune zu verbeffern. Dag mein Reifeziel ber Gotthard fei, hatte ich A. E. gefagt; bag auch er babin ftrebe, mar teine Frage; es ichien mir fo die Soffnung genommen, noch einmal mit ihm ausammengutreffen und eine Ausföhnung zu fuchen. Da ich nun boch einmal zum Rachaugler geworben, blieb ich um fo mehr bei meinem Borhaben, die turze Seitenwendung von ber hauptstraße ab nach Bürglen zu nehmen.

Der Rellner im Gafthof "Zum Wilhelm Tell" fagte mir, wie ich eintrat, ich konne fogleich am Mittagstisch Plat nehmen, bas Effen habe begonnen, er werbe mir nachservieren. 3ch lege ab, laffe meinen Angug faubern, trete ein, und mein erfter Blid begegnet bem verlorenen Reifegenoffen. Er faß mitten unter ber englischen Familie, bem Alten gegenüber, au feiner Rechten bie junge Frau ober vielmehr fichtlich Witme, ju feiner Linken die Couvernante. Die Tafel war außerbem von Fremben fo befest, daß fur mich nur ein Blat blieb, und amar neben bem alteren Gerrn und ben amei Anaben, bem Deibenben und Gemiebenen fchief gegenüber. Er grufte nicht unfreundlich, boch formell. Er mar im Gefprach mit ber Laby begriffen. Sie fprachen italienisch, wohl in ber Borausfetung, bag wenige ber Tifchgafte biefer Sprache tunbig feien. Ohne ju horchen, tonnte ich wohl vernehmen, bağ einige Fragen A. E.'s fich auf einen Tobesfall begieben mußten, beffen Gingelheiten ihm wohl unterwegs schon erzählt worden waren. Ich hörte ben Ramen Erik. Aus Con und Mienen ber Dame ließ fich erkennen, baß bas Befprach fich auf ben verlorenen Gatten beziehen mußte: es war ber Ausbrud gehaltenen Schmerzes einer Seele, bie mit ber Rraft ber Sanftmut ichweres Leiben beberricht. Dief bewegt borte A. E. ihr gu, man fab, baf er biefen Rummer im tiefften Gemute teilte und ebenfofehr bie Schonbeit bes Schmerzes in biefer anmutvollen Erscheinung bewunderte. Dit Bliden wie Blide ber Andacht ichaute er au ihr auf, und wirklich mußte ich mir nun fagen, bag mir nicht umfonst Corbelia in ben Sinn getommen mar, benn niemals wird Wehmut und ein gewiffes Sacheln, wie es auf ben Lippen, in ben Wangengrübchen wohlwollenber Seelen jum bleibenben Buge wirb, fich schöner auf einem Angesicht verschwistern. Richt minder herzgewinnend war Die fanfte Stimme und ber Rlang bes Stalienischen in biefem Munde. Sie fprach es nicht völlig rein; ber Botal a nahm eine Farbung gegen as an, aber nur eine gang leife, weit entfernt bon ber Quetschung, die biefer reine Baut in ber englischen Aussprache sonft erfahren muß. Alle übrigen Buchftaben tamen gang lauter und richtig, nur viel milber, als aus füblichen Organen: es war eine Sufigfeit, Rartbeit, Reufcheit in biefer Difcung, in biefem bampfenben Lifpeln, wobei boch ber Bestimmtheit und Rlarheit ber Laute ihre Geltung blieb, bag ich mir fagen mußte, man tonnte nicht nur lingua toscana in bocca romana rühmen, sondern auch lingua toscana in bocca inglese. Die altliche Dame hatte inzwischen mit bem alten berrn ein Gesprach über Bolt und Ratur ber Schweiz begonnen, so viel fie auf dieser Reise bis babin gesehen, und manbte fich jest an A. E. mit ber Aufforberung, auch feine Meinung ju fagen. Das Bolt fand fie etwas vieredig und berb. Sie war bei biefer Unrebe bom Englischen ins Deutsche übergegangen und ichien gerne zu zeigen, bag fie biefer Sprache machtig fei, beren Tone in ihrem Mund allerbings ftart angelfächfische Trubung annahmen. Die Unterbrechung war ihm fichtbar laftig, es gudte auf feinem Beficht und er biente nun ber Fragerin mit einer Bergleichung ber schottischen Sochlanber und ber Schweiger, die offenbar augunften ber letteren gemungt mar, beren Inhalt ich aber taum verfolgen tonnte, ba fein fonberbares Lippenspiel meine ganze Aufmerksamkeit anzog. lenkte namlich bas Gesprach wieber ins Englische, und fichtbar trieb ihn ber Aerger, die englische Aussprache zu taritieren. Er zog zum Beispiel bei ben Silben, wo w und a zusammentreffen, wie bei what, die Mundwinkel um ein gutes weiter zurück als üblich, und brachte so eine Reihe froschähnlich quakender Laute hervor, die die beiden Anaben mit offenem Munde und sichtbar gegen Lachreiz ankämpsend bestaunten, und mir ging es nicht besser. Jest kam die säuerliche Dame, die das in ihrem Eiser nicht merkte, auf die Landschaft zu sprechen und behnte ihre Bergleichung auch auf Norwegen aus. A. E. wurde dabei sichtbar unruhig, und als sie die Schönheit der Wassersälle rühmte, den Rjukansoß als den mächtigsten, den Opsthussoß als den eigentümlichsten erwähnte, suhr A. E. sichtbar zusammen, erbleichte, und das Messer einstell seiner Hand.

Jest wendete sich die aschlonde, junge Frau zu ihm her, näherte ihm mit unaussprechlich sanfter Beugung — Johannes auf Leonardos da Binci Abendmahl siel mir ein — ihr liebliches Haupt und begann zu flüstern. Ich konnte vernehmen, daß es nicht Englisch und nicht Italienisch war, was sie jekt sprach: es mußte, wie ich aus einigen Lauten

schloß, Norwegisch-Danisch sein.

Der ernste alte Herr hatte inzwischen mit seinen Enkeln — benn bas mußten die Anaben ja sein — ein Gespräch über Wilhelm Tell begonnen. "Last sehen," sagte er, "was ihr von Miß Alton gesernt habt," und ich erkannte jetzt, was die steise Dame bei der Familie zu tun habe. Sie war Lehrerin der Anaben im Deutschen und zugleich Reisemarschallin in deutsch redendem Land. Diese zeigten sich nicht nur in der Sage, sondern auch in Schillers Drama wohl bewandert, und die Sprachmeisterin nahm nun Anlaß, in volleres Licht zu setzen, wie weit sie es in ihrem Unterricht gedracht habe, sie sorderte den älteren, etwa dreizehnjährigen, auf, auch Schillersche Verse in antikem Metrum vorzutragen. Er wählte das schöne Distichon auf das Distichon, und begann, unterstützt von der mitstandierenden Lehrerin:

"Im Hexameter steigt bes Springquells flüssige Saule —"

So weit tam er.

Die Geschichte ist eine strenge Wiffenschaft. Sie kennt

nur die Wahrheit. Die Schicklichkeit wird sie beobachten, so lange es tunlich, ohne ein wesentliches Stud der Wahrheit zu unterdrücken. Würde diese leiden, wenn sie jener sich fügte: sie wird, wenn auch mit Wehmut, unerdittlich ihre Bahn verfolgen. Zarte Gemüter, benen diese Strenge unerträglich: sie sind frei, sie können die ernsten Blätter der Geschichte zuklappen, sie können weiter lesen — nach Belieben. Es hatte mir geschienen, A. E. sei des lästigen Uebels, das ihn auf der Reise befallen, ungewöhnlich schnell los geworden;

boch bas war Täuschung.

Gin Riegreig juft bei jenen Worten - fcnelle Seitenwenbung von ber iconen Nachbarin ab - Tafchentuch - vorsichtige Applitation - trokbem - ber Ueberrafchte ichien im Drang bes Augenblick verfaumt zu haben, eine boppelte Ringmauer von Beinwandfalten um ben fleinen Geifer ber Rase zu bilben, - wenig half es, bak bie um Menschenbegriffe fo foulblos unbefummerte Natur biesmal mehr zierlich, als gröblich, ja mit einer gewissen fein spielenben Bartheit fich einmischte bie Dame aur Binten aucht hinter ihrem foeben mit Rabernfauce frifc versebenen Teller aufammen und rudt mit bem Stubl. Die Freundin aur Rechten bemerkt ben Borgang nicht, wohl aber ber Alte, ber ein Sacheln unterbrudt, und fehr wohl die zwei Anaben, die ein helles Lachen nicht unterbruden, und nicht minber ber Rellner, ein Subjett mit einem jener Befichter, die man als ohrfeigenwürdig bezeichnen möchte; er fprach einen abgeriebenen rheinischen Dialett und mar offenbar nur für die Sommerfaison herbeschrieben, A. E. hatte ibm ab und au einen Blid voll Biberwillen augeworfen; biefer nahm grinfend ben Teller ichnell weg und ichob einen neuen bin.

A. E. war verschwunden, als hatte ihn die Erde verschlungen. Beklommen suchte ich eine Unterhaltung mit der schönen Frau einzuleiten, vermochte aber in meiner Beunruhigung nicht, sie fortzusühren, und brach auf, ehe der Nachtisch kam. Ich erledigte meine Zeche und war unten im Hausstur angekommen, als A. E. die Treppe herabgerasselt kam, hinter ihm der Rellner, der ihm nachrief, er bekomme noch heraus. A. E. hörte nicht, wollte an mir vorüberstürzen.

blieb aber plötzlich stehen, saßte mich am Arm und zeigte auf eine Kaze, die mit ihrem Jungen auf einem Strohstuhl schlief. Es war ein schönes Tier, von dem seltenen dreisarbigen Schlage, schwarz, rotgeld, weiß, und sie hatte beide Bordersüße um ihr gleichsarbiges Junges gelegt: eine wirklich rührende Gruppe. "O, sehen Sie," rief A. E., "aber auch wie eine Rassacksche Madonna!" — Das war Sache eines Moments; im nächsten sieht A. E. den Rellner vor sich stehen, der ihm, noch dasselbe Grinsen auf dem Gesicht, womit er vorhin den Teller der Gouvernante gewechselt und badurch die leidige Ungeschicklichseit markiert hatte, nun das übrige Geld hinhält. Ihm verseht A. E., die Faust ballend, mit dem Gelent des Mittelsingers einen Stoß unter das Kinn und stürmt aus dem Hause.

Der Kellner war rudtaumelnb auf die Treppe hingeftürzt, richtete sich auf, stand zuerst sprachlos und brach dann in heftiges Schelten aus. Ich konnte mich nicht enthalten, dem Menschen zu sagen, ihm geschehe recht; jeht sährt er wild gegen mich auf, in verspäteter, sehlgehender Rache hebt er die Faust und ich versehe ihm eine Ohrseige. Es stand nun bedenklich, denn am Türpfosten lehnte der Haustnecht und der doppelt Geschlagene rief ihn zu Hise; dieser jedoch verharrte in seinem Phlegma und sagte zu mir: "Schad't nichts, der Herr ist immer naseweis gewesen, gehört ihm schon lang eins hinter die Ohren." So konnte ich denn ohne weitere Fährlichkeit abziehen und fragte nicht nach den Schimpsworten, die mir der Bestrafte nachrief.

Ich war also wieder allein und hatte Zeit, nachzudenken. Wohl sagte mir nun mein Gesühl, daß hier im Grunde etwas Trauriges vorgegangen sei; mußte an sich schon ein so peinlicher Zusall einen Mann, wie ich A. E. kannte, höchst empfindlich treffen, so waren hier überdies offendar Beziehungen durchschnitten, deren Tiese und Zartheit ich gar wohl ahnen konnte. Allein das Mitleid blieb ganz im hintergrund, ich verspürte zunächst keine Rachwirkung in mir, als eine undezwingliche Lachlust, mehr allerdings über die Prügelzene am Schluß, als über die Katastrophe bei Tisch. Ja es wollte mir kaum gelingen, angesichts der Begegnenden auf

ber Strafe bie Erscheinung ber Menschenwurbe notburftia aufrecht zu erhalten; einmal, als eben ein paar rotbadige Bauernmabchen vorübergingen, tonnte ich mich fo wenig beherrschen, lachte so laut auf, baß ich bie eine hinter mir fagen horte: "Was hat auch ber Herr, es ist ja noh nut Sufergit." Der tropige Ernft ber furchtbaren Steinppramiben, Stode, Ruppen, ber fcroffen Wanbe, bie mir naber und naber entgegenstarrten, als ich wieber in bas Tal ber Renk eingetreten war, fie vermochten nicht, mein mutwilliges Berg au banbigen; als ich bei fintenbem Abend in ber Rabe von Rlus bem eilenden Bergfluß naber trat und fein Raufchen mir ftarter und ftarter in bas Ohr brana, murbe mein Buftand flatt ernfter nur narrischer. Das bumme, unfinnige Wort Tetem tam mir ins Gebachtnis, und es war mir angetan, baß ich ben bloben Laut nicht mehr los wurde. Ein begegnender Bauer grußte mich und ich antwortete: "Tetem." 3ch blieb öfters fteben und ftarrte in die buntel murrende, bem fcroffen Felsblod auf gehemmter Bahn entgegenrollende Mut, ich wollte an biefem Bilbe mich jum Ernfte zwingen, aber es half nichts: als hatte ich bie finbische Wortform in ben Strubeln gelefen, goge fie als Refultat meiner Betrachtung aus ber wilben Woge, mußte ich benten, fagen: "Richtig, ia, Tetem!" Die Felshäupter, Baden, Binten, Eden hatten Mauler, nidten und blotten: "Tetem!", "Tetem!" brummte ber Briftenftod, "Tetem!" tiderte ber ichroffe Gitiden, "Tetem!" gellten bie Windgellen.

Ich wurde mir selbst zum Abscheu und sing das Laufen an, um mir zu entspringen; was half es? Nun schlug meine Umhängetasche mit rhythmischen Schlägen mir an die Hüfte: "Tetem! Tetem!" Ich riß sie von der Schulter, es erschien mir als das einzig Rationelle, sie hoch in der Lust zu schwingen und zur Strase samt ihrem Inhalt an einem Felsen abzuschlagen; der Inhalt siel heraus, und während ich mich bücke, die sieden Sachen auszulesen, erschrak ich über mich selbst in der Tiese meiner Seele. "Um Gottes willen," ries es in mir, "der Mensch hat dich angesteckt, du wirst verrückt!" Es zogen mir Wolken, Wallungen über das Gehirn her, und als ich in die Wirbel sah, in denen das Wasser,

awischen ben Granitbloden fich brebt, um bann schumenb bor- und hinabzufturgen, so wurde mir, als wirble und schäume es mir gerade so in meinem armen Ropfe. Ja, ja! es ift nicht anders, ber Mensch hat bir's angetan! wahrend ich innerlich fo fprach: ber Menfch! ftellte fich freiwillig die Bernunft ein: ber Menfc! D ja, ein Denfc! ein menschlicher Mensch! Die Stimmung tam wieber, in welcher ich Bürglen zugewandert mar: Rene fiber mein bartes Anlaffen bort auf ber Arenftraße, Rührung, Mitleid, Liebe, und hinter und über ber Liebe Achtung, und je mehr Achtung, um fo mehr wieber Ditleib; freugweise burchbohrt von all ben wibersprechenben Gefühlen, aufgeregt im Grunbe ber Seele und niedergeschlagen zugleich langte ich in Umfteg an, und nur bie Ermubung brachte mir ben ermunichten Schlaf, tief und traumlos, wie er nach tuchtigem Marich ben Wanberer erquict.

3d ftanb fruh auf und ging ruftig meiner Strafe. Mein A. G. ichien biesmal wenigstens teine Wettertaffanbra gewesen zu fein. Die Luft mar bell; ber Briftenftod ftieg rein gezeichnet in bie Sohe und gonnte bem Auge, mit Wohlgefallen an seinem Regel empor- und an bem fanft geschwungenen Sattel seiner linken Abbachung nieberzufteigen. Steiler und wilber ftarrien bie naheren Felfen aus bem bewalbeten Fuße binan und schauten ernft auf bie fanften Matten, die friedlichen Dörfer berab. Balb offener fliegenb, bald in tiefe Schluchten eingewühlt, bumpf tofend und trommelnb malte bie Reuß ihre mildig hellgraublauen Bogen. Manche Stellen nah am Wege erzählten eine grause Geschichte von Zertrummerung ber Felswelt bes hochgebirges. Da lagen ganze Saufen wild übereinanbergeworfener Steinmaffen, in allen Richtungen ber Stellung verworren bingeschüttet und aufgetürmt; hier und ba aber ragte ein vereinzelter Felsblock von ungeheurer Groke, bemooft und eima von fleinen Tannen bewachsen, die mit ben feltsam verkrummten Wurzeln in die Spalten hineinsuchten, um fummerliche Rahrung ju finben. Schaute man nach ben Gebirgemanben auf, fo tonnte man bei bem einen und anbern biefer niebergefturgten Riefen noch bie Stelle entbeden, mo er einft oben bing, ba fich bie Gleich-

heit seiner Form mit ben Umrissen einer Aluft in bem Felsentorper, ju bem er gehort haben mußte, flar erkennen lieft. Mit welchem Donner mogen einft biefe Saften, alles rings gerschmetternb, nieber ins Tal gesprungen sein! In ber Rabe von Wasen fand ich einen folden Blod am Wege, wohl fünfzehn Ellen boch, bem bas alles bezwingenbe Geschick eine feltsame Berknübfung bes Furchtbaren mit bem Romifcen beschieben hatte: er trug ein Kartoffeladerchen auf feinem Ruden. 3ch mußte gerabezu lachen; ber Gegenstand ichien mir fo fehr bedürftig, poetisch behandelt zu werben, bag ich in Wasen, wo ich eine Erfrischung einnahm, trot allem berglichen Bergicht auf ben Anspruch, ein Dichter gu fein, ein paar Berje barauf schmieben mußte. Der Befer wirb erfahren, warum ich so unbescheiden bin, dies anzuführen. Als ich weiter ging, fühlte ich mich über Erwarten mube. hatte boch erft britthalb Stunden gemacht. Es war eine Schwüle gekommen, die Luft wurde bunftig ohne Wolken. ber Dunft nahm einen ftrobahnlich fahlgelben Ton an, verbunnte fich aber allmählich und wich einer neuen, fonberbaren, unheimlichen Selle, ba von ben Maffen im Mittelund hintergrund gang jener blauliche Duft hinwegschwand, welcher boch eigentlich allein ber Sanbichaft ben malerischen Schein verleiht, ber fie bom Stoffartigen entlaftet, jugleich aber bie Entfernungsgrade far unterscheibet und baburch unfer Raumgefühl ausweitend luftet und begludt. Bufrieben aber, bag man boch beutlich feben fonnte, brang ich vorwärts, benn meiner wartete noch das Größte: die starrste Felswelt und ber wilbeste Kampf zwischen Waffer und Wels auf ber Strede von Gofdenen bis jum Urner-Loch, bie schauerliche Schlucht, bie ben Ramen ber Schöllenen tragt. "Rennft bu ben Berg und feinen Boltenfteg?" fang es in mir, als ich in die Biegung eintrat, welche die Straße bei dem genannten Dorf links nimmt, - "in boblen wohnt ber Drachen alte Brut - es fturgt ber Fels und über ihn die Flut." - Die Bhantafte lagt fich ben 3mang nicht antun, fich bie Art, wie fich einft bas Waffer biefen Weg bahnte, als einen Sahrbunberte, Jahrtaufenbe bauernb langfamen Bang vorzuftellen, fie muß fich ben Durchbruch wie einen fürchterlichen fturmischen Gewaltakt benken, sie wirft sich selbst ins unwiderstehliche Element hinein, stürzt sich tobend mit ihm auf die trohenden Riesen, zertrümmert sie, schleubert sich ihre ungehenern Blode in den Weg und schaumt zornig zischend, brausend, brüllend über das selbstbereitete Hindernis dahin.

Bei einer ber Windungen bes Weges betam ich ploklich einen Stoß, ber mich faft ju Boden geworfen batte. Auf Beierfittichen war jest ber Fohn über bas Joch herabgeschoffen und forie wutend auf, ba er fie an ben ftahlharten Felsmanben gerftieß. Zwischen sein Mechgen, Pfeifen, Rreischen, Beulen mischten die flagenden, grollenden Baffer ihr Beinen, ihr Schelten, ihren Donner; es war, als fei die Golle losgelaffen. Die Sinne wurden betäubt, die Augen brannten in ihren boblen, es war, als flebete es mir in ben Ohren, als mare mir höllischer Schwefelbrobem burch alle Boren ber Saut in ben Leib geveiticht glubte mir ben Schlund herauf und hauchte Mammen aus meinen beifen Lippen, meine Schritte taumelten und schwantten, als mare ich betrunten. Und jest, - halt, was febe ich? Täuscht es mir ber Schwindel por? Auf bem Borfprung eines ber granitnen Felsungeheuer eine Geftalt - ift es möglich? tann ein Menfc bort hinaufgelangen - und bie Geftalt: ich ertenne fie - A. E.! Den Ruden an die Relswand gestemmt, einen Fuß vorgestellt, die Fauft himmelwarts geballt - ber Sturm wühlt in feinen Boden - ben leichten Mantel, ben er auf ber Wanberung gerollt über ber Schulter getragen, hat er umgenommen, er flattert in ben Stoken und Wirbeln ber Windsbraut, und fie zauft und zauft, bis er ihm vom Leibe gezerrt ift, bort fliegt er, bleibt an einem Dornbusch boch an ber Felswand wie eine gespießte Flebermaus hangen aber A. E. felbst - man fieht: er spricht laut - man tann nicht boren -

Ich suchte näher zu kommen, es gelang mir mit schwierigem Alettern so weit, daß ich einige zusammenhängende Worte wenigstens in den Augenblicken vernahm, wo der Sturm, in seinem Anprall an die Hindernisse der Felsschlucht wechselweise nach allen Richtungen stoßend, von der Stelle, wo A. E. stand, nach meiner Seite her blies. Ich suche diese Bruch-

ftude wieberaugeben. Die Gebankenftriche, bie ich bazwischen fete, follen bie Stellen angeigen, mo bas Betofe bes Winbes und bas Raufchen ber fturgenben, icaumenben Waffer mir bas wilbe Selbstgesprach in Stude rig. Ich habe bisher verfaumt, die Erscheinung bes Mannes naber zu schilbern. Es war mir bom erften Moment an eine Aehnlichkeit mit Solberlin aufgefallen; ber Befer tennt wohl bas Titeltupfer in ber Ausgabe ber Gebichte von 1848; ber ungludliche Dichter ift hier im hoben Alter abgebilbet; biefes bat nicht vermocht, bem fast regelmäßigen Brofil seinen Abel zu nehmen, aber es hat im Bunde mit bem Wahnfinn die hohe Stirn, bie feinen Züge tragisch zerfurcht; man verjunge biese Züge zu etwa fünfzig Jahren, bente fie fich überhaupt martiger, bie Stirne etwas weniger steil, boch boch, weniger gefaltet. boch nicht ohne einige Furchen über ber Rasenwurzel, man öffne bie Augen etwas weiter, lasse fie aber gleich tiefliegenb unter ftarten Augentnochen, man giebe bie Munbwinkel ums Rennen weniger berab, fo wenig nur, bag ein Geprage von Gewohnheit bitteren Betrachtens nicht gang aus biefer Binie verschwindet, halte aber im gangen bas wohlgebilbete Brofil feft, man fete biefen Ropf auf eine mustulofe Beftalt: fo fann man fich eine Borftellung von bem feltfamen Reifefreund machen, um ben mich meine Sarte gebracht hatte; ich muß beifügen, daß mir die Rückführung erleichtert war, ba ich Solberlin icon au einer Zeit gesehen habe, mo jene amei Reinde feine Erscheinung noch nicht fo fehr germurbt und gebrochen hatten. Beicht erkennt ber Befer aus bem Bisberigen, bag ber Ausgangspunkt ber Seltsamkeiten, bie er an unferm Danne tennen gelernt hat, in einer Grunbftimmung, einer 3beenrichtung liegen mußte, bie bem Beifte bes früh verbunkelten Dichters verwandt mar, aber ebenfo leicht, bak ber ftarteren Dannlichteit in ber Erscheinung bes ersteren etwas im Innern entsprach, was bem Zweiten gang fremb war. Hölberlin war humorlos; ich tann mir nicht benten, bak ber unaludliche Dichter aus bem Ernfte jemals in folche Derbheit hatte umspringen tonnen, wie A. E. es liebte. Eben an biefe Derbheiten, an biefe Stoke bes Borns und groblichen Wite hatte ich ichon bisber ben trofflichen Gebanten geknüpft, A. E. könne nicht ber Berzweiflung, nicht bem Wahnstinn verfallen, wie der wehrlose schwäbische Sänger. Solche Umsprünge, ja Ihnismen wird man nun auch mitten aus den Worten des tiefsten Seelenwehs in diesem verzweiselten Selbstgespräch heraushören, und ich gestehe, daß sie in jenen todesbangen Nomenten mir doch eine gewisse Beruhigung gaben, es werde nichts Aeußerstes geschehen; so betröstete ich mich wenigstens dis zu dem Augenblick, wo —

Doch es ift Zeit, ben rafenden Rebner zu vernehmen, soweit bas Brullen bes Sturmwinds, bas Donnern ber Baffer

es uns vergonnt.

"Apollo — beine Kinder — Söhne bes Lichts — warum nicht — leichten, rhythmischen Aetherschwingungen — — nicht sterben dürsen an beinen töblichen Göttergeschossen — ober warum nicht — Drachen Python — warum — mit Nabeln totstechen — Ameisenhausen — zu Tode tizeln — Niesen — Husten — Schnäuzen — Qualle — Kaulquappe — widerliche Schnede — — Und Gott sprach: es werde! und ber Katarrh warb —"

Caufchte ich mich nicht, so tonnte ich in biefem Moment von all ben umgebenben furchtbaren Gerauschen ein un-

geheures Raufpern unterscheiben.

"Welt — eine Erkältung bes Absoluten — in ber Einsamkeit — spuckte aus und die Welt war — die Welt vom Ewigen gehustet, geräuspert — Schandgallert — Brütnest der Plagteusel — Trichinen des Daseins —"

Jest ballte er wieber bie Fauft gegen einen ber Fels-

riefen, bie ihm gegenüberftanben.

"— verhöhnst bu mich? Urkerl — Schöpfungstagen — immer gleich — undurchbohrbar — Urlümmel — Schweig! — selbst ein alter Royler — Triefnase — Mensch doch wenigstens Schnupftuch —"

Er gebrauchte es machtig.

"Warum — warum, ewiger Gott, ber du nicht bift — bies tiefe, starke Bewußtsein der Zwede — Zusammenhangs — daß etwas, auch nur etwas ganz sei — Durchkreuzung — herrliche Gefühle — Kröten — über den Weg laufen — Beinstellen — uns, deren Ablersonnenblick — Sanzes — Harmonie — Freube — einmal — einmal — Blütenkelch — Feldwanze barin — Gespensterangst, Tag und Racht — Herzensbangigkeit, tiese — unsichtbaren Feind — Furcht? — Nie, — vor keinem sichtbaren — will enblich frei sein — frei — Angstband zerreißen — in Fehen vor beine Füße! — Ha! Wie? Du auch da unten im Wasserstrubel, Nixe mit den Fischaugen? Rennst mich noch? Gloht herauf? Soll ich kommen? Fort! fort! Nicht zu dir, nicht dir zulieb! — Suwarow — weiß, — Gebrüll der Schlacht — wie so wohl, so frei — Gebeine im wütenden Wasserstrubel bleichen —"

Er tat auf der Spanne Naums über dem Abgrund einen Schritt — eine kupferrot glühende Wolke war über der Schlucht aufgezogen, scharf und dunkel hob auf ihrem Grunde die wilde Gestalt sich ab, über deren Haupt, mit rudernden Schwingen gegen die Sturmwirbel anstrebend und zappelnd und krächzend, ein Rabe flatterte, — tödliche Angst um den Unglücklichen malte mir im Ru das Bild vor, wie er zerschelt in der Tiese liege, ein Schmaus den Wögeln des himmels, ich mußte ihn retten, suchte weiter aufzuklettern, gelangte mit äußerster Not langsam um ein paar Schritte vorwärts, aber jest wackelte unter meiner Fußspise das schmale, kaum zolldreit ausgeladene Felsstückhen und unter der greisenden Hand der kleine Zacken — ein Angstschrei — ich siel, ich verlor das Bewußtsein.

Ich erwachte und fand mich in A. C.s Armen liegend hart am steilen User ber tosenden Reuß, nahe der Teuselsbrücke. Er goß mir mit der hohlen Hand eiskaltes Wasser über das Haupt. "Wie steht's?" Ich tastete an mir herum. "Suchen Sie sich zu bewegen!" Ich konnte es, nur in der rechten Histe und linken Schulter sühlte ich scharfe Schmerzen; er untersuchte und fand nur starke Schürfungen. Inzwischen sah ich, daß ihm selbst aus einem großen Ris im Rodärmel das Blut hervorschoß. Er zog den Rod aus, streiste den Hemdarmel auf und es zeigte sich eine lange Wunde, von einem großen Dorn oder scharfen Felszacken gerissen. Er wusch sich den Arm mit der niedertriesenden Gletschermilch einer Runse, an der wir uns befanden, und sagte: "Es ist

nur eine Fleischwunde, aber verbinden!" Er stöderte in seinen Taschen, und ich mußte in allem Elend einen Augenblid lächeln, als neben zwei gebrauchten zwei ungedrauchte seinwandnastücher zum Borschein kamen. Ich half ihm den Berband anlegen und freute mich, des Gebrauchs meiner Sande sähig zu sein. Bei dieser Arbeit bemerkte ich eine lange, große Narbe, welche, durchkreuzt von der frischen Wunde, schief über den rechten Oberarm lief. "Was ist denn aber das?" fragte ich. — "Ach," sagte er, "der Lümmel, der dänische Dragoner bei Arusau — still davon! Das Moralische versteht sich immer von selbst!"

3d richtete mich langfam auf, tat ein paar Schritte und fand, baß ich auch leiblich gehen konnte. "Wir schleichen nach Göschenen hinunter," sagte er, "kommen Sie." — "Warum nicht lieber vorwarts nach Andermatt?" — "Nein, nein! bort fist es voll von Fremben; brunten ift's ftill!" Mit unenblicher Muhe murben bie Sinberniffe bis gur Teufelsbrude überwunden; er ichob, zog, hielt mich, wahrend ich weniger kletterte, als auf allen vieren froch. Enblich mar bie geebnete Straße erreicht, er gab mir ben gefunden Arm und mit langfamen Schritten begann bie nun etwas leichtere. boch immer noch schwierige Wanderung. "Aber wie ift's benn gegangen ?" fragte ich. - "Run, ich bab' Sie auf einmal gesehen, wie Sie hingen, bann pormarts flettern wollten. Wie ich herabgelangt bin, bas weiß ber himmel, ich nicht mehr. — Seben Sie bort!" — Er zeigte nach ber Stelle. "Nicht ein Bfab, nur ein Ritenzug im Wels, ber mir für Gemfen zu ungangbar schien, - es gelang mir, just noch im rechten Augenblick unter Sie zu tommen, — Sie schreien gleiten mir an bie Schulter, ich pade Sie, - und nun, bann find wir eben miteinander heruntergerumbelt, wie's zuging, weiß ich eben auch nicht mehr - es ift ja recht anabig abgelaufen - nicht immer konnen bie Geifter boch bas Gute ftoren. Frau von Borfehung, geborene Bufall, hat fich biesmal boch gang orbentlich gehalten."

Wir schwiegen lange, bann fing er, in ben Anblid ber stürzenden Wasser vertieft, an: "Wissen Sie, wo die Schonheit liegt in dem Bers: "Es ftürzt der Fels und über ihn bie Flut? Gar nicht bloß im Alang ber Botale und Konsonanten und nicht bloß im Kraftstoß ber einfilbigen Wörter; nein, hauptsächlich in ber Casur, die mitten in das Wort ,über' fällt. Wie die Woge da — sehen Sie hin — über ben glatt gespülten Felsblod rinnt, so das Wort über den Berkeinschnitt."

Gine solche lehrhafte Bemerkung in solcher Stunde wollte mir im ersten Augenblid schulmeisterhaft erscheinen, aber schnell besann ich mich, daß ich darin vielmehr ein Zeugnis sokratischer Geisteskraft zu achten hatte; ich sand die Reslexion sein und richtig und die heilsame Kühle wissenschaftlichen Denkens drang mir deruhigend in die erschütterte Seele, ja ich meinte zu fühlen, daß sie von innen auf die zerstoßene, brennende Haut herausdringe. Ich wollte eben meine Zustimmung aussprechen, als uns ein italienisches Fuhrwert begegnete, gezogen von einem Maultier, das ganz nach der welschen Art aufgeschirrt war: roter Federbusch, rot gestäumter Pelzbesah an den Scheulebern, um den Hals ein klingelndes Schellenband. Wir freuten uns des Anblicks. "Das Maultier sucht im Rebel seinen Weg," zitierte ich. "Ja, wie wir alle," sagte er, "nur stolpert es weniger."

Wir versielen wieder in langes Schweigen, jeder in sich vertieft und bei der Mühe unsrer Bewegung doppelt wenig zum Sprechen aufgelegt. Die Straße war jest ganz men-

ichenleer.

Indem wir so dahinschlichen, begegneten uns ein paar Rerle, verlumpte Gestalten, als Kandstreicher leicht zu erkennen, gaben sich ein Zeichen, als sie uns sahen, und dettelten uns dann mit einem Lone an, der auch ohne die unheimliche Erläuterung durch die derben Stöde, die sie sie sührten, nicht mißzuverstehen war. Plözlich war A. E. ganz verändert; bolzgerad ausgerichtet, nicht mehr ein Hölderlin, sondern ganz Bild des persongewordenen Besehls, herrschte er die Strolche an, verhörte sie wie ihr gesezlicher Richter nach Namen, Hertunft, Stand, tanzelte sie dann als Lumpen ab und schloß mit der Drohung, sie arretieren zu lassen, wenn sie ihm noch einmal unter Augen tämen. Sie standen überrascht und verschüchtert, doch zaudernd. Jeht komman-

bierte A. E. mit lautem und straffem Stoß der Stimme: "Binks um! Borwärts marsch!" Es suhr ihnen wie ein Blitz in die Beine und sie gehorchten. Ich sah recht, was die Persönlichseit allein, auch ohne Machtmittel, durch das Gewicht des einsachen Imponierens erreichen kann. "Sie können herrschen," sagte ich. — "Es lernt sich ein wenig," war die Antwort, "über Sudjekte immerhin, dagegen über Objekte — kaum, — nicht — nie. — Uedrigens hatte ich den Kerlen am Gang angesehen, daß sie Soldaten gewesen sein müssen."

Darauf ruhten wir turge Zeit an einer Stelle aus, wo wir auf einen ber reigenbsten Bafferftrubel binabfaben. Wie wir uns schweigend bas Schauspiel betrachteten, tam ein Gegenstand hergeschwommen, in welchem wir, als er naher war, A. E.'s bom Sturm geraubten breiten but ertannten, obwohl er fich allerbings in febr erschüttertem Rustande befand. Die arme Filzgestalt trieb bem guirlenben Reffel bart an einem ber Absturge au und svielte bier eine Weile im Areise. "Was mag nun ber Filz wohl benten, baß bas für ein rasenbes Beug sei, was ihn ba umwirbelt ?" fagte ich. "Und was die wilbe Reug," feste er hinzu, "baß bas mohl für ein Ding sei, bas ihr ba aufgebackt ift?" -"Nun, mas neulich ber Dut im Berner Barengraben bachte: als ein but hinunterfiel, bob er ihn auf, fab ihn lange an, brebte ibn amifchen ben Tagen um, gerarbeitete ibn grunblich und frag ihn bann auf - geben Sie acht, fie wirb's gleich ebenso machen!" - 3m felben Moment war bas Artefatt bom Stromfturg ergriffen und verschwand. "Doch ben Jungling fab niemand wieder" - ober auch: "Denn bie Elemente haffen bas Gebilb ber Menschenhand," zitierte A. E. und feste lachend bingu: "Und fo hatten wir uns benn in aller Trubfal boch noch mit unfern zwei Klaffitern beschäftigt." Ich hatte bis babin vergeffen, bag er barbaupt mar, und fuchte ihm vergeblich meinen Sut aufzunötigen, ben ich in eine Felsspalte geflemmt wieber gefunden batte. Die rubiger geworbene Buft fpielte mit feinem feinen, auf bem Scheitel etwas sparfam geworbenen, nur um Stirne und hinterhaupt reichlicheren Saare. Es murbe mir eigentumlich weich qu-

mute, als ich bem fo gufah. — Wir erreichten nun Gofchenen. Das Dorf tannte noch nicht bie Unruhe, die ba herrschte, als man ben Tunnel grub; wir traten in ein lanblich folibes Wirtshaus ein machten bem freundlich und mitleibia fragenben Wirt etwas von einem ungludlichen Aletterversuch por, und A. E. zwang mich nun ins Bett, berfchmand auf turze Zeit, tam bann mit einem naffen, ausgewundenen Beintuch, widelte mich tunfigerecht und fagte: "So, jest ruben Sie, schlafen ein Stunden, ich will inzwischen nach einem Baber umichauen." Balb melbete fich, als er hinmeg war, ber Schlummer bei mir, nur fchidte er fich, ebe er eintrat. eine Reibe tobbanger Traumbilder voraus; ich glaubte von Fels ju Fels ins Unenbliche ju fturgen; fo mußte es einem Bafferfall gumute fein, wenn er fühlen tonnte; ich gerschellte tausendmal in einer Minute zu Staub: ich war ber Filzhut, ben wir treiben gefehen, ich war zugleich auch fein Trager; bas Beden ber Reuß, auf bem ich fcmamm, erschien mir als Suppenteller, und ich wurde für seine Entweihung verurteilt, mit ben jab abstürzenden Wogen in bie Tiefe geschleubert zu werben; ich war ein Leichnam, Raben gerhadten mich, ein Beier folug feine Rrallen in meine linke Schulter, ein Abler seinen Schnabel in die rechte Sufte, ein Felsblod fiel mir auf bie Bruft, bas tofenbe Waffer fcwemmte ihn weg, fuhr mir gischend in alle Rohren bes Leibes, mein ganges Inneres fing an ju raufden, ju fcaumen, ich wurde felbft aum rasenden Strudel, löste mich in Schaum auf, im Schaum gerftob ber Traum und ich fant in bas reine Dunkel bes gangen Schlafes.

Ich mochte ein paar Stündchen geschlafen haben, als ich, bie Augen aufschlagend, meinen Retter neben mir sihen sah. Ich erkannte ihn nicht sogleich, benn er hatte eine Pelzkappe auf dem Kopf. Er merkte es, zeigte sie mir her und erzählte, das Glück habe ihn an einen ländlichen Kleiberkram geführt, wo er sie gefunden. Sie stand ihm wirklich ganz gut zu Gesichte. "Run," sing er bann an, "Sie sehen ja ganz frisch aus, jeht aus der Wickel! und da ist der Herre Obermedizinalrat von Göschenen." Ein echtes Charakterbild von ländlichem Chirurgen sah ich jeht erst brüben am Tisch

stehen und Pflaster streichen. "Es wird dem Herrn gut tun, wie Ihnen," sagte der ehrsame Künstler, legte mir zwei große Pflaster auf und half mich dann ankleiden. Doch ich hätte der Hilfe nicht mehr bedurft; ich sühlte mich ganz leicht und stark, die tobende Musik im Kopse war verstummt; mich dränzte es, meinem Schickfalsbruder um den Hals zu fallen und Laute des Dankes zu stammeln, aber ich hütete mich wohl, diesem Sesühle zu solgen; ich wußte, wie es mir gegangen wäre: ein Pah! und ein paar Sprachspiele von gerettetem Ketter und rettendem Gerettetem wären sicher nachgesolgt, ja bei einer leidigen Reigung zum schlechten Wis, die ich schon an ihm kannte, hätte er nicht geruht, dis ein gegabelter Ketter-Kettich zum Vorschein gekommen wäre, und so hätte er die rührende Szene in eine Lachszene verkehrt.

"Appetit ?"

"Ja wohl, ja freilich!"

"Schon besorgt, tommen Sie zu Tisch!"

Der Baber wurde, zufrieben mit seiner Belohnung, entlassen, wir Zwei traten in ein etwas niedriges Zimmer, bas aber mit seiner Täfelung und reinlichen Gardinen einen ganz heimeligen Eindruck machte, der Wirt erschien und hinter ihm ein Nädchen mit der Suppenschüssel. Ich bemerkte, daß A. E. sie ins Auge saßte. "Ein Töchterchen?" fragte er den Wirt. "Eine Richte," war die Antwort. "Ein hübsches Kind," sagte ich, als beide hinaus waren. "Ich weiß nicht; halb hübsch oder so oder — halt! so ist's: sie sieht aus, als hätte sie eine schwester." Ich nahm mir keine Zeit zum Nachdenken über gemischte hälstige Schönheit und über Schließbarkeit auf eine schwerer Hälftige Schönheit und über Schließbarkeit auf eine schwerer Hälftige

Es begann nach Stillung bes ersten Bebürfnisse ein wachsenb heiteres, belebtes Gespräch. Ich sah ihn zum erstenmal eigentlich hell in seiner Stimmung. Seine Atmungsorgane erschienen mir unbelästigt, bas starte Ereignis hatte wohl eine gute Arisis mit sich geführt. Er sing wie bort am Axen vom Wetter an: "Der Föhn legt sich, will sehen,

wann ber Regen kommt; ich glaube, viel wird's nicht sein, er wird wohl diesmal die Hauptmasse des Feuchten dübern Wobensee hinunterschütten. Können Sie denn den Wind ausstehen?" Ich hütete mich wie dillig, von der physikalischen Rotwendigkeit der Lustbewegung anzusangen, und A. E. suhr auch fort, ohne Antwort abzuwarten: "Geduld dei allem andern übeln Wetter, aber der Wind ist spezissisch unverschämt, betäudt die seinsten Sinne, Auge und Ohr, macht durch den unnötigen Lärm das Hirn trunken, wild, ist wie ein Kerl, der mich mit Ohrseigenregen begleitet, mir auf Tritt und Schritt vorheult, der Teufel sei los, kurz, kann mich geradezu ganz wütig machen."

Dies war die einzige Andeutung, das einzige, entfernte, nur sehr mittelbare Geständnis der Unvernunft der Szene, die er am Fels aufgeführt. Der Wink war mir wenigstens hinreichend, um zu schließen, was übrigens auch sonst der Augenschein zeigte: daß eine gewisse Befreiung eingetreten sei. Rur nehme der Leser die Befreiung nicht für wirkliche Besserung: er würde sich täuschen, wie sich bald sinden wird.

Er hatte gestern den Föhn mit einem bösen schönen Weibe verglichen, jeht führte ihn das Föhngespräch auf dieselbe, aber umgekehrte Bergleichung: "Dämonisch reizvolle Weider sind doch wie der Föhn; sie machen warm, warm, aber schwill, nicht Sonnenwärme, — elektrisch, bang, — Schönheit des Tigers — geben die Seele nicht, haben keine — wurzelt nichts — Liebe und Ratarrh wurzelt im Mann tieser als im Weib, — aber, aber, mein Herr —" hier begannen seine Augen zu sunkeln und er suhr mit der Stimme heraus, als spräche er mit einem Feind — "es gibt Kuren — wenn erst ein rechter Katarrh dazu kommt — wild schenklich —" Er brach ab, erbleichte, versank in ein Brüten und sprach mit plözlich erweichtem Tone vor sich hin: "O keine Kuren — Heilung erst vom Himmel — vom Lichtgeist — dann ein gesunder Säbelhieb —"

Er faßte sich schnell, und als ware ihm mit den letten Worten das Stichwort von außen gegeben, auf ein andres Thema einzugehen, nahm er die deutsche Frage auf und trug durch einen sichtbar künstlichen Alt der Seele seine

Erregung auf biefen gang anbern, fachlichen Inhalt über: eine Gewaltsamkeit, die ihm boch so völlig gelang, bag bie Runft zur Ratur wurde und nun bie gang ungeheuchelte Beibenschaft eines echten Batrioten gum Boricein tam. brach in bittere Rlage aus über bie Berachtung, bie noch auf ber nation lafte. "Faft gleichen wir ja," rief er aus, "ben Juben, die auf Rohlen figen, wo bas Gefprach auf ihr Bolt führt. 3ch hab's Ihnen nicht ergablen mogen," fagte er; "borgeftern nacht in Brunnen - ich faß eigentlich gern unter ben Schwyzer-Mannen, obwohl ich fonft bas Schreien nicht leiben fann; Luftftimmen, voces non subactae. aber Bruftstimmen, Metall, Rorn! Da tommen bie Rerle auf die Dinge amischen Breugen und Defterreich" - (wir find im Spatfommer 1865) - "fangt einer an: ,ia. bie Dutichen! 's ift nut und wirb nut'; ich fahr' auf, weif' ibn gurecht, man brobt mir, aber ba fie faben, bag ich feinen Teufel fürchte, haben fie mich in Rube gelaffen. - Inawischen, es tommt jest anders, Sie werben seben, aus diesem Wirrwarr entsteht etwas. — So gewiß glaub' ich's, meine es icon ju feben, bag mir icon bor ben nachften Folgen bang ift, wenn bas Deutsche Reich aufgebaut sein wird."

"Da find Sie boch mehr als eine Wetter-Kaffandra! Was für Folgen?"

"Sehen Sie, die Deutschen können das Glud und die Größe nicht recht vertragen. Ihre Art Idealität ruht auf Sehnsucht. Wenn sie's einmal haben — vielleicht erleben wir's, geben Sie acht, — und nun nichts mehr zu sehnen ist, so werden sie frivol werden, die Hände reiben und sagen: unste Peere haben's ja besorgt, seien wir jest recht gemeine Genuß- und Gelbhunde mit ausgestreckter Junge —"

Ich erschraf, wollte es nicht glauben, und erschraf doch. Und an dieser Stelle angelangt, erlaube mir der Leser eine kurze Unterbrechung: Seit es nach und nach kam, wie es nun gekowmen, seit Unehrlichseit, Betrug, Fälschung, Fäulnis so mancher Art tieser und tieser in das Blut unster Nation sich einfrißt, muß ich täglich dieser Prophetenworte gedenken. Ja ich bekenne, vielleicht hätte ich trop meinem Borfat es boch unterlaffen, den unbequemen Sonderling zu schilbern, wenn nicht diese Weissagung zu melben ware, die

fo leibig eingetroffen ift.

A. E. legte mir, ben er sehr nachbenklich sah, jett bie Hand auf ben Arm und sagte: "Rehmen wir's auch nicht zu schwer; eine anständige Minorität wird bleiben, eine Nation kann so was überdauern; es bedarf dann eines großen Unglück, und das wird kommen in einem neuen Arieg, dann werden wir uns aufrassen müssen, die letzte Faser daran sehen, und dann wird's wieder besser und recht werden."

Ob auch bies in Erfüllung geben wirb?

A. E. wurbe, als dieser schwer lastende Ernst heraus war, wirklich munter, er geriet, redselig aufgelegt wie er war, in sein altes Fahrwasser, und sein Schiff suhr so mit vollen Segeln, daß ich in meinem Zuhörerkahne daneben von ganzen Sturzwellen übergossen wurde. Wie sollte ich dieses Sturzbad schilbern können! Rur einige Wellen mögen

ausgehoben merben.

Die Politit brachte ihn auf bie Geschichtsschreibung, und nun ging's an, nun legte er wieber mit feinen Darotten los. Er forbere Grundlichkeit, und die Frucht werbe fein: Billigteit, Gerechtigfeit, Mitgefühl, Tolerang, mahre humanitat. Der Geschichtsforscher muffe bor allem eine richtige metaphyfifche Borbildung genießen, muffe fich gute Renntniffe in ber Urgefchichte erwerben. 3ch befam bei biefer Gelegenheit etwas mehr bom philosophischen Spftem ober vielmehr eigentlich ber Mothologie bes fonberbaren Denters zu hören, als ich bisher wußte. Die Natur sei bas Brobutt eines Urwefens weiblichen Gefchlechts. Diefes bochft geniale, reigvolle, hochft gutige und jugleich hochft leichtfinnige und bamonische, hochft graufame Weib habe fich mit Legionen bofer Geifter verbundet, die fich im Urichlamm erzeugten. Dan folle qufeben, ob nicht alles Tun und Hervorbringen ber Ratur weibartig fei. So leicht, als bie Weiber empfangen, fchaffe fie; fo ohne alles Rachbenten, wie ein begabtes Weib geiftvolle Gebanten und Plane entwidle, quellen aus ihrer Sand bie unenblichen Formen hervor; jo geschmadvoll und eitel, als bas Weib fich aufpuge, schmude fie ihre Wefen; man

folle boch nur zum Beispiel bie Toilette ber Bogel feben, bie Bufche, Hauben, Klunker, Kragen, Schweife in allen Formen, namentlich in folden, die fich ju Prachtrabern aufschlagen: man werbe boch nicht meinen, biefe Dinge feien gemacht, bamit niemand fie febe, es liege ja auf ber flachen Sand, baß bas von einer genialen Urtofette ftamme; bies Weib fei wohl auch gut: fie nahre, pflege, forge, beile, wie nur ein Weib es konne; dann aber sei fie ploplich total gedankenlos, absolut vergeglich, gang so bumm, wie oft bas geiftreichste Weib, ja eine reine Bans.

"Bon der Sie auch gelegt find," fiel ich ein. "Jawohl, ja leider wohl," sagte er und fuhr ungestört fort: "Go vergißt fie, baß fie einen Frühling voll Blutenherrlichkeit hat fproffen laffen, macht ben gangen Spaß mit einem Rachtfrofte bin, vertilgt ihre eignen Probutte, lagt ihre geliebten Rinber verhungern, verfcmachten, verfrieren; fte flogt ber Tiermutter bie gartlichfte Liebe für ihre Jungen ein und leitet ben Barenbater, ben Rater an, fie gu freffen; fie gibt dem beften aller Tiere, dem fehr philosophischen Tiere, wie Blato es nennt, bem Sunde, die Sundswut zur Mitgift und macht ihn jum Scheuel und Greuel ber Menschen, bie er liebt und bie ihn lieben; fie ift miglaunisch, wiberwartig just wie die Weiber und wirft neben ihre Runftlergebilbe bas Warzenschwein, bie Rrote, ben Bandwurm, bie Läufe, Alohe, die Wanzen. Kann dies alles noch aus purem Dufel und Unwirschsein erklart werben, fo ift fie nun aber auch recht eigentlich graufam, fo graufam als autia, und hier nun erft gleicht fie gang bem bamonischen Weibe ober vielmehr hier am beutlichsten liegt ber Beweiß, bag biefes alles nur bon einem Weibe bertommen tann, nämlich einem genial boshaften. 3ch habe biefen Bug oft am Beibe bewundert. Macht bas Weib eine rechte Teufelei und man halt es ihr nun vor, so pflegt fie ju sagen, es fei nicht mit Ueberlegung geschehen. Das ift benn auch gang mahr: eine Bosheit, so raffiniert, wie fie ber Dann nur mit angestrengtem Denten erfinnen tonnte, bringt bas Weib ohne alles Rachbenten im Augenblid fertig, satanisch schulbhaft gang uniculbig: bas Weib führt ein Gift, bas ein moralisches und boch ebensosehr ein pures Raturgift ift, genau wie die Rattern, Storpionen, Taranteln; ich habe schon Briefe gelefen, bon erboften Beibern gefdrieben: tein Dann, jo lange er auch grübelte, konnte ein folches Arfenal von Rabeln mit vergifteten Wiberhaten auftanbe bringen; ben Stich fühlt man oft im Anfang taum, bann fangt er an gu brennen, und nach und nach empfindet man sein ganzes Befen bis ins Berg binein bom bollifden Schierling burchtraufelt, burchfidert, burchbeigt. Doch weiter im Text: inawischen nun hatten sich im Urschlamm infusorisch, unabhangig vom Fortpflanzungsspftem ber perfönlichen Urgottheit, namlich eben jenes Weibs, in ber tropischen Sige ber Urwelt Legionen von bofen Geistern erzeugt, fie boten fich ihr als Gehilfen an, und mit ihrer Affistenz erft ift nun bas Ganze aller Schenflichfeiten, Die gange Welt raffinierter Graufamteit fertig geworben, welche bie Ratur aufweift, bie gange wurftaiftige Wurft bes Dafeins. Es ift viel zu milb, bie Ratur ein allgemeines Wechselmorbipftem zu nennen, man foll bebenken, wie die Tiere ihr Opfer nicht einfach morben. fonbern jum Ueberfluß, jur reinen Wolluft ftunbenlang, tagelang martern; wiffen Sie, bag bie Raben einen feineren Lederbiffen nicht tennen, als bie Augen eines jungen Safen? - es ift mir gelungen, einmal einen folchen armen fleinen Tropf zu retten, hinter bem fie schon her waren. Norwegen fab ich in einem Fjord einen Walfisch ftundenlang wie toll aus bem Waffer emporschnellen, ich erzählte es einem Schiffer, ber fragte mich, ob ich nicht an feiner Bruft zwei schwarze Körper bemerkt habe, ich folle acht geben, wenn ich biefe Erfceinung wieber beobachte; es fei eine Art Heinerer Saie, die immer paarweife fcmimmen, benen die Brufte bes weiblichen Walfisches bie höchfte Delitateffe feien, die fich barin festbeißen und nicht ablaffen, bis bas ganze weiche Organ aus feinem tiefften Sit herausgenagt fei; bas tonne tagelang, nächtelang bauern, und ba fpringe benn bas wehrlose Tier vor mutenbem Schmerz aus ber Flut empor, bis es ermatte und verende. Und ba foll man fingen: Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute!? Rein, nein, bas freilich ift flar, baf bies ebenfo bein- als freubenreiche Bange, bies tunftund pracht- und teufeleivolle System nur von einem höchst intelligenten persönlichen Wesen hervorgebracht sein kann, aber nicht minder klar, daß dieses Wesen ebenso blind als weise, ebenso bös als gut ist, kurz, daß es nur ein geniales Weib sein kann. Uebrigens erhellt dies auch daraus, daß bie Natur schlechterdings nicht mit sich reden läßt, daß man mit Gründen absolut nichts bei ihr ausrichtet, just wie die Weiber, die sagen: brum eben, wenn man sie stundenlang widerlegt hat."

"Bu mas brauchen Sie aber noch die Beifter?"

Bitte, mich nicht zu unterbrechen. Der Ratur mar etwas Ausnehmenbes gelungen: fie hatte enblich ben Menschen gebilbet. Dit Silfe ber Beifter murbe er bie graufamfte aller Beftien, benn ihm biente ber Berftanb gur Erfinbung ausgefuchter Qualen für Tiere und feinesgleichen. Allein es geschah ein Strich burch bie Rechnung. Derfelbe Mensch erfanb, geführt von einer zweiten, boberen Gottheit, einer mannlichen, einem Lichtgeift, von dem wir ein andermal noch sprechen, nach und nach Dinge, auf welche bas Urweib und die Geifter nicht gefaßt maren: bas Recht, ben Staat, bie Wiffenschaft, bie begierbelofe Liebe und bie Runfte. Das Weib war mehr nur verwundert, die Natur ift ja gut und bos, bos und gut burcheinander; fie hatte es in unachtsamen Stunden werben laffen und machte nun große Augen, wie es ba war. Aber bie Geifter, bas Schanbschlammprodutt, wüteten und beschloffen furchtbare Rache. Sie schlüpften in bie Objekte. — Das Weitere wissen Sie, wiffen, wie ber Menfch nun geschunden wird, mas alles ihm über ben Weg rennt, wenn er mitten im beften, im bernunftigften, im awedmäßigsten Tun begriffen ift, wissen, wie er in allem tüdifch burchtreuzt, burchbrochen, bas Sachrett ift, worauf tichernd, hohnlachend bie bofen Beifter fpielen. Es ift nur noch beizubringen, bak es ungenau gesprochen ift, wenn man bas befeffene Objett anschulbigt, ftatt ben befigenben Damon. Dies ift nur fprach- und phantafiegemaß; man tann nicht allemal amei nennen."

"Aber Sie waren eigentlich an ber Beschichte."

"Ja fo, ja! Billigfeit, Gerechtigfeit, Mitleid, Sumanitat

- wenn fie grundlich geschrieben wurde. Wenn ein braver, wenn ein gescheiter, wenn ein großer Mann unfinnig, zwedwidrig, unrecht handelt, schwächlich unterläßt, wenn ein Rebner, wenn ein Denfer fich in unbegreifliche Wiberfpruche verwickelt: wiffen wir benn, ob ihm nicht ein Anopf an ben Sofen geriffen mar? Wer fann Bernunft bemahren in diesem Zustand? Ob ihm nicht ber Katarrh ein teuflisches Saarseil durch ben Schlund jog, fein Gehirn trubte, bewölfte, verfimpelte und nichts ihm zu benten mehr übrig ließ als Unfinn, Unrecht, Wiberfinn? Brannte nicht vielleicht ein Suhnerauge, gab ihm glübenbe Dolchftiche bon ber Bebe aufwarts bis ins Berg und Mart? O Menschheit, ertenne dies, werbe flar und du wirft verzeihender, wohlwollender, ebler werben! Menscheit, habe Religion! beld tann über einen Strobhalm ftolpern! Gin halbgott an einer Grate erftiden! Unb bas ift noch nicht bas Schlimmfte, aber ein Bernunftiger, ein Braver tann gum Fer, gum Trottel, gum Rinberfpott, gum bojen Ridel, gum Schmutigel, ja jum Berbrecher, jum Scheufal werben. Rurg, ber Wahnfinn beherricht bas Geschehen: bie Schulb der Geister, die Schuld ber Teufelsrotte. Und aber trotbem : fie tonnen bie Menichheit pladen und ichinden, aber nicht mehr unterfriegen, ben Oberbau: Gefet, Staat, Liebe, Runft nicht mehr einfturgen, wir muffen ftreben, ringen, tampfen, als ob fie nicht maren. Ja bie Geifter felbft und ihre bofen Werke, obwohl wir fie nicht hindern konnen, muffen uns bienen: wir ertennen fie, wir verwenden fie, namentlich in ber Runft."

Ich erschraf, weil ich mir benten konnte, nun werbe er erst recht ins Zeug gehen. Denn er war immer aufgeräumter geworden, ließ sich nicht im geringsten verstimmen durch die schwierige Aufgabe, die uns ein Teil des gediegenen Mittagessens stellte: alles Fleisch war hart, wie man es dort zu Lande liebt, aber A. E. arbeitete mit guten Kieserwassen munter zu und half kräftig mit dem seurigen Beltliner nach, der uns gar wohl tat nach unsern Abenteuer. Ich durfte ihn nicht stören in seinen Tischreden und hörte denn geduldig weiter.

Er bewegte fich burch bas Gebiet ber verschiebenen Runfte. Aunachst tam bie Boefie baran und zwar bas Drama, bie Tragobie. Schillers Tell fiel ihm wieber ein, und er fagte: "Wollen Sie bagegen eine wahre Tragobie, bas heißt eine folche, bie ben Ronflitt ber Ronflitte, ben bes Menschen mit ben Beiftern, behandelt? Gine Tragobie, die aus ber Menschengeschichte ben mahren Inhalt beftilliert hat? Gine Tragobie, aus ber wir bie echte Lehre bom Mitgefühl mit bem armen Sterblichen entnehmen, bie echte humanitat fcopfen follen ? Eine Tragobie, beren mahre Bebeutung boch bis heute noch gröblich vertannt ift? 3ch tenne, barf ich fagen, die gange Literatur über Shakespeares Othello. Rirgends auch bie blaffe Sour von Ahnung ber eigentlichen Intention bes tieffinnigen Dichters, au beren Berffanbnis er uns boch einen fo beutlichen Wint gegeben hat! Was fagt benn Othello im vierten Auftritt bes britten Atts zu Desbemona? "Ich fühle Schmerz an meiner Stirne bier', und wie erlautert er bies beutlicher im vierten? Mich plagt ein wiberwart'ger bofer Schnupfen. Weiter ift hier zu bemerken, wie erbarmlich bie Neberseber verflachen: ,Wiberwart'ger!' Salt fagt Chatespeare: falgia: o, Shatespeare ift tontret, nie abstratt allgemein! o, ber tennt es! - Run meinen bie feichten Ropfe, bas fei blog Bormand von Othello, um herauszubringen, ob Desbemona bas Schnupftuch noch habe. Schnupftuch! Handkerchief! Worlber die gemeinen Seelen noch lachen! Als ob Shakespeare nicht leicht sonft ein Tuch hatte fegen konnen, wenn nicht tiefere Absicht gerabe bies verlangt hatte! Deint man benn, eine Wut, eine Tat wie bes Othello sei aus moralischer Berfinfterung allein zu erflaren? Nimmermehr! Der Schaufpieler, bet fich gang in bie Tiefe bes Dichtergeiftes verfett, wird schon im zweiten Atte bei ber Anfunft auf Cypern burch eine gewiffe Dumpfheit, eine nafale Farbung bes Tons fein andeuten, bag fich Othello auf ber ftürmifchen Seefahrt bebenklich verkaltet hat; nun erwäge man, bag es ihm, icon angeschnupft, wie er ift, unmöglich gut fein tann, wenn er bei bem nächtlichen Standal auf ber Bache fcnell bas Bett verlaffen muß; ber barftellenbe Rünftler wirb also bom britten Att an die Symptome etwas fteigern, etwa auch burch Auftragung von etwas Not auf dem Nasenzipfel -(hier fühlte A. E. nachbentlich an feinen eignen) — ober. als Mohr — von etwas Dunkelblau ober Grun? — er wirb beim erften Ausbruch von heftigkeit gegen Desbemona burch fcarfes, trodenes Suften bem Buborer bie Ueberzeugung einflogen, bag ber Ratarrh jest in ben Sals getreten ift unb allba wie mit einer Rabelfpige tragt, tigelt und frabbelt. Jest tritt bas eigentliche Ratarrhfieber ein, bas Sirn ift eingenommen, giftig gereigt, alles Blut im Ropf, nicht nur bie Rafe ift rot ober blau, auch die Ohren find es - Sie miffen, mein herr, wie wutenb und blutburftig ber Mensch ift, wenn er beiße, rote Ohren bat - ; mit Jagos Scheinbeweisen, ftets erneuten Ginflufterungen fleigt in gleichem Schritte biefer traurige Zuftanb, bie Ohnmacht im vierten Att, aus bloker Bhantafieaufregung benn boch nicht erklärlich, ift Beweis einer rabikalen inneren Berpfrobfung, bas Uebel ift offenbar in ben Magen niebergeftiegen, ift gang gur bollischen Grippe geworben; bon nun an begleite Raufpern, Suften, unenbliches Schnäuzen jeben Schritt bes Ungludlichen! So gelangen wir gur Morbfgene; bier leiftet ber Rünftler bas Sochfte! Othello ift jest auf bem Gipfel feines Leibens; nicht in Heinlich naturalistischer Weise, nein, gang im furchtbar boben Stil werbe biefes Aeukerfte bes tragifchen Auftands bargeftellt, es feien Suftenanfalle erhabener Art, bie wie Ranonenschuffe explodieren, endlich wird ber Unfelige blaurot-grunfcwarz im gangen Geficht, er tann mit aller verzweifelten Unftrengung bie im Salfe fibenben aaben. schmählichen Sinberniffe nicht herauswurgen, er tann burch ben Mund nicht genug atmen, und bie gang verschwollene Rafe verfagt völlig ben Luftburchgang; er ift am Erftiden; ba, in ber But, in biefem Rrampf bes Lebens, biefem rafenben Sieben bes Behirns wird er jum Teufel: foll ich erftiden, jo follft bu es auch, fo bentt er; bas Schnupftuch! bas Schnupftuch! Dieser Ausruf — (er hat das feinige offenbar verlegt) - zeigt an, mit welchen Objetten feine tollgeworbene Bhantafie fich einzig noch beschäftigt, und jest - erwurgt er Desbemona. In diesem Sinn, und in biesem allein richtig aufgefakt, haben wir im Othello bie Tragobie aller Tragobien, die erste, volltommenste, ergreifendste Dichtung aller Zeiten. Da erst muß jedes Herz klopfen, jede Lippe seufzen: o, was ist Menschengröße, Menschenruhm! O, sehen Sie," suhr er heftiger fort — "ich selbst — an wie viel Gutem haben mich die Katarrhteusel verhindert, aber zum Bösen, zum Grauenhasten — ja dazu — damals — damals — o man bedarf Racksicht —"

Er ftodte, befann und faßte fich und fuhr gang nüchtern fort, es falle ihm übrigens nicht ein, irgend jemand zu vergottern. Bon ben befannten Rleden Shatespeares - Abfurbitaten, Robeiten — wolle er jest nicht reben, sonbern nur bemerten, bag es ihm widerfahren tonne, gerabe in bem Buntte au fehlen, morin boch feine mahre Große beftebe. Er mache auf eine schwere Unterlaffung im Ronig Bear auf-Der brave Rent lange nach icharfem Ritt in Cornwalls Schlok an, überreiche ben Brief von Bear, werbe alsbald beorbert. Cornwall und Regan nach Glosters Schlok au folgen, und awar nachts, erhibe fich hierauf wieber fehr start in der herrlichen Schimpf- und Prügelfzene mit Oswald, werbe bann von Cornwall in ben Blod gespannt, liege nun ba, die Fuße eingeklemmt, ben Beib auf ber feuchten Erbe, schlafe fogar in biefer Lage und — triege bei folder Bertaltung teinen Ratarrh. Run ware es aber febr geiftlos. au meinen, bies ftebe in teinem Busammenhang mit bem fittlichen Gehalte ber Tragobie. Diefer Rent, biefes madere. beraftartenbe Mannsbilb, vergelte feines Ronigs Ungerechtigfeit mit rührender Dienertreue in freiwilligem Stand ber Erniedrigung, werbe für ihn beleidigt, schmählich bestraft. aber bas größte, bas erhabenfte aller Opfer, bag er für ihn einen Schnupfen, einen Ratarrh auf fich nehme: bas fei bergeffen, biefes Brachtmotiv nicht entwickelt. — Bon ba an fbrang er zu ber Stulptur über. Auch hier außerte er fich leibenschaftlich gegen bas, was er falschen Ibealismus nannte. um das Prädikat des wahren Idealismus bem entseklichen Naturalismus vorzubehalten, ben er prebigte, von bem er fich aber vorftellte, bag er mit allen boben Bugen bes Maffifchen, hohen Stils vereinbar fei. So rief er unter anberm aus: "Da ftellen uns die Buderleder die brei Grazien bar in

holber, marzipanfüßer Umschlingung! Es ift leicht, es ift wohlfeil, mit fo butterweichem Symbole lugen, bas leben verlaufe fich in ungebrochenen Wellenlinien! Man stelle die Bahrheit bar, allerbings in muthischem Gewand, in großartiger, geifterhafter Berfonifitation! Drei furchtbare Weiber, foon und entfeslich, grauenhaft foon, bilben, fich umarmend, eine Gruppe, ein Symplegma! -: ber Schnupfen, ber Ratarrh ober Bfnuffel (bies Wort hatte er, wie er mir fagte, in ber Schweiz aufgefangen; er unterbrach hier ben Aug feiner Rebe, verbreitete fich über beffen onomato-poetischen Wert und behauptete mit komischer Heftigkeit, bas Wort sei keltischen Ursprungs, was ich ihm doch nicht bestritt, obwohl ich es für gut beutsch bielt) - ber Pfnuffel - und bie Grippe! Riel, bes ebelften Runftlers wurbig! Sauptaufgabe: bie Ruancen, die Stufen richtig zu geben, abzutonen! Es bedarf babei keiner gemeinen Naturwahrheit, man kann gang ibeal und boch gang mahr fein, ber Ausbrud in Stirne, Augen, Lippen, Saltung und Bewegung bes gangen Beibes genugt, wenn er mit gartem Berftanbnis behandelt wirb, vollstanbig, bie verschiebenen Grundzustanbe, bie Stimmung, bie Berbufterungsgrade ber Nerven, bes Gehirns höchst überzeugenb auszubragen; haben boch bie Griechen felbit uns ben Weg gezeigt, indem fie die Mebufe - vielleicht felbft ursprünglich eine Personifitation des Ratarrhs - (er brobte, die Spoothese burch eine mythologische Untersuchung zu beweisen, boch gludte es mir. bies wenigstens abaufdneiben) - bie Debufe fruber als scheußliche Frage, endlich aber in jenem Wunderwert aus Balaft Rondanini als ein Weib barftellten, bas ben Reig hoher Schönheit mit ben hippotratischen Zügen und bem Ausbrud bamonischer Bosheit so schaurig entzückenb unb entzudenb icauria in fich vereinigt!"

Bei ben Griechen angekommen, versiel er auf die Architettur. Das Rätsel bes "reinen Segensstils", von dem er auf dem Bierwaldstättersee gesprochen, sollte mir jeht gelöst werden. Allein meine Aufmerksamkeit war denn doch an der Linie der Ermüdung angekommen, um so mehr, da ich mit Prämissen jeht reichlich genug versehen war, um mir eigentlich selbst vorstellen zu können, was solgen werde. Dazu

tam aber noch ein befonderer Umstand, ben ich angeben werbe; zuerst sei bloß flüchtig gesagt, baß ich nur obenhin einige Bemertungen bernahm, wie in ben neuen Stil aus ber flaffifchen Architektur ein Spftem von fannelierten Bilaftern für bie Detoration ber Schauseite, ebenso zu bem Rranggefimfe wesentlich bie Sangeplatte mit ben fleinen Bapichen an ben mutuli, genannt guttae ober Tropfen, herüberzunehmen seien, am Sodel bann eine Reihe schon und entgegenkommend ausgebreiteter Rastucher auszumeifeln mare, und fo weiter, und so weiter; turz, alle Formen muffen aussprechen: hier tritt nur ein, hier foll bir's bequem gemacht werben, hier barfft bu bir normalen "Berlauf" verfprechen und unbehinderte Pflege. — Ich weiß nicht mehr, wie es fich gab, baß er noch einmal auf die Boefie aurudsprang. Es summt mir noch balbbeutlich im Ohre nach, bag er weiterhin auf bas Epos zu sprechen tam und fich ruhmte, sein Spftem tonne es wieder beleben, ba es eine neue, tiefe, herrliche Mythologie barbiete, unb bag er hierauf noch einmal jum Drama, ju feinem Shakespeare überging. Er war eben beim Samlet angetommen und eifrig beschäftigt, auszuführen, wie es boch wieber ein Beleg ber Seichtigkeit aller bisberigen Erklarung fei, bag noch niemanb bie Grundurfache aller Urfachen feines Zauberns, Stodens, feiner geiftigen Obstruktion als eine physiologische erkannt habe: alle Sauptstellen in biesem unsterblichen Drama verfunben boch mit Flammenschrift: jeber Zoll ein Hamorrhoibarius! Er machte nun Anstalt, bas Gesamtbild ber Ronftitution bes Gelben in breiter Ausführung aus ben Worten ber Rönigin zu entwideln : "Samlet ift fett und turz von Atem," bies alles war eben im Buge, als bas pipchologische Greianis in mir eintrat, bas ich zu melben habe. Der Tisch war fast voll besetzt mit Schuffeln, Nebenschuffeln, Topfchen, Flaschen, Blafern: ein alter fteinerner Rrug foliber Geftalt enthielt bas Wasser: ich hatte ihn wohl balb zehnmal anders gestellt: er wollte nirgends recht Blat finden; auch A. E., wie ich wohl bemerkt hatte, war schon lange von ihm beläftigt. Was tann gleichgültiger, nennensunwerter fein? Aber auf unbewußten Stufen vorbereitet - fprang ploglich ein Stwas in mir embor, eine gewiffe Art von aweitem Geficht.

ober wie foll ich es nennen? Der Arug war mir tein Rrug mehr, fonbern ein befeeltes, unverschamtes Wefen, ein Geifterlummel ober Bummelgeift; feine Schnauge mar ein unverschämtes Maul, ber erhöhte ginnerne Deciel ein freches Beficht, ber Griff ein tropig eingestemmter Arm, biefes Wefen troch bon Stelle ju Stelle immer babin, wo es für uns unbequem ftanb. Und bas Schlimmfte mar, bag ich über biefen unseligen neuen Sinn, ber mir angehert mar, nicht einmal erschrat, wie gestern über bie anbern bebentlichen Symptome, fonbern gang mit mir eins, gang ficher war und voll Begierbe, bas unzweifelhaft ichulbvolle Befen nach Recht und Gerechtigfeit zu behanbeln : ein Beweis, bag ber Prozeß ber Anstedung fich ganglich in mir bollzogen hatte. Ich fuhr auf, ergriff ben Sunber, fturzte ans Fenster, riß es auf, - aber fchnell fiel A. G. mir in ben Arm: "Noch nicht, mein Lieber! 3ch weiß schon, bag Sie schone Fortschritte gemacht haben in ber Bilbung, aber es ist noch nicht gang reif, vielleicht fogar noch etwas Schmeichelei bahinter. Warten Sie! Wenn es Zeit, werbe ich bas Zeichen geben!"

Wir waren beim Nachtisch angekommen, und bei ben aufgetragenen Früchten erinnerte fich A. C. bes vertohlten Obstes, bas er turglich unter ben Funben aus ber Pfahlborfzeit gesehen hatte, welche in besonbers reicher Sammlung bie Stadt Zürich bewahrt; wir sprachen vom Rulturzustande ber Steinperiobe, wie er fich aus ben Reften ergibt, bie man nicht lang vorher in überraschenber Menge ba und bort im Grunde bes Bobenfees und ber Schweizerfeen ausgegraben hatte, von ben Fortschritten ber Technit, die boch joon gemacht waren, als bas Metall noch unbekannt war, bon Aderbau, Brot, Webefunft, Schnite und Topferarbeit. Der Wirt hatte auf unfer Gefprach gemerkt und fagte: "3d hab' fo etwas, ich bringe Ihnen jum Rachtisch ein extrafeines Deffer." Wirklich erschien mit ben Deffertbroden ein berber Meißel aus Rephrit, febr geschickt in einen Sirfchhorngriff eingefügt, einer ber wertvolleren Funbe, ba man begreiflicherweise Rlinge und Briff felten mehr vereinigt finbet: A. G., ber auf bas Thema mit lebhaftem Intereffe

eingegangen war, zeigte große Freude an bem Gerat, und ber Wirt ließ es fich abkaufen.

"Ich tann es gut für meine Rovelle brauchen," fagte er,

als ber Bertaufer aus ber Ture mar.

Er schien einen Moment in Berlegenheit, daß ihm das Wort entslogen, ergab sich aber schnell in das einmal Geschehene und suhr dann fort: "Sine Pfahlborfgeschichte. — Die kann ordentlich werden."

"Ja, find Sie benn auch ein Dichter?"

"Run, das will ich boch glauben! Wen anders werden benn die Geister so placen und schinden als einen Dichter?"

Pause. Dann sagte er mit einem Ausbruck von großer Freundlichkeit, ja wahrer Herzlichkeit: "Sie sollen sie haben, balb vollends ist sie fertig, das Manuskript hab' ich im Koffer mit, der nach Airolo vorausgeschickt ist. Wenn die Arbeit vollendet ist, sollen Sie eine Abschrift bekommen aus Italien."

Bei bem Anlag fiel mir ein, bag ich felbft ein wenig in Boefie gepfuscht hatte. Ich erzählte ihm von bem fartoffelnahrenben Felsblod, zog mein Blatt heraus und schidte mich an, ihm meine Verfe vorzulesen, nicht ohne erft verfichert zu haben, bag ich mich febr bescheibe, mich als Rollege in Apollo aufspielen zu wollen. Er unterbrach mich bei ben ersten Worten mit ber Frage, ob ich auch bie Saufwerke angefeben habe. Ich erfuhr von ihm, bag man fo bie wilb übereinanber gefturzten Felstrummermaffen nennt. "Wiffen Sie auch," fagte er, "wie fie bas Bolt hierzulande beißt?" Ich verneinte. "Dolmen," fagte er, "bas ift keltisch und bebeutet Opfertisch - Sie miffen boch von ben uralten, gebeimnisvollen Steinmalen in ber Bretagne, Stanbinavien, England - Dolmen follten nur die Gruppen beißen, wo ein Felsblod magrecht über fentrecht ftebenbe bergefturgt ift, bas Bebirgsvolf hier hat bas Wort noch, versteht es nicht und wendet es auf bas ganze Saufwert an. - Run haben Sie bie Gute, au lefen." So las ich benn:

> Aus des Felsblocks rauhen Spalten Lönt ein Aechzen, tönt ein Knurren. "Das zu bieten einem Alten!" Hör' ich eine Stimme murren:

Soll der Sohn so hoher Ahnen, Zeuge von der Urzeit Tagen, Soll der Sprosse der Titanen Einen Grundbirnader tragen?

Wild und frei emporgehoben An des Hochgebirges Wangen Bin ich einst — schaut hin, dort oben. Stolzes Riesenkind gehangen.

O die Zeit, da um beeiste Zacken noch der Sturmwind sauste, Um mein Haupt der Abler treiste, Meinen Fuß ein Meer umbrauste!

Hatt' ich, als herabgewettert Nieber in das Tal ich krachte, Deine Hitten gleich zerschmettert, Menschenvoll, bei bem ich schmachte!

Lieber Staub und Splitter werden, Träg als Lehm am Boben liegen, Als so schmählichen Beschwerden Länger mich als Dienstmann fügen!

Und so hebt er an zu brücken, Ihn durchzuckt ein Aramps, ein Schüttern, Daß auf seinem breiten Rücken Die Kartosselblüten zittern.

Laß das Klagen, laß das Knaden, Das wirb alles nichts mehr nügen, Laß geruhig dir im Naden Den bescheidnen Ader sitzen!

Dente nur: auch die Kartoffel Ist ein Kind der Erdenmutter Und — erlaub mir, alter Stoffel — Schmachaft namentlich mit Butter.

Mußt dich gar so sehr nicht schämen, Mußt dich, dicker Arohkops, eben Auch dem Praktischen bequemen, Das ist Losung ieht im Leben. Siehst du, so wird jener, dieser Bilbsang im gesetztern Alter Roch ein brauchbarer Afiser Oder Rameralverwalter.

Meine Leistung wollte mir boch wirklich im Vorlesen gar nicht so übel vorkommen, und ber wartenbe Blid, ben ich auf A. E. richtete, mochte ziemlich felbstzufrieben ausseben. "Run, bas ist ja gang nett," sagte er heiter, "aber, bitte, werben Sie mir nicht bose, wenn ich fage: eigentlich nur unter beiteren Freunden beim Weinglas oftenfibel. Die ironischen Abschnappungen einer poetischen Anschauung, biese profaisch negativen Schluffe find mehr nur ein Studentenspaß als Poefie, wobei ich nur nebenbei bemerke, daß bas Wort Stoffel boch etwas zu hembarmelig ist. Ich will Ihnen bamit ja nicht weh tun, wenn ich fage: Beine bat's angefangen und bann ins Giftige getrieben. Unb mas Sie von mir lesen werben, kann fich auch nicht boch ruhmen, man wirb es gur ironischen, ja vielleicht gur fatirischen Gattung stellen, mein Talent geht nicht weit, ich hab' ba vorhin im Gifer etwas bid getan. Inzwischen bitte ich Sie boch, geben Sie ein bifichen Achtung, ob Sie nicht boch auch Positives, ich meine: so etwas, was man —" "Was man Poefie nennt," half ich nach. — "Run ja, falls Sie fo etwas finden, ba und bort wenigstens, so burfen Sie ben Spaß bruden laffen, wenn ich einmal ausgehuftet habe. Mir ift immer bor, es währe nicht mehr lang bis babin."

Das Schluftwort seiner Rebe padte mich so, baß ich, über seine Kritik ohnebies nicht empfindlich, nun mich und

mein Wert gang bergaß.

Ich brudte ihm bantbar für sein Vertrauen und wehmütig die Hand und glaubte billig jetzt wenigstens den Augenblick gekommen, daß wir einander uns endlich vorstellten. Ich griff nach meiner Brieftasche, um ihm meine Karte zu geben, und hoffte auf die seinige.

"Bitte, bitte," sagte er, "lassen wir's lieber! Kommt es Ihnen benn nicht auch habsch vor, einmal im Leben nur

Menich zu Menich?"

Ich verstand und barf sagen: mir tat wohl, was ich

entnahm. Gine feurige Freundschaftserklärung hatte mir so viel, so Schönes nicht gefagt. Bon einem andern genbt, hatte die Abwehr und Versagung alles Wissens um Stand und Namen gesucht und eitel erscheinen können; hier ware nur eine flumpse Seele einer solchen Aufsassung fähig gewesen.

"Aber wie befommen?"

"Bitte um eine Chiffre und Wohnort." 3ch fcrieb und bie Sache war abgemacht, worauf A. E. noch fo weit auf sein Opus einging, bag er fich sehr lebhaft ber Originalität feiner Erfindung annahm, ja bafür verwehrte, als hatte ich fie bezweifelt. Das Pfahlborf- und Steinzeitthema war damals in Karikatur und Schrift schon zu mancherlei Scherzen verwendet worden. Dit einer Leibenschaft, als banbelte es fich um einen wichtigen Ehrenvunkt, rief mein Freund — fo barf ich ihn nun nennen, nachdem er mir Menschenwert ohne Rudfict auf Namen und gefellschaftliche Stellung zuerkannt hatte - rief mein Freund aus: "Glauben Sie mir, ich bin barin neu und gang felbständig! Sie werben seben, die gange Dichtung geht tieffinnig von einer Entbedung, bie nur mir gebort, von einer 3bee über ben wahren, noch immer nicht erforschten Grund aus, warum diese Menschen auf Seen wohnten; benn Sicherheit gegen wilbe Liere und Feinde? Ift ja nichts! Fror ja im Winter au?"

Der Rachtisch war inzwischen vorüber und der Wirt brachte Licht zum Zigarrenanzünden. Als A. E. das Handleuchterchen gesaßt hatte, hielt er es mir hin mit den Worten: "Da, sehen Sie: ist das nicht wieder, um sich aufs tiesste zu empören!" Er zeigte mir, daß dem Geräte das flache Plättichen am Grisse sehlten; das Wetall hatte an dieser muß, um es sicher zu halten; das Wetall hatte an dieser Stelle eine runde Biegung, die so wenig Halt dot, daß es in jedem Woment vornüberzurutschen drohte. Wie ich ihn kannte, ließ ich mich durch das Maß seines Zorns über diese Kleinigkeit nicht befremden; ja, es schien mir einen belehrenden Blid in das Innere dieses Wenschen zu öffnen. Wer über so etwas ergrimmen kann, in dem muß das Gesühl der Zweckmäßigkeit von ungewöhnlicher Schärse sein. — Uebrigens

seizte er noch hinzu, ein solches Produkt sei ein wahres Bild unstrer beutschen Industrie, beren Hauptbestreben es ja doch sei, alles zwedwidrig zu machen. "Man sollte meinen," sagte er, "was einer sachgemäß treibt, das müsse er boch verstehen; ja, ja, hübsch umgekehrt! Der Schneiber kann erst recht nicht schneiben, der Sattler nicht polstern, der Schreiner erst recht keinen Stuhl bauen! Der erste schneidet einen Kasten statt eines Rock, der zweite bauscht Matraze und Sitz so, daß du nicht liegen, nicht sizen kannst, der dritte baut den Sesselso, daß du dich mit den Füßen anstemmen mußt, um nicht unter den Tisch zu rutschen."

Inzwischen war ihm über Gis und Winter das Ziel seiner Reise, Italien, wieder eingefallen. "Und nun will ich's also eben wieder dort probieren," sagte er, "bei meinen lieben Zugteuseln! Denn Teusel sind sie im Zugmachen; Fenster und Türen auf! anders tun sie's nicht! Und die verruchten steinernen Böben! Aber mein Dottor hat doch recht: er bleibt dort zwar nicht aus, aber verläuft milber, unschädlicher.

Und eben bann noch etwas!"

"Was benn?"

"Wissen Sie — es ekelt einem eben oft am Menschen, zumeist in der nordischen Kulturwelt, die so vieles so ängstlich verdirgt, — Akzent durch Gegensat: Sie wissen, Sie wissen! Dort aber: naturalia non sunt turpia. Also weniger Ekel."

Er zog nun eine Landlarte hervor, um mir seinen Reiseplan barauf zu zeigen. Es war nicht Raum auf dem Tisch, um sie ganz auszubreiten; die Karte war ausgezogen, er öffnete die Blätter zunächt so weit, als der Tisch Plat bot, aber die weitere Bersolgung der Reiselinie forderte, daß nach und nach die andern Abteilungen ausgeschlagen wurden, und nun ging ein Umstellen, ein Aufräumen mit den mancherlei Geräten an, womit die Fläche beset war. Der Wirt schien gern zu zeigen, daß er einen reichhaltigen und schwucken Service besitze, und hatte daher manches entbehrlich gewordene Gesäß nicht abgetragen; auf einem zweiten Tisch und einer Kommode standen Blumenvasen, Tassen und andres, in berselben Art wie jene Gesäße mit Goldrand und fardigen Mustern verziert, umher; wollten wir auf dem Speistisch

abräumen, so mußte erst auf einem dieser Möbel dieselbe Arbeit vorgenommen werden, dazu bot aber wieder nur der Speistisch Kaum, den man doch eben leeren wollte, und so entstand ein Areislauf höchst verwirrender und bemühender Art, der endlich in ein leidenschaftlich wirbelndes hin und her überging und kein Ende zu nehmen drohte. Ein Gott schien uns mit Blindheit geschlagen zu haben, daß uns das einsachste Mittel nicht einsiel, nämlich abtragen zu lassen. Plözlich hielt A. E. inne, während ich in diesem Geschäfte noch fortsuhr. Daß er bei diesem Areisen der Objekte soeben noch selbst mittätig gewesen, schien er rein vergessen zu haben. Mit Stentorstimme rieser: "Auch gar noch Fandango?

Es ift genug!"

Er flingelte. Der Wirt erschien. "Was toftet ber gange Service, alles was hier im gangen Zimmer umberfteht?" Der Wirt fragte: "Wozu?" und zeigte fich auf die ungenügenbe Antwort von A. G., er mochte ihn eben haben, wenig geneigt, feinen Schat zu vertaufen. Doch, ba er taum anders benten tonnte, als, ber Baft fei auf biefe Gegenftanbe um ibrer Sconheit willen erpicht, ba ihm bies fcmeichelte und ba er folieglich wohl tein Gelbverachter war, fo ließ er fich beftimmen und nannte eine Summe, bie eben nicht bescheiben, boch auch nicht so boch gegriffen war, als die kundigere Bewinnfucht eines Stabters fie gespannt hatte. Sie murbe ihm rund in Golb ausbezahlt; er ftrich ein und fragte: "Soll ich auch bie Berpackung übernehmen?" A. G. fab ihn sonderbar an, wendete fich gegen mich und sprach feierlich, wie bamals im Wirtshaus zu Brunnen: "Supplicium! Lobesurteil!"

Er gab mir ben Krug in bie Hand und fagte: "Ihnen bie Ehre bes Bortritts!"

Ich, wie ich nun leiber geworben war, gehorchte mit Pflichtgefühl. Dem Fenster gegenüber stand jenseits der Straße ein mächtiger Granitblod, einst — wer weiß vor wie viel Jahrhunderten — herabgestürzt von einem der Felsungeheuer und nun als Damm und Schranke hier aufgepslanzt, Zeuge einer Zeit, da es Krüge und Service freilich noch nicht gegeben. Ich zielte nicht schlecht und der Krug zerschellte

an ihm in zahllose Scherben und Splitter. A. E. belobte mich und ergriff eine Obstvase; ihr Schicksal war basselbe. Wir wechselten ab mit Tellern, Platten, Gläfern, was uns nur in die Sande tam. Unten hatte fich fonell ein Bufchauertreis von Dorfjugend versammelt und jubelte über bas ungewohnte Schauspiel. Unter großem Gelächter murbe nach jeder Attion unfrer Kriminaljuftig gerufen: "G'hei abe! B'hei abe!" A. E. hatte eben eine hubsche Raraffe aufgenommen. als biefer Ruf zum erstenmal erscholl, hatte auch schon zum Wurf ausgeholt, hemmte aber feine Bewegung, faßte mit ber einen Sand meinen Rodfnopf, mahrend bie anbre mit bem Befag mitten im Schwung hoch gehoben verweilte, und hielt mir eine turze Borlefung über bas Wort, bas bie Anaben riefen und bas ich, ber Aussprache folgenb; ohne seine Belehrung schreiben wurde: Reien. "G'heien," so bozierte er in ber geschilderten Stellung, — "schreibe G, Apostroph, SEJ - also eigentlich geheien - von beien mit Borichlagfilbe ge - heißt:

a) Werfen;

b) beläftigen (,laß mi ung'heit', sagen Oberschwaben und Schweizer), auch dämonisch verfolgen (,ber Teufel geheit mich', sagt Luther);

c) dußerst feine Mobisitation bes Sinns, die ich in Schwaben gelernt: es g'heit mich, heißt: ich habe bas-Wißgefühl, etwas Angenehmes versaumt, verscherzt au haben.

Ob noch eine andre Bebeutung zugrunde liege, barüber habe ich lange vergeblich geforscht, glaube aber jett auf ber rechten Spur zu sein. Davon ein andermal."

Rach diesem Bortrage befreite er ben gehobenen Arm ausseinem Banne, holte noch einmal aus, die Karaffe flog ben Weg ihrer Geschwister und zerplatschte am Granitblock.

Ich wollte nun in rhythmischer Abwechslung alsbalb wieder folgen, als er, ben Blid auf unsern Zuschauerkreis geheftet, mir plöglich in ben Arm fiel und sagte: "Halten Sie inne, bis ich wieder komme." Er eilte hinaus und hinab, ich sah ihn mitten durch den Hausen ber Dorfjungen dringen auf eine Frau zu, die hinter ihren Reihen stand, ein Kind-

auf dem Arme. Sie war dürftig gekleidet, ihr und dem Kind sah der Hunger aus den Augen. A. E. hatte mit seiner scharfen Sehkraft offenbar von oben demerkt gehabt, daß sie dem tollen Schauspiel mit vorwurfsvollen Bliden zusah; man konnte schließen, daß seine Anrede an das Weib etwas darauf Bezügliches enthielt. Ihre Antwort ließ sich beutlich hören, da der ganze Hausen mäuschenstill geworden war: "Ja, Herr, wie das Geschirr so slog, dachte ich: wenn ich nur in meiner irdenen Schüssel zu Haus ein paar Schübchen gute Suppe hätte." Ich sah, daß Geldstüde in ihre Hand glitten, er stüsserte ihr einiges zu, das sichtbar beruhigend wirkte, wohl aber zugleich eine Bitte enthalten mochte, nicht weiter zuzusehen; denn sie ging hinweg und mit sichtbar aufgeheiterter Miene.

A. E. eilte wieber herauf und sagte sehr munter: "Bereinbar! vereinbar! so, nun tann es wieber fortgehen!" Ich holte wieber aus und zum großen Troste ber Bersammlung auf der Straße lief denn die Altion weiter.

Sinter uns ftanb ber Wirt und fab gu, ftarr, fprachlos,

"gur Statue entgeiftert".

"Hoffnungslos Beicht der Mensch der Götterstärke; Müßig sieht er seine Werke Und bewundernd untergehn."

Unser Eiser nahm zu, als sich unsre Arbeit bem Ende näherte, die Bogen, in benen wir warsen, wurden immer kühner, der Wurf immer sicherer; im Feuer dieses Tuns bemerkten wir nicht, daß außer dem Mädchen, das mit dem Wirt uns bedient hatte, noch jemand zu ihm getreten war; es war mir nur vor, als hörte ich hinter mir ein helles Bachen und Klatschen, ich hatte keine Zeit, darauf zu achten. Jeht war der seierliche Alt vollendet, und wie wir uns zurücknenden, steht dei jenen zweien eine dritte Gestalt, ein hohes, bildschones Mädchen, mit großen, dunkeln, vor Freude leuchtenden Augen, in die Hatschend und lachend, wie Kinder im höchsten Jubel lachen. Schwarze Loden, von silberner Rabel gehalten, sielen um ihr braunes Antlit,

gefüllt und ftolz geschwungen ftieg ber Raden und hielt aufrecht bas Haupt mit seinem reinen Profil empor; man sah wieder eine Wölbung des Brustbaues, wie sie in unsern nördlichen Ländern so selten ist: frei, träftig, ein wohl-

gebilbeter Raum für bas Organ bes Atmens.

Wie ich sie näher ansah, tauchte mir erst von serne, dann beutlicher eine Erinnerung auf. Um diese schönen Augen spielte etwas Weiches, man konnte nicht sagen, in welchen Formen der Augenhöhle und ihrer Umgebung es lag, nicht wenig trugen die großen Liber und die langen Wimpern dazu bei; nach kurzem Suchen kam mein Gedächtnis bei der Dame an, die ich erst gestern in Bürglen gesehen hatte. Die Aehnlichseit in diesem Zuge war so start, daß man leicht das Unähnliche in Gedanken ausschied; man konnte sagen: es war diese Erscheinung aus Blond in Schwarz und Braun, aus dem sein Schlanken ins Vollere, aus dem zart Durchgebildeten ins kräftig Bolksmäßige übersett.

A. G. ftanb erftaunt, in Schauen verloren. "Come vi

chiamate?" fragte er.

"Cornelia."

"Siete da Perugia?"

"No, Signore."

"Da Assisi?"

"No, Signore."

"Da Arezzo?"

"No, Signore."

"Da Siena?"

"No, Signore. Io sono da Bellinzona."

"Fa niente," rief er jett, schloß sie in die Arme und brückte ber Ueberraschten, die kaum sich sträubte, einen seurigen Ruß auf die Lippen. Der Wirt sah verwundert, halb ärgerlich, halb lachend zu dieser Szene, ließ jedoch geschen. Man konnte ihm auf dem Gesichte lesen, daß in seinem Gemüte zwei Mächte sich eine ordentliche Schlacht lieserten: das Gesühl der Zweckwidrigseit des erst Borgefallenen, der Unmut über so verkehrtes handeln und über die jehige Dreistigkeit auf der einen, und auf der andern Seite der Respekt vor Fremden, die sich eine so großartige Berschwendung erlaubten,

und die Lust am Spaße, den eine Szene, wie die letzte, denn doch jedem Zuschauer bereiten mußte. A. E. wandte sich jetzt mit der Gedärde eines Mannes, dem etwas Bergessenes einsställt, plößlich zu ihm, nahm ihn beiseite, fragte ihn leise etwas, die Antwort des Wirts, der seine Stimme zum Flüstern nicht gedildet hatte, verriet, von was die Rede war: er nannte den Namen einer Frau mit dem Zusaß einiger weiteren Bersonalien; es konnte nur das arme Weib sein, dessen Erscheinen das kurze Zwischenspiel im großen Töpsedrama herbeigessührt hatte. A. E. machte sich eine Notiz ins Tagebuch. Der Wirt war jeht sichtbar so ausgesöhnt, daß er unstes Wohlgesallens an dem Mädchen einsach sich erfreute; er sagte freundlich: "Weines Bruders Kinder, der eine Italienerin zur Frau hat und in Bellinzona wohnt."

A. E. ftanb noch einige Angenblide, bie Sand bes ichonen Dabchens haltenb, fragte, ob er Grufe nach ber Beimat bringen burfe, fie murben ibm gern aufgetragen, bann manbte er fich zu mir und fagte: "So, jest laffen Sie uns scheiben und geben; nach bem Bernunftatte, nach ber religiöfen Opferhanblung, bie wir vollzogen, konnte uns ein fconeres Punktum nicht mehr werben." Er nahm feine Sachen um und an, aab bem Wirt und feinen Richten noch berglich bie Sand und ging voran und ich folgfam ihm nach. Während er die Treppe hinabstieg, blieb ich noch bei Cornelia, die mir vor die Ture folgte, fteben und fah fie fragend an; fie verftand meinen Blid, fie las fcnell barin, bag er forfcte, wie ihr ber herr gefalle, und fie fagte: "È pazzo, ma pur simpatico. Pazzi siete tutti e due." Es brangte mich, fie bafür nun meinerfeits auch zu tuffen, ich bebachte aber fonell, daß sie "pazzi" in den Plural verwandelt hatte, "simpatico" aber nicht, auch wibersprach ein Etwas in mir ber Nachahmung in biefem Fall, turz ich bezwang bie Anwandlung und brudte ihr nur aum Abidieb bie Sand.

Ich trat zu A. E. vor die Saustüre. Der Föhn hatte sich gelegt, sein Glutsturm schien die Wassermassen, die er mit sich zu führen psiegt, hinter uns auf die Flächen Deutschlands gejagt zu haben; hier im Gebirg war nur ein leichter Regen gefallen und hatte die Luft mäßig gekühlt.

"Ich wollte eigentlich bis Anbermatt," sagte ich, boch setzte ich alsbalb hinzu: "Rein, es ist wahr, es ist besser, wir scheiben nun." — "Richt wahr?" sagte A. E. mit herzelichem Tone und grundfreundlichem Blid; — "das weitere würde nur nachhinken, und beisammen bleiben wir ja doch nicht; den Rest des Passes mit Teuselsbrücke können Sie ja morgen oder sonst einmal sehen. Die Rovelle also kommt. Addio!" Er schüttelte mir die Hand, schwenkte mit rascher Wendung und ging dahin.

Es konnte mir nicht in den Sinn kommen, auch nur ein Wort zu sagen, eine Bewegung zu machen, wodurch ich dem Gefühl Ausdruck gab, das im Augenblick dieses Abschieds über mich kam, obwohl es nach aller Wahrscheinlichkeit ein Abschied für immer war. Ich kannte ihn zu gut, um nicht zu wissen, wie wenig Glück ich mit einem Anlauf zärklicher Art gemacht hätte; ich erwiderte stumm den Handbruck und

ging gleichfalls meines Weges.

Im nächsten Moment siel mir ein, daß ich nicht dazu gelangt war, nach dem Sinn des seltsamen Wortes zu fragen, das mich am vorigen Tage wie ein Geist verfolgt hatte. Schnell aber wurde ich mir bewußt, daß dies darum unterblieben war, weil ich einen passenden Moment zu der Frage nicht fand, und weiter wurde mir klar, daß noch etwas andres zugrunde lag: ich war eigentlich doch nicht dazu aufgelegt. Alsbald verging mir daher auch die augenblickliche Lust, zurüczulausen und das Versäumte nachzuholen. Ich wäre dor A. E. schlecht bestanden, wenn ich, vollends nach dem Abschied, einen besondern Schritt getan hätte, um zu ersahren, was ein Humorwort bedeute, das irgend einer geringsügigen Anekdote seinen Ursprung verdanken mochte. So resignierte ich denn darauf, jemals noch im Diesseits das Rätsel des Tetem gelöst zu sehen.

3ch war etwa zwanzig Schritte entfernt, als ich seine

Stimme rufen borte: "Sie!"

Ich kehrte mich um: A. E. war stillgestanden und rief mit einem Lone, woraus die helle Froheit klang, mir zu: "Und sie hat's erst nicht abgewischt!" Dann wandte er sich und ich sah ihn mit nervigen Schritten die Straße hinansteigen. Zugleich erkannte ich am Fenster bas bunkle Lodenhaupt Corneliens; sie sah ihm nach, bis er an ber nächsten

Biegung ber Strafe verschwand.

Ich wanderte langsamen Schrittes bergab. Warum sollte ich nicht gestehen dürfen, daß mir das Auge seucht wurde und warum nicht, daß ich zu fühlen meinte, dieser Tropfen gelte gar nicht allein dem Abschied, sondern wohl mehr noch gerade dem letzten, tomischen Wort und dem, was es mir zu denken gab, zu denken nicht bloß über den einen Menschen, der dort über das wilde Gebirgsjoch in die Ferne zog. Es war etwa zwei Monate später, als ein Paket an mich kam mit dem Posissempel Venedig. Ich öffnete sehr begierig, und da hatte ich nun die Psahlborsgeschichte — in sauberer Reinschrift, da und dort mit Korretturen von andrer Hand, welche die des Versassers sein mußte. Ein Zettel lag bei; ich werde nachbringen, was darauf geschrieben stand. Es ist ein gewisses Gesühl von Bedürfnis der Abwechslung, was mich bestimmt, meinem serneren Berichte den Abbruck der Rovelle vorangehen zu lassen; ich habe so lange selbst geredet, daß es Zeit ist, unsern Freund — ich hosse, daß sei er troh alledem — ganz zu Worte kommen zu lassen.

## Der Besuch

## Eine Pfahldorfgeschichte

bon

## 21. E.

Wir bliden burch eine tleine Fenfteröffnung in eine Gutte, bie uns gar burftig erscheinen mußte, wenn wir uns nicht Bau, Ausstattung, Schmud unfrer Raume aus bem Sinne folagen wollten. Die Wande bilbet ein Rlechtwert, bas mit Lehm befleibet ift, baran läuft ein Borb, ber einen Sausrat von angerfter Ginfacheit tragt, ein rober Tifch in einer Ede, einige Stuble von nicht feinerer Arbeit find au feben. und auf bem Eftrich, ber eben nicht aus Barkettafeln, sonbern aus einem Gug von Ton und Rohlenftaub über einer einfachen Lage von Planken besteht, erhebt sich ein Gerb, beffen Form auf fo bochft ursprungliche Zuftanbe binweift, wie alles, was wir erbliden. Und bies alles gehört teinem armen Manne; bie Matte bort aus Binfengeflecht icheibet bas Bange bes Bobens in eine Schlaf- und eine Wohnftube, bie freilich augleich als Ruche bient, und bas ift ein Raumlurus, ben nicht jebe biefer butten aufweift. Der wohlhabenbe Befiger ift ein ehrfamer Pfahlburger bes Dorfes, bas fich über bem Spiegel bes Sees Robanus, wenige Meilen entfernt von ber größeren Waffergemeinde Turit, erhebt. Er heißt Obgal und ift augenblidlich abwesenb; einige hunbert Schritte entfernt fist er in einem Einbaum auf bem Waffer und ist mit seinen Fischernegen beschäftigt. Dem Gemach aber fehlt es nicht an einem lebenbigen Schmud. Gine ruftige, rotbadige Dirne, von munteren Kinbern umgeben, bantiert mit einem schweren runden Stein auf einer größeren Steinplatte, auf welche fie einen Saufen Weigentorner geschüttet bat: fie mablt. Die Arbeit ift nicht leicht, fowerlich wurbe auch eine ftarte Bauerntochter unfrer Zeit bie Saft bes Rornquetichers fo leicht heben, fo geschickt und leicht handhaben, und wir bemunbern babei ein paar practige Arme, bie aus ben aufgeftreiften Mermeln bes einfachen Baftfleibs ebenfo moblgebilbet als mustulos hervorglanzen. Etwas Sonberbares erbliden wir freilich auf bem linten Oberarm: ein feltfames Bilb, bas ebensowohl einen Ruhkopf, als einen Halbmond porftellen tann, ift hier mit blauer Farbe eingerigt und längft mit ber Saut vermachsen. Riemand jedoch wird fagen, bag es ben iconen Arm entstellt; es fieht eben aus, als hatten bie blauen Aeberchen, bie biefe schimmernb flare Saut burchriefeln, ben Ginfall gehabt, fich gelegentlich zu einer Art von Bergierung zu gestalten. Also laffen wir uns die tatowierte Scone gefallen und feben uns weiter um in biefem Raume. Drei Kinber, ein Anabe und zwei Mabchen, treiben ihr Spiel mit einem Eichhörnchen; bas kleinere ift feit einem Rabr erst aus ben Windeln und erfreut fich jest zugleich seiner Freiheit; neben ihm liegt ein Ding, etwas wie ein eigentumliches Zaumgebilbe, am Boben: es ift ber halfter, womit ber arme Wurm an einem Pfosten festgebunden wird, wenn bie Rallture offen ift, bie wir jest niebergelaffen feben; fie bedt eine Deffnung, bie fich einfach über bem Seefpiegel befindet und ursprünglich jum Fischfang bestimmt war. Man ließ burch fie einen Rorb ins Waffer hinab und burfte ficher fein, bag er gappelnbe Beute mitbrachte, wenn man ihn nach einiger Zeit aufzog. Seit bie Gemeinbe ftart über ameihunbert Burger gabit, ift ber See fo ergiebig nicht mehr, die Deffnungen aber find geblieben, eine Treppe führt hier ins Waffer, um foneller jum Rahn ju gelangen, als burch die fparlicen und engen Durchgange awischen ben Saufern, bie man mit wenig Recht Gaffen zu nennen beliebt, und über bie einzige Brude bes Dorfes. Ginen eigentumlichen Begenfat ju ben Ericeinungen ber blubenben Rinber und ber iconen, ruftigen Jungfrau bilbet eine unbeimliche Alte, runglich, bon gelber Farbe, die grauen Saare hangen ihr faft ungeordnet über bie Stirne; fie fitt in einer Gde und fpinnt. Dazu fingt fie in eintoniger Weise - man tann es taum Melobie nennen, es ift nur wie ein bumpfes Murmeln - ein buntles, uraltes Lieb.

"Helft mir spinnen, spinnen, Heil'ge Spinnerinnen, Die ihr schwebt im Schisse Selinura, hilf!

Faben tam geronnen, Haft die Welt gesponnen, Du und beine Feen, Geister in den Seen!

Tanze, Spinbel, tanze, Fäben, feine, ganze! Birtel mit Gefumm Birble um und um!

Leife rauscht's im Riebe Mir zum Spinnerliebe, Flüstert Zaubersang Wir zum Spinbelklang."

Dazu hörte man die Welle unter bem hohlen Bau an ben Pfählen platschern und ben Abendwind raschelnd burch ben nahen Userschilf weben: eine Begleitung, die gar wohl

ju bem geifterhaften Befange ftimmte.

Gin frischerer, hellerer Klang, von ferneher vernehmbar, unterbrach diese düstere Musik. Es war ein Jodeln, ganz dasselbe Spiel wechselnder starker Fistels und Bakione, wie man es heute noch in den Schweizers und Tiroleralpen oft und gern vernimmt. Das Mädchen strick sich die braunen Boden aus, die ihr bei der starken Arbeit über die Stirne gefallen waren, und aus ihren dunkelblauen Augen, die discher nachdenklich, träumerisch unter den langen Wimpern dareingeschaut hatten, bliste die helle Schalkheit herdor. Wie ein morgenblicher Strahl suhr jeht ihre glodenhelle Stimme durch die nebligen Laute der gespenstisschen Alten

"Und mein Schah, der kann singen Und jodeln dazu, Wenn er aust tut treiben Sein Kalb und sein' Kuh. Und e schwarzbrauner Jager, E lustiges Blut, Der wär' mir schon lieber, Mit em Gamsbart uff'm Hut! Ju! Ju!"

Das Ju bente man fich mit jenem burchbringenben gezogenen Jobelton gefungen, ber fernhin durch Berg und Zal austlingt. Dan follte meinen, ber entfernte Sanger werbe ihn erwidern, aber bon borther ließ fich tein Laut mehr bernehmen. Ueber bie Buge ber Alten ging ein Schatten, ihre finfteren Augen foidten einen ftechenben Blid nach bem Mabchen, ihre Spindel ftand ftill, und fie fagte nur die zwei Borte: "Wieber bas?" "O mas ift's benn weiter auch?" erwiderte bas Mabden und manbte fich nun zu ben Rinbern, bie nach Abendbrot verlangten. Richt fo zierlich wie Werthers Botte teilte fie mit einem Steinmeißel einen bunteln Brotlaib, beffen Rinbe in ber Tat ziemlich tohlig und beffen Substanz eben nicht so weiß und pords aussah wie bei unserm leichtverbaulichen Brot, in wenig regelmäßige Schnitten; ber Befer begreift, bag Deffertlingen von genugenber Sange aus Stein nicht herzustellen maren, fo mußte benn bei Rorpern, bie für ein holzmeffer zu bart maren, ber Deigel bie Stelle versehen; man barf übrigens zugeben, bag Sigune ben Drud ober Stoß von oben, womit er gehandhabt wirb, mit so viel Grazie ausubt, als irgend mit biefer groberen Bewegung vereinbar ift. Sie nimmt hierauf mit einem Holzlöffel Butter aus einem tonernen Rapf, beffen Sals einige aufgemalte Bidgadlinien einfach genug verzieren, streicht fie mit bem spatelformigen Stiele zierlich auf die Brote und sagt bann: "Wartet, weil ihr ordentlich brav gewesen, follt ihr einen Vorschmad vom Fest haben." Sie holt noch einen anbern Topf vom Borbe und schöpft baraus einen braunen Stoff, bei beffen Anblic bie Rinder jubeln: es ift ein Dus von vertochten Abfelicnigen mit etwas Rufak von Sonia. "Gfala! Gfala!" riefen bie Rinber und tonnten taum erwarten, bis bie Butterlage mit bem wohlschmedenben Ueberguge bebedt war. Sigune - benn fo hieß bie erwachsene Schwefter ber Rleinen, die ihnen getreulich feit einem Jahr die tote Mutter

ersetzte — vergaß sich selber nicht; ber Alten wurde bann ein Becher Met gereicht und auch bas Sichhörnchen nicht vergessen, ihm wurden einige Hasellschaft gespendet, und so ließ sich benn die ganze Gesellschaft ihr Besperbrot schweden.

"Hiri, Hiri!" rief jett das altere Schwesterchen Sigunens, "tomm, sing mit uns das Marchenlied von Coribwen einmal wieder!" Der Anabe stimmte mit ein, die Alte — ihr Rame nicht abgekürzt hieß Urhixidur — war inzwischen munterer geworden und stellte nur die Bedingung, daß die Kinder ordentlich einfallen; sie versprachen eifrig, und so begann denn der Gesang, wobei der Leser zu merken hat, daß bei den fünf ersten Strophen je die zweite Zeile vom Anaben, die vierte vom Nädden übernommen wird, das übrige aber mit näselndem und zugleich hohlem Tone die Alte vorträgt.

"Gwyon, biefer kleine Tropf — Was tut ber? Hat geschleckt vom Zaubertops. Wer kommt her? Kommt hinzu, o weh! o weh! Coribwen, bie starke Fee!

Swyon, dieses Zwergelein, Was wird er? Wird ein stinkes Häsulein. Wer kommt her? Coridwen als Hindin schnell Will zerzausen ihm das Fell.

Daß sie ihn nicht packt am Wisch, Was tut er? Gwyon wird im Nu ein Fisch. Wer kommt her? Coribwen als Ottertier Jagt ihn und erhascht ihn schier.

Swyon, Swyon, jeht fei flint! Bas tut er? Er wird flugs ein Diftelfint. Ber kommt her? Coridwen stöht auf den Schall Gleich herab als Finkenfalk. Bu entstiehn bes Falten Jorn, Was tut er? Er wird rasch ein Weizentorn. Wer tommt her? Coribwen wird eine Henn' Und verschluckt ihn, Coribwen."

Bon ihrer gelungenen Gesangleistung fast noch mehr als von dem gern gehörten Märchen beglückt, jubelten und klatschen die Kinder, während die Alte, ohne weiter auf sie auchten, mit verändertem, tiesem, sinsterem Tone den Schluß vor sich hinsang, um den sich die Kleinen niemals bekümmert hatten:

"Das Korn hat gegoren Im heiligen Leib, Da hat sie geboren Das Wunberweib, Die Strahlenstirne, den Taliesin, Der da schauet allen geheimen Sinn, Der da blidet hinaus in die Ewigkeit, Der da ist und war in aller Zeit, Der Druiden Bater und Geisterhaupt. Berslucht, wer nicht an Taliesin glaubt!"

Ein Huhn flog herein und pidte die Weizenkörner auf, die bei der Mahlarbeit zu Boben gefallen waren. Dies steigerte den Jubel der Kinder und eins ums andre riefen sie: "Schlud das Körnchen, Henn, Henn, Genn! Coridwen, Coridwen!"

Inzwischen ist an der Fensteröffnung ein undemerkter Zuschauer erschienen, ein Bursch im besten Jugendalter. Er betrachtet sich mit sichtbarem Wohlgefallen die Gruppe und verweilt mit innigen Bliden auf der mütterlichen Schwester der Aleinen. Nachdem er manche Minute so ohne Regung gestanden, zieht er eine Binse hervor und kihelt mit ihrem Ende Sigunen hinter dem Ohr; sie springt auf, "wart nur, wart, Alpin, ich brech' dir den Finger ab," ruft sie, saßt seine Hand und brückt auf das Zeigsingergelent, als wollte sie Strafe vollziehen. Der Bursche grillt auf und lacht, tritt schnell in die Hütte ein, gesolgt von einem zottigen

Schäferhund, ber mit luftigen Sagen, webelnb, bellenb, ledenb Sigunen und die Rinder begrüft, nimmt die Taterin um ben Sals und klemmt fie ins Ohrläppchen, bag nun bas Auffdreien an fie tommt. Dann wird er ploglich ernft, fest fich auf ben Gerb und fieht fie fcweigend an. "Saft wieber bas Gfabli vom Jager gefungen ober nicht?" "Ja, ja, fie hat's," mischt fich mit angeberischem Ton bie Alte ins Gefbrach, sest ein "aber" ohne Wortfolge hinzu und bricht mit ihrem Spinnroden auf, nachbem fie ben Wirtel forgfältig eingepadt und eingeschoben hat; benn es ift einer von ben toftbaren, nur von Con, aber niedliche Bergierungen, bazwischen feltsame Runenzeichen find barauf eingegraben. Im Abgeben flopft fie mit ihrem Runtelfteden noch leife an ben größten ber Rochtopfe, bie auf bem Borb am Berb fteben, und fieht Sigunen mit einem Blid babei an, als wollte fie fagen: "Da hab' ich ju haus einen andern!" Diefe lacht und verfett spottisch: "Ra, ich bin bir nicht neibia auf beinen alten Rrauthafen!"

"Und hab' bir grab wollen eine Freud' machen, - fo etwas fürs Geft - aber ich weiß, es g'freut bich erft nicht," fagt jest Alpin. Er handelt jedoch feinem eignen Worte guwider und zieht unter seinem Schafpelz, beffen Wolle nach außen gekehrt ift, eine Schnur von glanzenden Rorpern hervor. "Ah! Gi! Je, wie nett!" ruft bas Dabchen, bas ohne viel Umftanbe banach gegriffen hat und bem ber freundliche Geber bas toftbare Beschent leicht in bie Sand fallen läßt. Es ift ein Salsband von aufgereihten Studchen aus Bergfriftall: fie find nicht eben gang gleich an form, aber man fieht, fehr forgfältig nach annahernber Aehnlichkeit gufammengelefen; fie gu fcbleifen, bis fie in ihrer Durchfichtigteit hell leuchteten, mag mubfam genug gewesen sein, noch viel mubfamer jeboch bas Durchbohren. Sigune weiß mohl, was bas Arbeit toftet, mit einem fpigen Splitter von Quarz ober Feuerstein einen, noch bazu Meinen, harten Rörper zu burchlöchern, ohne ihn zu gerbrechen, und fie tann fich gar wohl vorftellen, wie manche lange Stunde, beim weibenben Bieb figenb, ber gartliche Sirte baran gearbeitet haben mag. Und bag fie Sinn bafür hat, am Feste, ftatt

mit ihrer alten Schnur von farbigen Tonberlen mit folchem Schmud zu erscheinen, bebarf teiner Berficherung. Sie ift nun wohl herzlich gerührt, reicht auch bem Geber mit ben Worten: "Bift immer gut!" einen Schmag, aber Alpin fpurt, baß er etwas furg und oberflächlich ift, er weiß gar wohl: batte er Sigunen einen Auerhahn ober Gemsbod au Rufen gelegt und erzählt, wie er ihn auf gefahrvollen Wegen erschnappt habe, da hatte fie ihn an ben Loden gepact unb anbers gefüßt. Es trat wieber eine Paufe ein und Alpin, als mare gesprochen, was er soeben nur gebacht hat, fagt mit weicher Stimme: "3ch mag halt eben bie orbentlichen Tierli nicht umbringen, fie wollen balt auch leben; und weißt, neulich wieber - wie ich ben angeschoffenen Rebbod im Walb gefunden, mit bem Pfeil im Beib, langfam berenbet, aber noch lebig von hunben angefreffen, - feitbem mag ich schon gar nicht mehr jagen; ja, wenn's auf ein recht schabliches wilbes Tier geht - hab' ich je ben Wolf gefürchtet? - foll ich bid bamit tun, bag ich jungft ben Baren -" Sier veranberte fich ber Ausbrud feiner milben, bellblauen Mugen, er richtete fich ftolg und fteil auf und fuhr fort: "Man hat bir's erzählt — nicht ich — ich mag mich nicht bruften — heut sag' ich bir's: sieh, so ftanb bas Ungetum, nahm ben Kampf an, will mich umarmen - mein Speer war keiner von den ftarken — sonft eben gut genug aur Schippe —, ich wag's barauf und gang nah heran, bie Spite richtig in ben Rachen — schnell nachgebohrt mit aller Rraft - 's war grad teine Rleinigkeit -"

Er erzählte nicht weiter, sonbern rief heftig: "Wer bas kann, ber nimmt's auch noch mit manchem Jäger auf! Komm, Ryno, wir gehen! Gut' Nacht!" Und er war hinweg, begleitet von seinem Tiere, bas sich eben nicht gerne von ber

munteren Gefellicaft zu trennen ichien.

Sigune saß nachbenklich, die Halsschnur in der Hand wiegend. Es war eben so eine Sache. Alpin war ihr lieb, aber — Man wußte damals noch nichts von Ibeal, und Bauernmädchen pflegen heute noch nichts davon zu wiffen, sonst würden wir sagen: es schwebte ihr eben ein andres Ibeal vor. Sie hatte dem guten Alpin noch nie bestimmten Anlaß zur

Gifersucht gegeben, aber so viel nedische Bosheit mar allerbings in ihr, bag fie ihn oft genug in ihre Gebanten bineinfeben ließ, und biefe lauteten: folant, bebenb, fcwarzbraun bligenbe buntle Augen, Rraushaar, hubscher Schnurrbart, wo möglich an ben Spigen in bie Sobe gestrichen, überhaupt ted, flott, jagerartig. Alpin aber war ftammig, langfam, hatte Augen, die wir als bellblau schon kennen und die gewohnlich fanft und nachbenklich blidten, glattes Flachshaar und — was ihm besonders im Wege ftand und allerdings ihm felbst auch Rummer machte: ber Schnurrbart wollte, obwohl es langft, langft Beit war, nicht recht tommen, fondern beharrte barauf, bem bunn bewachsenen Rornfeld nach langer Trodenheit gleich zu feben. Man borte jest unten einen Rahn anfahren, anlegen, ber Bater tam gurud, brachte in einem Schaff feinen Fang, einen fetten Rarpfen und ein Prachteremplar ber forelleverwandten Afche nebft einigem Bolte niebrigeren Schlags; Sigune hatte nicht Zeit, ihren Gebanten nachzuhängen, Obgal bezeigte Luft, fich ben Rarpfen heut abend schmeden au laffen, und bie Tochter machte fich ungefäumt ans Geschäft ber Zubereitung. Alpins Befchent murbe bem Bater nicht berheimlicht, und er ichien es nicht ungern au feben.

Bir überlaffen fie ihrer Arbeit und folgen bem aufgeregten Alpin burch ein paar Zwischengange bes Pfahlborfs nach ber Gutte feines Baters. Es ift tein guter Abend beute für unfern jungen Freund. Er findet ben Bater ofters niesend und huftend, bazwischen fluchend auf einen bor ihm liegenben Stein, ber seiner bearbeitenben Sanb fichtbare Schwierigkeit entgegensett. Es ift ein obaler Riefel von ber Größe einer ftarten (bamaligen) Männerhanb, unb ber alte Ullin ift beschäftigt, ibn ber Sange nach ju burchfagen. Seine Sage besteht aus einem nur zwei Boll langen Stud Flints, das beifit Keuerstein, mit unregelmäßig gezahntem Ranbe. Der Riefel foll amei Merte geben, aber bie Sage ftößt auf eine Berhartung und tann nicht vorwärts tommen. Soon zwei Lage lang hat fich Ullin baran abgemüht; jest, eben wie ber Sohn eintritt, hat er bie Gebulb verloren, schleubert ben Stein auf ben Eftrich und flucht unter einem

neuen Nies- und Suftenanfall: "Bol euch ber bollifche Grippo, Stein, Sage und Rafe!" Dabei ftokt er eine Schale voll Met um, die er fich eben frisch eingeschenkt bat. Mit bem füßen und eben nicht schwachen Getrante hat er fich unter ber fauern Arbeit gestärft und zugleich bas Rragen im Salfe ju beschwichtigen gesucht. Die Schale ift ungleich feiner als andre Arbeiten ber Pfahlbewohner, und aus einem Stoffe geschnitt, ber bort selten genug mar, bem Solge bes Buchsbaums, Erzeugnisses einer warmeren Sonne. Ullin hatte bas Gerät von einem Freund am Podamursee, wohin es ein Sandler aus fernem gande gebracht, um bie Balge von zwölf Ebelmarbern erstanden. Wer ber höllische Grippo ist, werben wir erfahren; für jest muffen wir bem Gefprache folgen, bas zwischen Bater und Sohn beginnt. Sie hatten eben auch einen Span miteinander und nicht erft von geftern ber. Der Bater wollte mit bem Sohn hoher hinaus, als biefer mochte. Das ungureichenbe Wertzeug, bas ihm ben Rampf mit bem fproben Stein erschwerte, brachte ihn jest wieber auf biefes Thema. Ging es nach feinem Willen, fo follte ber Sohn Rabritant werben, und langft hatte er ihm borgefclagen: entweber follte er fich in einem Sonur- und Fabengeschäft, bas fich in ber groken Wassergemeinbe Turit aufgetan, ober in ber weitbekannten Werkzeug- und Waffenfabrit am See Bobamur aum Deifter ausbilben, um feinerzeit ein eignes Anwesen bier auf bem See von Robanus zu grunben. Der Befer moge nicht au febr ftaunen, wenn wir von Fabriten reben in einer Zeit, wo die menschliche Bilbung auf einer Stufe ftanb, wie wir hier fie barguftellen haben. Wo ein Bolt boch schon so weit ift, wie wir hier feben, ba hat immer auch schon eine Teilung der Arbeit und mit ihr eine Berbolltommnung burch Maffenbetrieb einer Gattung von Arbeit begonnen. Wohl ift ber Bauer auch Rifcher. tann Rege ftriden und fliden, ift Zimmermann, fbigt feine Pfable felbft mit ber Steinart, treibt fie mit bem fcmeren Holzschlegel in ben Seegrund und errichtet barüber seine vier Wande, ift Wagner, baut fich einen schwerfalligen Pflug mit holzerner Pflugichar, einen Wagen mit Rabern, aus einer, burch ichwere Leiften fummerlich gefestigten Solafceibe,

wohl tann Frau und Tochter nicht nur melten, tochen, sonbern auch mahlen, spinnen, mit beinerner Rabel ober mit Fischgräte nähen und auf sehr einfachem Webstuhl, bem Regel und Augeln von Ton als Retftreder bienen, vermag fie Stoffe zu weben, nicht nur einfache, fonbern fogar gemufterte von gang niedlicher Zeichnung; aber neben folder Bereinigung von Fertigfeiten in einer Sand haben fich boch fcon bie Anfange bes Sandwerts eingestellt, benn bereits mußte man ertennen, bag Bervolltommnung Zeit braucht und bag nicht jeber Zeit hat, von bem Bielerlei, bas er treibt, jegliches recht zu lernen. Unternehmenbe und Muge Manner haben ba und bort fogar einen weiteren Schritt getan: fie haben begriffen, wie ersprießlich es ift, wenn man fich ausammentut au einerlei Geschäft, viele Sanbe in feinen Dienft zieht und in ber Teilung wieber eine Teilung bornimmt, indem man je eine ber Arbeiten, die bas Gange in fich begreift, einer Angahl biefer Ganbe guweift, fo bag fie barin eine ausnehmenbe Fertigfeit erlangen. Go ift brüben am Bobamurfee aus fleinen Anfängen ein Anwesen erwachsen. bas weit hinein bie Sanbe biesfeits und jenseits biefes großen Baffers mit Bertzeugen von Teuerstein und anberm bartem Mineral verforgt; viele Arbeiter find beschäftigt und teilen fich, wie gemelbet, in die Arbeit; die einen fertigen Pfeilund Speerspiken, die andern Meigel verschiedener Starte und Breite, wieber anbre, und zwar bie Geschickteften, find Sagenschläger, und es war eines ihrer Probutte, bas wir in Ullins Sand gesehen haben; fie miffen ein Stud Teuerstein burch wenige geschickte Schlage querft in langliche Splitter qu teilen und bann ben Rand eines Splitters fo zu fprengen, bag feine Baden ungefähr ben Dienft ber Bahne einer metallenen Sagenklinge berrichten konnen. Diefe tannte man ja noch nicht, und so hielt man große Stude auf ein Wert, bas uns gar burftig erscheinen muß; man muß auch bebenten, bag fein metallener hammer, fonbern nur ein Heiner Steinichlegel zu Gebote ftanb, um bie fcwierige Spaltung boraunehmen. Wie febr man boch bie Ungulanglichkeit bes Berates au fühlen befam, haben wir aus Ullins Gebulbermubung gefeben. Er mußte aber von einem neuen, großen

Fortschritt, ber in biefer Fabrit gemacht worben: bie burch Schlagen, Sprengen hervorgebrachte Form wurde burch Schleifen auf Granit, auf harten Quargen geglättet, regelmakiger gebilbet, bie Rahne ber Sage wurden burch feilenartige Sanbhabung besfelben Gefteins geschärft, alles betam eine Bragifion und Brauchbarteit, bie man bis babin bitter vermißt hatte, boch langer tonnte man freilich bie Sage, barter Baffe und Deifel nicht machen. Unbestimmte Ahnungen von fünftigen, noch größeren Fortichritten ichwebten aber Ulling bentenbem Ropfe vor, und es war fein Lieblingsgebanke geworben, feinen Sohn in biefe große Bahn einzuschieben. Mit ber Schnur- und Fabenfabrit in bem naberen Turit ichien es ihm weniger Ernft zu fein, benn fein Alpin, obwohl eine ftille Ratur, hatte bei früheren Anlaufen eine noch ftartere Abneigung gegen biefe Art von Arbeit an ben Tag gelegt, und ber Bater felbst bachte fich in Wahrheit feinen Sohn lieber in einem luftigen Schlag- und Rlopfwert, als in einem bumpfen Gemache voll Flachsgeruch und furrenben Safpeln. Aber auch gegen ben anbern Borichlag ftraubte fich ber Sohn heute wie immer, ja heftiger als jemals. Denn, gereigt wie er von Sigunen hertam, mar er fich eben jest recht bewußt, baß fein Stand auch feine Chre habe, und wollte ein Fabritant fo wenig werben wie ein Jäger. Stand burfen wir fagen, benn allerbings war auch bas Biebhuten in jener Zeit icon jum befonbern Gefcafte geworben wie überall, wo ein Bolt jum Aderbau borgeschritten ift. Und ba wollte es einen Mann auf bem Blake: bas haben wir aus Alpins Barentampf erfeben, und außer ben Baren gab es nicht nur Bolfe, Buchfe, gammergeier, fonbern noch anbre, nicht bie Berbe, aber ben hirten bebrobenbe ichredliche Feinbe, beren einer uns im Berlauf biefer Geschichte begegnen wirb. Schon barum tonnte ber Sirtenftanb nicht berachtet fein, aber er mar es ohnebies nicht, sonbern etwas Chrwürdiges. Und Albin war ein kleiner Ronig. Er felbft hatte fich bas ernsthafte, geruhige, genährige, ftille Rind borbehalten; unter ihm ftand ein Roghirt, ein Schafhirt, ein Ziegenhirt und ein Schweinshirt, ben zwar tein Somer ben gottlichen Sauhirt Eumaios nannte, den ader die Welt doch nicht minder in Ehren hielt, als seine Kollegen, und diese untergeordneten Gerrscher hatten sich wie der Regent selbst noch Silfskräste in Form von anstelligen Buben herbeigezogen. Die erwähnte Gesahr brachte es mit sich, daß der Sirte oft in den Jäger überging, aber darum war er nicht Jäger von Sandwerk. Auch die Jagd, obwohl jedermann nebenher auch jagte, sorderte schon einen besonderen Stand. Der gelegentliche Kamps gegen die vielen starken und wilden Feinde im Tierreich konnte nicht ausreichen, sie mußten versolgt werden, und da bedurfte es ausdrücklich zu diesem Iwede geübter List und Krast; auch liebte man sehr das Wildbret, das wird uns gründlich der Festschmaus bezeugen, von dem späterhin zu berichten ist.

Wir tehren jum einrebenben Bater und ablehnenben

Sohne jurud.

"Ach, laß, Bater! Wenn ich so bei meinen Tierlein sitze und benke so allerhand über ihre Art und Tun und kenne sie auseinander und wundre mich, wie sie doch verschieden sind, und wenn ich so weiter denke und kommt mir als großmächtig Geheimnis vor, wie alles das so sein mag, auch Gras und Laub und die großen Berge und die Sterne, und wenn ich dann nicht weiter weiß und blase oder joble oder blättle — —"

Der Bater unterbrach ihn: "Was nütt mir das Jobeln und Blätteln!" Aber Alpin war stolz auf sein Jobeln und noch mehr auf sein Blätteln, und dies mit Grund: er entsockte dem Buchenblatt zwischen seinen Lippen Tone und Melodien, wie sie jett ein Virtuos auf Alarinette oder Fagott bezaubernder nicht hervordringen könnte. Und nun war das Gespräch natürlich schon im unebenen Geleise. "Und blättle," nahm Alpin in gereiztem Tone wieder auf, "und benke dagegen, ich sollte zu Zwanzigen klopsen und hämmern an dem toten Gestein und mein eigen Wort nicht hören vor dem Lärm — und so immer das gleiche den ganzen Tag— und dann der herr oder die herren — ich arbeite ja dann nicht für mich — was krieg' ich von denen?"

Gelb gab es bazumal, in jenen Gegenden wenigstens,

noch teins. Der Bater tonnte nichts nennen, als die Tauschmittel: Geräte, Rleiber, Schmud, Bieh, Felle, Wolle, Getreibe.

"Und wer hilft mir, wenn ich zu wenig krieg' und mit bem, was ich krieg', was foll ich anfangen?"

Der Bater fand fich in einige Konfusion versetzt und antwortete nach einer Pause: "Wieber tauschen ober auf-

sparen und Sand kaufen."

"Wozu brauch' ich aber so viel Zeug? Und Land haben

wir ja genug!"

Man war an einem Punkt angekommen, wo kein Teil weiter wußte. In beiben Köpfen bohrte etwas, wollte ein Gebanke zur Geburt dringen, der doch unmöglich geboren werden konnte. Zwei Pfahlbauerngehirne, Gehirne, wie sie organissiert sein konnten vor etwa sechs Jahrtausenden, an dem Punkte einer Vorstellungsreihe angekommen, der sie in logischer Linie hätte auf die Perspektive weisen müssen: die Arbeiterfrage! Geld! Geldspekulation, Gelbhandel, Geld aus Geld! Banken! Gründungen!

In der Tat machten beide jeht so unkluge Gesichter, daßein moderner Zuschauer sich des Vachens nicht hätte enthalten können. Der Vater nahm zur Beruhigung seiner so ungewohnt arbeitenden Zentralnervenstränge wieder einem langen Schluc Met. Der Sohn, dem Schwindel zu entgehen, den ihm das Stieren in diesen kohlrabenschwarzen Abgrund erregen mußte, packte jeht die Sache von einer andern Seite, die ihm ein klein, ein ganz winzig klein wenig beuklicher vorschwebte:

"Und dann — mithelfen soll ich, daß das Zeug aufkommt? Und so fortwächst, daß am End' kein Tal in diesen ganzen Landen vor dem Vid-, Klopf- und Sämmerund Saspelwesen mehr sicher ist? Rein Bächlein lauter und lieblich mehr gehen kann, weil sie's verschmutzen mit Waschereien und — mit" (man erkennt, daß er Mühlwerke und Fabriken mit Wasserrieb ahnt und nicht nennen kann, daher setzt er nur hinzu): — "und daß am Ende der Ruhreigen verstummen muß?"

Mit bem Wort wurde ihm gang erbarmlich zumute.

Er war Meister auf bem langen Hirtenhorn so gut wie im Jobeln und auf dem Buchenblatt. Er konnte blasen, daß es in die innerste Seele ging. Ihm kam in diesem Augenblick das Heimweh, als ob er schon weit, weit weg in dem steinklappernden Hämmerwerk ware. Sein See, seine Schase, seine Rinder, voran die Pracht- und Staatskuh, die graue Lisel, die so sanst blinzte, wenn er sie hinter dem Ohr kratte, seine Berge, die fernen silberblihenden Gletscher — alles kam ihm vor, als sehe er es bereits kaum noch nur

gang ferne - und ebenfo ferne Sigunen. -

Auch seine aute Mutter Minona fiel ihm ein, die brauken am Banbe feit gehn Monben im ftillen Gichenhaine ben ewigen Schlummer schlief. Sie hatte freilich ihrem Alpin auch manchmal eine schwere Stunde bereitet, ba fie ihm mit einem Lieblingsgebanten anlag, ber bem braven Sohne fo wenig ein wollte, als die weltmäßigen Ibeen bes Baters. Sie wünschte, er solle ftubieren. So burfen wir wohl fagen, ba es etwas bem ganz Aehnliches, was wir fo nennen, schon in jenen Zeiten allerbings gab. In Turit mar nicht bloß bie große Schnur- und Rabenfabrit, sondern unter anderm auch ein Druibenorben mit feiner Pflangichule, einem großen Seminar, und neben ihm eine Barbenschule, bie zusammen bas bilbeten, was wir jest eine Universität nennen. Druidenorden mit seiner flofterlichen Lehranftalt entspricht bem, mas jest theologische Fatultat beißt; die Barbenfcule baneben umfaßt als große, weltliche Fatultat manche 3weige, bie jest an mehrere fich verteilen, als ba find: die juriftische, tameraliftische, medizinische, die philosophische mit Rathebern für Raturwiffenschaften, Geschichte, namentlich Kulturgeschichte, Wetaphysit, Aesthetit, insbesondere Poetit, die jedoch mit ber Musik auch praktisch gelehrt wird, also mit einer Dichterschule und einem Konfervatorium verbunden ift. Wenn wir uns hiemit einiger moberner Ramen bebienen, so wollen wir andurch bem Beser nicht verwehren, fich ben Buftand bemelbeter Wiffenschaften noch etwas primitiv, gewiffermaßen fteinern vorzustellen. Die Barben maren im Grund eigentlich ein Zweig bes Druibenorbens, wir werben aber im Berlaufe noch allerhand vernehmen von bedenklichen

Spannungen amischen biesem Zweig und seinem ursprünglichen Stamme. — Der ftolgeste Traum von Alpins Mutter war benn, ihr Sohn follte in Turit ftubieren, und zwar Theologie: fie hoffte, ihn einst als Druiben au feben, und ba ftieg ihre Phantafie von Sproffe au Sproffe; wir wurben fagen: Pfarrer, Diatonus, Superintenbent, Pralat, aber barüber gab es noch eine Spige, zu ber fie in ihren fühnsten Phantafiegebilben schwindelnd emporglomm: Coibhi-Druid! Druibenhaupt! Und bas war teine Aleinigkeit, benn ber war Oberpriefter und Fürft in einer Berjon, ba es Ronige ju felbiger Zeit noch feine gab. Der Coibbi-Druib mar gubem unfehlbar, und vernichtend wirfte fein Bann, ber ben Getroffenen von den Opfern ausschloß. So boch nun aber bie gute Minona traumte, Unmögliches traumte fie nicht. Denn ber Coibhi-Druib murbe (auf lebenslanglich) bon feinem Orben gemählt, und wenn es benn bei ber Wahl nur auf Burbigleit antam, warum follte nicht einft möglich fein, baß -?

All biefe Soffnungen grundete fie auf Alpins stille und finnige Gemütsart. Aber ber fonft fo lentfame Sohn ftemmte fich, wie schon erwähnt ift, bagegen nicht minber feft, als gegen bie Plane bes Baters. Alpin hatte mehr als einen Grund gegen bas Geiftlichwerben. Der erfte, allein icon entscheibenbe mar: er mochte überhaupt nicht. Warum? Das tonnte er nicht fo recht erklaren. Das eine Mal fagte er, ber lange weiße Rod fei ihm zu vornehm, er bleibe lieber in feiner Juppe von Schafpelg; bas anbre Mal: die geistlichen herren wiffen alles fo gar gewiß. bavor fet ihm bange. Rurg, er respektierte bie Priefter, mochte aber teiner werben. Run tam aber freilich noch ein Grund, ben er felbft ber lieben Mutter nicht gefteben mochte. Die geiftlichen berren burften nicht heiraten. Die Mutter aber fing an, zu merten, und als fie beutlicher und beutlicher mertte, ftanb fie fanft von ihrem Bureben ab, benn fie war Sigunen gut, fie mochte bas frifche Mabchen gar gerne leiben. Der Sohn mertte, baß fie mertte und nicht ungern fab, und als fie ftarb, betrauerte er in ihr nicht nur die Mutter, fonbern auch eine Stute für ben Bunich feines Bergens.

Davon konnte er nun bem Bater, wie er ihn kannte, kein Wörtchen sagen. Der Mann, ber so weit hinaus wollte mit bem Sohn, was war von bem zu erwarten, wenn er ihm sein Herz eröffnete! Es mußte freilich um jene Zeit auch bem Bater schon zugetragen sein, was in ber Gemeinbe kein Geheimnis mehr war. Er hatte nicht barauf geachtet, weil er nicht hatte achten wollen; er hatte beschlossen, es für eine Jugendspielerei anzusehen und totzuschweigen.

Rehmen wir abermals bas Gesprach wieber auf, bas wir nur zu lange unterbrochen baben. Die wehmutigen Worte vom Ruhreigen hatten ben Alten nicht im geringsten gerührt. Daß bem Sohne bor Beib bie Stimme brechen wollte, mertte er gar nicht. Er griff eben wieber nach feiner Metschale, hielt fie betrachtenb in ber Sanb und begann seinem Sohne noch einen anbern Plan zu empfehlen: er folle sich babin ausbilben, bag er feinerzeit eine große bolgschnitzanstalt errichten konne. Es ließe fich, meinte er, wohl bie Quelle erkunden, woher die Schale einft gekommen, ein ergiebiger Berkehr mit bem fernen Sand einleiten, man tonnte geschidte Sanbe heranbilben, um Berate verschiebener Art mit fo zierlichen Gliebern, wie fie ben Rand biefes Runds einfagten, ju eintraglichem Bertaufe ju fonigen. Inamifchen tam bem gequalten Sohne bie liebe natur felbft au Silfe. Der Alte hatte bes mirtfamen Getrantes nachgerabe boch ftart über Durft geschluckt und es tam ein gewiffer milber Nebel über ihn, ber fich in ber Erfcheinung bes Lallens ober sogenannten Zungenschlags außerte. wollte fagen, er bermute ober mutmaße, bag fich mit Schnikereien aus Buchsmafer etwas Tüchtiges anfangen, ein qutes Geschäft grunden ließe. Die Aehnlichkeit ber Silben in: Mutmagen, Bermuten und Buchsmafer murbe ihm gur Rlippe, woran er scheiterte. Er produzierte Wortmischungen wie Berbuchsmaserung, Bermasmutbuchserung, Buchsbermutmaserung, Mutverbuchsmaserung, Magberbuchsmuterung und ähnliche. Dem Sohne war es nicht banach zumut, baß er hatte lachen tonnen, aber er nahm die Zeit mahr, fagte qute Racht und ging.

Am Ende bes Pfahlborfs ftanben brei große Stalle für

bie Herben, die untergeordneten Hirten schliefen auf Heuund Strohlagern bei dem Getier, Alpin, der Oderhirt, hatte seine besondere kleine Hütte daneden. Dorthin schlich er nun in seines Herzens Weh und streckte sich auf seine Felle nieder. Lange wollte sich der Schlaf nicht einstellen, als aber endlich die Natur ihr Recht in Anspruch nahm, ließ sie sich auch durch ein sonderbares Geräusch, das ringsherum anhub und immer stärker wuchs, nicht aus ihrer wohltätigen Ordnung bringen, um so weniger, da dem Schläfer diese

Ericeinung nichts Reues mar.

Che wir bem Urfprung bes Barms nachforicen, muffen wir uns erft nach einer anbern Stelle begeben. Wir laffen bie Nacht bis jum Morgengrauen berftreichen, berfügen uns ans Land und seben in der Dammerung einen schlanken Burichen bem See aufdreiten. Gine Belamube bebect fein buntles Bodenhaupt; fie ift mit einer Spielhahnfeber gefomudt, bie aus einem Rreife von Bemshaaren auffteigt, und fie ift breit verbramt mit einer Borte aus ausammengefügten roten Febern vom Ropfe bes Steinhuhns. Er trägt einen Gürtel, born mit einer großen Eraplatte geschmudt, beren bunne Rache mit einer reichen Zusammenftellung von Binien und fleinen, getriebenen Buckeln verziert ift, - wer weiß, ob nicht bas Urbilb bes breiten Mittelschilbs am Bebergurt, ber heute noch in ben benachbarten Gebirgen Tirols getragen wirb und an beffen weiß eingestidten Ber- . zierungen man ganz abnliche Zeichnung bemerken will, wie an jenen uralten Dauftern: bei Arthur aber ift in ber Mitte ber Ornamente ein Areis und im Areise ein Dreied zu sehen: an biesem Burtel bangt links ein ebernes Schwert in eherner Scheibe und rechts ein breiter, fart legelformig in die Spike aulaufender Dolch von bemfelben Metalle. Ein Sad aus Rehfell hangt auf seinem Ruden, mit einer Schnur aufammengezogen, ber jest noch übliche Ruchfack unfrer Bebirgsbewohner. Er ift fichtbar gefüllt und wird wohl nicht leicht fein, boch ber Trager erscheint von feiner Saft so wenig als von seinem Marsch ermübet, bas Saupt hangt ihm nicht vor, sondern fteht aufrecht auf bem schwungvoll auffteigenden Galfe, und rafc, mit elaftifdem Schritte bewegt er sich vorwarts nach dem Seeufer, es ist ein Sang, wie man ihn jetzt nur noch bei Völkern sieht, deren Fühe nicht Schuh und Stiefel, nur Sandalen kennen. Ein Hund begleitet ihn, ein großer braungestriemter Hahrüb; er mochte der Wachsamkeit, des Beistands des treuen Tieres wohl bedurft haben auf der gesährlichen Wanderung, die er heute schon mehrere Stunden vor Tag angetreten.

Das erwähnte Geräusch ist inzwischen zu gewaltiger Stärke angewachsen. Es erinnert balb an bas gebellartige Schreien bes Schuhus, balb glaubt man schmetternbe Posaunenklänge, balb bas schrille Areischen großer Sägen zu vernehmen — ein Durcheinander von Tonen, als brüllte ein Chor von unbekannten, geisterhaften Ungeheuern.

Der Bursche lächelt und streicht sich ben Schnurrbart. Er kennt bas. — Auch bas wachsame Tier wird nicht stutig,

scheint langft Gewohntes zu vernehmen.

Rabe bem Riele führt unfern Wanberer fein Weg an vier grauen, bunteln Steinmalen vorüber. Sie fceinen gottesbienftliche Bebeutung zu haben. Gines berfelben befteht in einer roben, machtigen Granitplatte, bie magerecht auf vier ebenso roben fteinernen Stuken rubt. Es wird wohl ein heiliger Tifc, ein Altar fein. Rechts babon, etwas rudwarts, befindet fich, fentrecht als hochragender Steinpfeiler aufgestellt, ein zweiter Granitblod, unbehauen wie jener; auf feinem Gipfel erscheint ein Gebilbe bes Deifiels. fo unbeholfen, als es berguftellen ift, wo alle Gerate felbft noch aus Stein bestehen und nur ber hartere in weicherem arbeitet. Es gleicht ber Form, bie wir auf Sigunens Urm eingerigt gefeben haben: amei aufgebogene Sorner ftellen wohl einen Salbmond bor, icheinen aber auch an ben Stirnfcmud bes Rinbes erinnern zu wollen. Links vom Steintifch, ebenfalls etwas jurudtretenb, ragt ein zweiter Pfeiler, gleich maffig und rob, nur etwas niebriger; er tragt auf feiner Spike ein Bilb, fo ungefclacht wie jenes, nur etwas ertennbarer; es ift offenbar ein Dold, mas es barftellt. Unbekront bagegen fteht in geraber Richtung hinter bem Altare, tiefer gurudgeftellt als die beiben Seitenpfeiler, ein britter, ber größte, er besonbers altersgrau, rauh und gemahnend, als schwebten uralte Ahnungen ber Böller, die im unvorbenklicher Zeit solche Felsen aufgerichtet, um seine moosbewachsenen Suften.

Arthur — so beifit ber Wanberer — geht mit gleichgultigem Blide borüber. Er unterläßt es, bie Steinmale mit einem Beichen ber Chrfurcht ju begrußen; er beschreibt nicht, wie es ber fromme Brauch verlangt, mit brei Fingern einen Rreis, bann eine Schlangenlinie auf feiner breiten. wohlgewölbten Bruft. Rach ben fernen Gebirgsftoden, Braten und Spigen ift fein Auge gekehrt. Der breite Blarnifc, ber fteile Reiseltstod, ber ftolge Tobi, bie fcimmernben Rlariben tauchen ihre Ruden, Baden und Saupter in ben erften Strahl ber Morgensonne; jene Firnflache, bie jest Brenelis Gartli beißt und icon bamals von alten Sagen umwoben sein mochte, leuchtet in rein bläulichem Beig heruber; weit find Arthurs Augen geöffnet und ein Ausbrud ift in ihrem feuchten Glange au lefen, ber au fagen fceint, bag icon die Seele eines Pfahlbewohners im Bilbe bestrahlten Sochgebirges mehr zu fühlen fähig war, als nur Stein, Erbe, Schnee und Gis.

"Balt, wer ba?" fchrie eine rauhe Stimme.

"But Freund!"

Der Wächter oben an der Pfahlbaubrücke hatte bei seinem Anruf den Eibenbogen von der Schulter genommen, einen Pfeil aufgesetzt und lag im Anschlag. Es war herkommliche Form, so oft ein Bewaffneter sich der Brücke näherte, aber diesmal zielte er so schaft, daß es fast aussah, als könnte es Ernst werden, denn er hatte die ungewöhnlichen Wassen gesehen; das Erz schimmerte in der Morgensonne.

"Sag an, was willt du schaffen Mit beiner Wehr und Wassen?"— "Will euch lassen in Frieden!" "Sollst sie wieder haben beim Druiden."

Man erkennt auch aus biefem Anruf und der Antwort einen bestehenden Brauch, der dem Ankömmling geläusig sein muß. Er löste Schwert und Dolch von dem schimmernben hohen Hüftgurt, von dem sie an zierlichen Ketten nieder-

hingen, und legte beibe Waffen vor fich nieder. Der Bachter ließ jest bas bewegliche Stud ber Brude berab, nahm bie Waffen auf und führte ihn jum Druiben. Wir begleiten die zwei zu seiner Wohnung. Sie war inmitten ber übrigen Saufer ber geräumigfte Bau des Dorfes, eine Art von Apfis, ein halbfreisrunder Anbau befand fich an ber hinteren Seite bes Viereds, man fah foon von außen, bag barin mehr Bequemlichkeit sein muffe, mehr Teilung für verschiebene 3wede bes Tuns und Laffens, als in ben gewöhnlichen Bauernhutten. Während ber Bachter breimal an ber Tur flopfte, zog eben Alpin mit feiner herbe vorüber; es war bie Stunde, wo er austrieb. Er maß ben Fremben mit erstaunten Bliden; als er auf ber Müge bie Spielhahnfeber und ben Gemsbart bemertte, verbuntelte fich bas Licht in feinen weit geöffneten Augen und zog fich eine Falte über feine Brauen. Bogernb und noch ein baarmal fich umsebenb trieb er weiter.

"Derein!" Der Druibe faß eben, mahrend im Sinterraum bas Baffer aum Raffee fiebete, behaglich in feinem pelgverbramten Schlafrod, und hinter ihm ftanb feine alte Sauferin, beidaftigt, ihm bie Saare zu orbnen. Er pflegte ben noch reichlichen Raturschmuck seines Sinterhauptes in Anspruch zu nehmen, um die Rahlheit seines Borberhaubtes nach Möglichfeit anftanbig zu beden. Die Alte mußte bie herlibergezogenen Strange zierlich mit ausgesucht zartem, bochft geläutertem Cannenharz festautleben. Der Wächter melbete ben Frembling. Angus, fo bieg ber Druibe, gebot, ihn einzuführen, ftanb auf, nahm feine bobe, fpige Belamuge vom Enbe eines Sirfcgeweihs, bas, jum Zwed eines Aufhangegerats febr bequem zugerichtet, an ber Wand angebracht mar, feste fie auf und gab fich eine Bofitur, wie fie feinem breifachen, ja vierfachen Amte entsprach. Denn er vereinigte in feiner Berfon ben Briefter, Bolizeibeamten, Richter und bazu ben Schatzmeifter bes aus ben Abgaben schon fich mehrenden Rirchenguts, bas in viel Borrat an Getreibe, Fellen, Bolle und ansehnlicher Rinbergahl bestanb. Der Bachter führte jest Arthur berein, biefer ftellte fich fcweigend por bem Druiben auf in geneigter Saltung unb bie Sanbe über ber Bruft freugend, benn bies mar bie Begrugungsform, wie bie Burbe bes Seelenhirten fie forberte. Der ernste Beamte ließ fich nun bom Bachter Bericht erstatten, bie nie gesehenen Waffen naber vorzeigen und eröffnete bann bas Berhor mit einem Suftenanfall. Es mar etwas in diefer Attion, wodurch fie fich fuhlbar von einem blofien Naturereignis unterschied; es war Tatt und Tempo, es war Rhuthmus, es war etwas Reierliches, Erhabenes barin. Arthur tannte bas und verharrte in feiner ehrerbietigen Stellung. "Woher, o Frembling?" begann nach biefer mufikalischen Ginleitung ber Druibe. — "Bom See Ruburit" (- er meint ben Gee, ben wir jett ben Reuenburger nennen). - "Was willft bu hier bei uns?" - "Den Burger Obgal besuchen, meines Baters Geschwisterkinb." -"Willft bu Urfehde foworen, bag bu nichts Feindliches willft beginnen ?" Der Druibe nahm bas Schwert auf, befann fich einen Augenblid, ob er es für die Steinstreitart, worauf feine Burger ju fcmoren pflegten, wolle gelten laffen, bot es bann Arthur bin, und biefer legte brei Finger auf bie Rlinge und schwor. Jest erft erlaubte fich ber Briefter, feiner neugierigen Bermunberung über bie Erzwaffen Ausbrud zu geben und Frage auf Frage barüber zu ftellen. Er hatte vorlangft gang buntel etwas fagen boren bon Beraten aus einem neuen, harten, gelbalanzenden Stoffe, bie man in Turit gesehen haben wollte: er hatte es taum aufgefaßt und bald bergeffen: ber Bertehr mit ber Pfahlftabt war eben tein fehr häufiger; jest feffelte ber Augenschein nicht wenia feine Aufmerksamkeit. Arthur gab ihm alle gewünschie Erlauterung. Bor Jahr und Lag fei ein Frembling fernher über bas Alpengebirge getommen gur Gemeinbe Ruburit, ein Sandelsmann aus bem Lande, wovon alte, buntle Runbe gebe, daß ba eine marmere Sonne scheine und Menschen wohnen, die in allerhand Runft benen bes Alpenlandes weit voraus feien; ber habe Beile, bammer, Deifel und manches andre aus biefem blintenben Stoffe gebracht und gegen Relle, Rinber, Schafe und Wolle eingetaufct. Dann nach Nahresfrift fei ein zweiter eingetroffen und habe funftreichere Werte aus berfelben Difchung jum Bertauf

geboten: Schwerter, Dolche wie bie, welche ber Druibe bier sehe, Speer- und Pfeilspiken, auch Töpfe, Schalen und aukerbem gar feine Dinge, Fischangeln, hubiche Schmudfachen, gierliche Ramme, Armringe, Beftnabeln, Salsichnure aus Rügelchen und Rettchen, die ben Frauen gar wohl gefallen haben. Das sei noch immer Tauschware geblieben, bann feien Manner gekommen, bie auf Saumtieren gange Baften ber Stoffe gebracht haben, wie man fie aus ben Bergen grabe, fcmelge und aus ber Mifchung bes weißen und roten, bes Binns und Rupfers bies blinkenbe barte Era bereite. Aber auch Gufformen haben fie mit fich geführt und gezeigt, wie man berfahre, und nun habe man bas gelernt und verfertige felbit alle biefe nüklichen und iconen Dinge. Dann habe man angefangen, in ben eignen Bergen au araben, bie Detallftoffe gefunben, und feitbem fei nun ein gang neues leben bort auf bem See ju haus, es tomme ba ben Menschen alles leichter vor, und fie feien geweckter, beweglicher geworben. Auf bem großen Rachbarfee Beman und bann in Turit habe man in ben letten Beiten biefen wichtigen neuen Beug auch tennen gelernt und mit Gifer ergriffen. 3hm, bem Berrn Druiben, aber beebre er fich biermit eine bescheibene Gabe für feinen Saushalt bemütigft ju überreichen mit ber Bitte, fie in Gnaben anzunehmen.

Er zog aus seinem Ruckfact ein zierliches Meffer hervor, bie Rlinge hubsch jataganförmig geschwungen, zierliche Ornamente auf ihrer Fläche, bas heft ungleich feiner als bei ben schweren Steingeraten, aus hirschhorn gebilbet.

Der Druibe hatte bei jenen Erläuterungen nachdenklich ben Ropf hin und her gewiegt. Er zögerte ebenso nachbenklich, nach bem schimmernben Geschenke zu greisen. Ein Schatten glitt über sein bides Gesicht, seine kleinen, tief-

liegenben, fonft behaglich gligernben Mugen.

Inzwischen war hinten im Andau das Frühstlick fertig geworden. Wir haben es als Kaffee bezeichnet, und es war auch Kaffee, nur nicht aus der arabischen Bohne, sondern aus gerösteten und gemahlenen Eicheln, ein recht gutes und gesundes Getränke, wie man weiß. Die Bereiterin dieses Labsals ist dasselbe Wesen, das wir im Anfang spinnend und fingend bei Sigunen und soeben als haarfunftlerin gefunden haben, es ift Urhiribur, die geschäftige Bflegerin, Sausverwalterin bes Druiben und von Geburt feine Bafe: fie hat fich bei Arthurs Gintritt gurudgezogen, unter ber Arbeit an ber Matte gelauscht, hervorgeschielt und tragt jekt auf bolgernem Runbe bas buftenbe Betrant berein, mehr als bies: ein Ganzes, von bem man fagen tann, es wetteifere mit ber Bollftanbigfeit eines englischen Frubftuds. benn nicht nur ein Topf herrlichen Rahmes voll gefellt fich jum Raffeegefag, fonbern nebft einem Brotlaib auch gefottene Gier, Butter, Sonig und ein Barenschinken, ein Teil bes Tieres, welches Albin fürzlich in fo mutigem Rampfe getotet hat. Sie ift in bem Moment eingetreten, wo Arthur bem Druiben bas Meffer hinbeut, und die ehrsame Schaffnerin findet es paffend, ohne Bogern und mit fcarfem Cone que bemerten: "Dies ift auch wieber fo eine bon ben gefährlichen Neuerungen. Soll benn alles gute Alte zugrunde gehen?" Der Druibe ftrich fich verlegen feinen mit Grau burchschoffenen Bart, Wibersprechenbes ging in ihm por: er icamte fich bes Bantoffels, beffen Berrichaft bie tede Ginmischung fo flarlich an ben Tag legte, bie Waffen gefielen ihm eigentlich und noch mehr bas hübsche Meffer, augleich aber mußte er im Innern ber Sauferin recht geben, benn von Anfang an, beim Anblid ber Waffen icon, hatte ibm fo etwas vorgeschwebt, wie es die vorlaute Alte nun in Worte faßte. Diese ergriff jest ein fauberes, glattes bolgmeffer, trennte bamit ein Stud von ber Butterform ab unb lobte bie guten alten Wertzeuge. Arthur hatte icon vorher ben Schinken ins Auge gefaßt; er war angeschnitten ober vielmehr angemeißelt, mas wir ja bereits kennen; man fah beutlich bie roben einzelnen Gingriffe bes ungureichenben Wertzeugs, und jum Ueberfluß lag ein foldes baneben. Arthur trat bingu und schnitt mit ficherem Drud und Bug feines Erzmeffers eine bunne Scheibe bes rotlichen Reifches herunter. Der Alten funkelten bie ichwarzen Augen in ihren tiefen Sohlen, ihre gelbe Saut wurde blak, bas beikt bellgelb, bann grunlich, bann rot, richtiger orangegelb, fie riß Arthur bas Meffer meg, ichleuberte es au Boben und rief:

"Man wirb uns auch noch unfre gute alte Religion zerschneiben." Arthur ftanb fcweigenb, lacelnb über bie rafche Logif und fab ben Druiben an mit einem Blide, ber beutlich fagte: "Was wirft bu nun bagu fagen?" Der Druibe gog einen mittleren Weg vor — bas liebte er, mit gewiffen Ausnahmen — überhaupt. Er fühlte, baß bem Beibe, beffen vorftürzende Leidenschaft ihn vor dem Fremden beschamte, ein Berweis gebühre, allein er tannte ihre Wehrhaftigkeit, und zubem, wenn benn einmal fein ahnenbes Gefühl ben Besorgniffen ber Alten beiftimmte, so tonnte er auch nicht umbin, bie fo weit gebehnten Folgerungen gut-zuheißen. Er beschloß in bieser Berwicklung, der gestrengen Herrscherin seines Sauses sowohl Unrecht als Recht, bas heift bem Ankommling fowohl eine Artigleit als auch einen ernften Wint gutommen gu laffen. Die Artigfeit lautete: "Ich nehme bie Gabe an, o Frembling, und gebe bir beine Baffen zurud." Gigentlich fragte er fich, ob er nicht zu Chren boflicher Sitte, auch au icharferer Bestrafung feiner unbotmäßigen Schaffnerin ihn jum Raffee einlaben follte, aber biefe las ihm bas aufrührerische Borhaben aus ben Augen ab, und ein ftrenger Blid aus ben ihrigen genügte, es nicht jur Ausführung gebeiben zu laffen. Der Wint aber bestand in ben Worten: "Ich hoffe, bag bu unfre beiligen Gebrauche achteft, und erwarte, bag bu heute abend bei bem erften Boratte bes großen Festes, ber Betuchung unfrer frommen Jugend, erfcheineft." Arthur bejahte, berabiciebete fich, und ber Druibe machte fich an feinen Raffee. Er trant mit wenig Behagen biesmal; er hatte fich fogar fast unterftanben, einen an ber Beharrlichkeit Urbiriburs langft er-Lahmten Wiberftand beute nach langer Zeit wieber ju eröffnen; fie ließ fich's nicht nehmen, bem reblichen Betrant eine Beimifdung bon ber Burgel einer Pflange, genannt Begeluge, au geben: bemfelben Begetabil, bas wir jent Bichorie benennen; fie behauptete, es gebe bem Raffee eine beffere Farbe und Konfifteng; ber Druibe meinte: aber feinen guten Gefcmad; es hatte barüber icon Szenen gegeben, Die ftartite, als ber murbige Mann einmal fich fo weit vergeffen hatte, aufzustellen: bie kleinfte Dofis von biefer gemeinen Pflanze gebe bem Kasse einen Geschmad von Jauche; barüber war die Versechterin guter alter Sitte so wild geworden, daß von nun an der Mut des Widerstrebenden gebrochen war. Schweigend, mitunter zwischen den Zähnen murmelnd, trank und aß er und ebenso die Alte. Einen gistigen Blid auf sie wersend, schnitt er sich mit dem Erzemesser ein Stud vom Schinken ab, mit einem noch gistigeren meißelte sie sich einen derben Schniz davon herunter und schmatze zum Essen etwas stärker als sonst, denn sie wußte, daß der Druide das nicht leiden konnte.

"Der Frembling befucht Obgal?" fragt die Alte.

"Ja," antwortete ber Druibe.

"Rann Sigunen gefährlich werben."

"Ah bah!"

Doch ließ es einen Stackel in ihm zurück; er hatte daran noch nicht gebacht. Er war ein entsernter Better von Ullin wie von Urhigidur, die also das lebendige verwandtschaftliche Band zwischen beiden Hausen vorstellte. Daß diese dem frommen Hirtenjüngling, wie sie Alpin nannte, wohlgewogen war und ihn dei Sigunen eiserig unterstützte, haben die Beser schon aus dem Ansang unserer Geschichte ersehen. So war ihm auch ihr Hausherr freundlich geneigt, nicht nur als Berwandter, sondern insbesondere als Freund des Hirtenstands, in welchem er einen Träger der guten, gläudigen, alten Sitte und Gesinnung sah. Sigunens Mutwille machte ihm weniger Sorge als der Alten, er scherzte selber manchmal mit der munteren Maid und mochte dem braven Burschen wohl gönnen, daß es ihm mit ihr gut werde.

Albin war inzwischen eine Strede weit in tiefen Gebanken mit seiner Herbe hinausgezogen; plöglich hielt er, sagte bem Rinberbuben, er solle nur zusahren, und ging zurück, ansangs langsam, bann schneller, bann war ber Gang ein Laufen, endlich ein keuchendes Jagen, so kam er an bei Obgals Hitte und stand an demselben Fenster, durch das er gestern Sigunen belauscht, geneckt, herzlich begrüßt hatte.

Was mußte er sehen! Arthur saß neben Sigunen, ben Arm um ihren Raden, und sah mit glänzenben Augen zu, wie sie einen blinkenben Gegenstand in der hand wiegte.

Es war eine Salsichnur, wie er fie noch nie gefeben; ein gartes Beflechte bon gewundenen Ergfaben wechselte mit Rugeln fein geglieberter und verzierter Befiglt von bemfelben Metall und von Stelle zu Stelle mit ebenfolchen Formen aus burchfichtigem Bernftein. Entgudt betrachtete fie ben wunderneuen Schmud und ließ feinen Glang in ber Morgensonne spielen. Und was bem Armen noch einen rechten Stich ins Berg geben mufite: baneben auf bem Tifch lag unbeachtet bas Wert feines Fleißes, feines Schweißes, bie halstette aus Bergfriftall. Bugleich bemertte er, bag ber Beber bes Befchents einen abnlichen Somud felbft trug; awar einfacher: ein Erageflecte ohne Butat, boch vornehm und practig fcimmernb auf ber braunlichen Saut bes ichlant gefdmungenen Salfes. Es war allgemeine Sitte ber Danner, einen Salsring au tragen, aber um ben hals Alpins gog fich nur ein Reif aus geschlungenen gelben Wollfaben: ein Schmud, ber ihm jekt gar troden und armlich vortam trot bem Alunter von Barengabnen, ben er fürglich barangebangt batte. Die Rinber jubelten laut auf, auch fie hatten herrliche Gaben bekommen; bas altere Mabchen Ohrenringe: ba baumelten an feinen Retichen burchbrochene Rugeln, in jeber eine kleinere eingeschlossen, — wie es nur möglich war, diese in bas gegitterte Gelaft hineinzubringen! Und wie allerliebst mußte bas immer fpielen, klingen, glodeln, wenn man's nun im Ohrlappchen trug! Der Anabe war beschäftigt, einen Boug, will fagen einen Armring über fein Sanbgelent gu ftreifen, in beffen schimmernbe Oberfläche gar anmutige Orbnungen spielenber Binien eingegraben maren, ein Gebilbe fast fo icon wie jenes, bas an Arthurs eignem Arme funtelte. Das fleinere Mabchen schüttelte ein Spielzeug von Erzringen, die an einem Binnring hingen, und ergöhte fich an ihrem Raffeln. Bater aber ftanb unbeweglich, fprachlos über ein winziges Objekt gebeugt, bas er in ber Sand hielt und bas ihm wie ein Weltwunder erscheinen mußte: eine Fischangel, bie ibm von nun an die fummerlichen Aushilfen von Bein erfeten follte; und was fein Glud bis jur Sobe bes Berftummens fteigerte, bas mar eine Bufform für basfelbe Berate, bie er in ber Linken bielt.

Albin blieb unbemerkt; er wollte fich ftill guruckziehen. aber sein Ryno war ihm gefolgt, er schnüffelte an ber Ture, ihn hörte und witterte Tyras, der gestrenge Begleiter Arthurs. ftieß die Ture auf, und im Ru waren sich beide hunde in ben Saaren. Ein wildwütendes Raufen ging los, mabrend bie Ramilie und ber Baft heraussturzten. Der große Bulle mar bem braven Schaferhund nicht an Tapferteit, aber an Araft überlegen, das zottige Fell bes Feindes bot feinen Zähnen Anhalt, und er verbig fich nach Art feines Schlages fo in beffen Genid, bag Alpin nicht zaubern burfte: er pacte bas starte Tier um den Hals und schleuderte es mit einem machtigen Schwung fiber bie Bruftwehr bes Pfahlborfs; erft ber Flug burch bie Luft vermochte bie festgeklemmte Zange seiner Zähne zu lösen, so war Ryno mitgeriffen worden und fielen beibe hunbe aufammen in bas Gemaffer bes Sees. Mit rollenben Augen ftanben Arthur und Alpin einige Minuten fich gegenüber, Obgal suchte feinen Gaft zu beschwichtigen, auf Alpin fiel ein Blid von Sigunen, seltsam gemischt aus Unwillen und zugleich aus Mitgefühl, und bann boch auch aus Furcht und Schen, wie ein Weib fie wohl fühlen mag vor einem Mann, ben fie als gutmutig tennt, von bem fie aber weiß, daß er boch auch einmal schrecklich werben tonne. Mitten in seinem Born und Jammer Schöpfte Alpin aus diesem Anblid unbewuft eine gewisse Benugtuung, die ibm so viel Halt gab, bag er fich burch Arthurs brobende Blice au keinem Ausbruch hinreißen ließ. Auch biefer nahm fich zusammen und schien nachgerade boch zu bebenten, bak hier fein Unrecht geschehen mar.

"Auf Wiebersehen!" sagte Alpin, freilich in einem bumpfen Tone, ber nichts Gutes versprach, wandte sich und ging hinweg. Er schritt der Brücke zu, erst jenseits berselben siel ihm sein Kyno wieder ein, er tat einen schrillen Pfiss, nach kurzer Zeit erschien das treue Tier, keuchend, pudelnaß, ganz erschöfts, wollte am wiedergefundenen Herrn hinaufspringen und mußte, elend zugerichtet, am Nacken blutend, von dem Bersuche abstehen. "Armes Tier!" er sagte das mit wenig sester Stimme, und ihm war, als kame ihm die Nässe aus dem zottigen Fell in die Augen. Langsam zog er mit dem

matten Begleiter hinaus feiner Berbe zu; als er fie erreicht hatte, mar fein erftes, eine Rub au melten und die Wunde bes Tieres mit warmer Milch zu maschen, bann mit weltem Moos fein Fell zu trodnen; als bies gefcheben, legte er es wie ein trantes Rind auf ein Rehfell, und nun — bachte er an fic. An wen? An ben armen, verlaffenen, verratenen Alpin. Er folich weg ins Duntel eines Gehölzes, warf fich ins bobe Gras, malate fich links und rechts, wie glubenbe Rabeln arbeitete es in ihm, ein Schweiß brach ihm aus, er fuhr in But empor, warf fich wieber ju Boben, betrachtete fich felbft, wie er fo hingestredt lag, und zu neuer Qual tauchte jest ploklich bas Erinnern einer Wahrnehmung in ihm auf, bie er fich borber nicht jum Bewußtsein gebracht hatte. Er fab feine Sofen an, fie waren von grobem Lobenftoff und eben nicht geeignet, bie Geftalt feiner Beine, bie fich eigentlich gar wohl feben laffen tonnte, vorteilhaft zu geigen, und nun fiel ihm ein, bag Arthurs Beine boch gang anders fich ausnahmen; ba fah zwischen Leberhofe und gemuftertem Stugftrumpf bas nadte Anie hervor, und unbehindert von Inorrigen Falten erschien bie fichere Zeichnung bes mohlgeschaffenen mannlichen Bewegungsorgans in ihrer Rraft und Schönheit. Jest erft wurde es ihm fiebend beiß, und abermals warf er fich zu Boben. "Ja! ja! ich bin ja nur ein ftiller, zahmer, bummer Hirte! Ich hab' keine so gewellten Tanzbeine, trag' ja auch teine Spielhahnfeber und Gemsbart, nur ein paar blaue Saberfeberl und einen Wisch von Luckohrenborften an ber Belatappe, und bin nicht wie ein Mabel mit gligernden Ringen aufgeputt." Die Jronie half ihm nichts, die Kraft des Stolzes brach, eine Flut von Tranen fturate hervor; Ryno tam ihm augetrochen, wie er fo lag. "Romm ber, gutes Bieb," fagte er, "wir find ja wohl zwei ungludliche Rerle miteinander," er bulbete ihn neben fich, ja legte den Arm fiber ihn, versank nach und nach in ein stumpfes Briten, und endlich kam über die beiben Berwunbeten, ben einen, ber im Raden, und ben anbern, ber tief in ber Seele getroffen war, bie Wohltat bes Schlafes.

Der hirtenbub wedte ihn, es mußte heute früher eingetrieben werben, benn Alpin burfte bei ber abenblichen Feier nicht fehlen. Der Sunger ftellte fich ein, er machte fein einfaches hirtenmahl turg ab und fuhr beim mit feiner Berbe, entschloffen, Arthur fürs erfte zu vermeiben, - und Sigunen? Er wollte fie nie wieber feben, ja, er bachte gar, bem Bater nachaugeben, fei es, bag er Feuersteinschmieb werbe, fei es, baß er zu ben Druiben ober Barben nach Turit in bie Lehre gehe; was bachte er alles, und hinter bem allem bachte wieber etwas andres in ihm, eine buntle Stimme, die er nicht recht verstand, nur bag ihm schien, fie fage, aus all ben tropigen Borfagen werbe nichts werben. Er fant bie Gemeinbe in verworrener Aufregung, bas Dorf glich einem Bienenschwarm; alles lief burcheinander, ber Plankenboben ber engen Gaffen polterte von taufend Schritten berb auftretender Mannen. Rury nach bem unheimlichen Auftritt am frühen Morgen war die Renigkeit von der munderbaren Erfindung, beren Erzeugniffe Arthur mitgebracht, wie ein Lauffeuer burch bie Sütten gesprungen. Man tam, man fah, man ftaunte an, man versuchte bie Waffen an Fleisch und Holg, man war entzückt, und man schüttelte boch auch bie Ropfe. Staunen nahm einen eigentumlichen Charafter an, als Arthur nun etwas vorzog, was er in Obgals Saufe noch nicht gezeigt hatte. Es war ein fleines Studchen Erz, flach, vieredig, es zeigte auf einer Seite bas Bilb einer Ruh, umgeben von einem Spftem febr tunftreich ineinanber verfclungener Binien. Er fucte ben fonberbaren Begenftanb zu erklaren, er fagte geheimnisvoll, es fei ein neues Laufchmittel; er nahm einen Anfat, bie Bebeutung auseinanberzuseten, allein er fließ auf foldes ftummes Stieren, verbriefliches Ropficutteln, argerliches Sachen, bag er fein Erzftudchen wieber einstedte mit einem Geficht, bas fagte: bas ift noch nicht für euch. Einige ber Mannen, benen er es gezeigt, faben ihn von ba an mit gewiffen Bliden an, bie gu fragen fcbienen: Rarr ober verbachtiges Subjett? Es tam noch etwas bazu, ben Lufttreis, ber ben Frembling umgab, in eine gewiffe Gespanntheit zu versehen. Es entfielen ibm, wenn er fo von Reugierigen umringt war, ab und zu Reben, Anbeutungen, bie zu benken gaben, als jum Beispiel: es tonne fonft auch noch manches anbers werben, - es fei nicht gerabe alles für bie Ewigkeit,

was jest felsenfest scheine, — die Welt sei weit, und wohl nicht fiberall tommen ben Menschen bie Dinge fo vor, wie hierzulande. Der Bachter wollte bemerkt haben, bag ber Antommling die Steinbilber am Ufer nicht begrüßt habe. wie jeber orbentliche Beibenmensch boch tue. Roch eine anbre bebenkliche Erscheinung gab viel zu raunen und zu munteln: niemand hatte Arthur huften gehort; ein Puntt, beffen Erläuterung wir allerbings bem Befer noch schulbig, aber auch mit Rachftem au geben bereit finb. Darauf legten befonberes Bewicht ein baar Alte, an beren Atmungswertzeugen biefe Art von pragnischer Erschütterung allerdings in regelmäßiger Wieberholung von Pause zu Pause zu bemerten war; fie liefen zum Druiben und gaben ihm alles an, was unheimliche Bebenken über ben Ankömmling erregte, und mit wichtig anfgeapgenen Augenbrauen betonten fie por allem bas lektere bebeutungsschwere Phanomen ober vielmehr Nichtphanomen. Der Druide hatte heut keinen guten Tag, er war schlecht bei Laune jum boraus: nicht bloß, weil er fich am frühen Morgen icon bei feinem Raffee batte argern muffen - eine Erfahrung, die uns bekanntlich ben gangen Zag zu vergallen geeignet ist -; nein, es war ba noch ein besonderer Umstand, ber ihm bie Laune verberbte: die alten Denunzianten brachten ibm augleich bie Nachricht, bag auf morgen bie zwei Barben angesagt seien, die man von Turit hergebeten habe, und fie trugen bas vor mit Ropffcutteln und mit Borwurf in Blid und Con. Wir muffen in ber Zeit etwas gurudgeben, bem Lefer Licht au geben.

Die ungewöhnliche Hitze bieses Sommers hatte einen Teil bes Sees trodengelegt. Ein Pfahlbürger mit Namen Massilomur, ber wie andre öfters den Weg zu seinen Aedern der Abkürzung wegen über diesen Seegrund nahm, meinte einmal, als er in die Spalten des gedörrten und gedorstenen Schlamms hineinsah, etwas wie Tonscherden, ein andermal etwas wie eine rohe Arkllinge von Stein zu bemerken. Er war ein nachdenklicher, wißbegieriger Mann; er sing an, zu graben. Er hadt und hadt und stößt, nachdem er einige Schuh in die Tiese gelangt, auf größere Scherben von Topsen, denen gleich, die man jetzt gebrauchte, aber weit roher an Form,

ohne verzierendes Glieb, und mo fich ein folches findet, befteht es nur in einer Reibe von Bertiefungen am Salfe, bie fichtbar mit bem Ragel eingebrudt find: ber Con grober, unverarbeiteter und viel ichlechter gebrannt, als ber jegige, bie Runbung unformlicher, als man fie heutzutage herzuftellen versteht: jest, heutzutage, bas heißt bazumal, als Massiomur lebte, wo die Glafur und die Topferscheibe zwar auch noch nicht befannt, aber boch bie Brennung forgfältiger, Augenmaß und Sand in der Formung ungleich ficherer und feiner geworben war. Ferner finben fich Gerate unb Baffen aus Holz, Stein, Bein, aber weit nicht so vielfältig und weit rober, als man fie jest zu bereiten weiß: Die Pfeil- und Bangenspigen aus Feuerstein burchaus nur gespalten, nicht nach allerneuester, zwar noch seltener Art geschliffen; was aus weniger hartem Stein gebilbet mar, Aerte, Rornqueticher, Meißel, von jo plumper Form, bag leicht erfichtlich, wo man ben Schleifstein anwandte, ba fehlte bie Gebulb gu puntilichem Gebrauch. Dit Sammern, Schlegeln muß es burftig ausgesehen haben; es finden fich mehrere Unterliefer bon bem gewaltig großen Baren jener Zeit, bem Sohlenbaren, die fichtbar die Stelle jener Schlagwertzeuge verseben mußten. Dan entbedt Ruchenabfalle: Fifchgraten, Rorner von himbeeren, Erbbeeren, allerhand Anochen; hier ein ungeheurer Rudgratwirbel! Den tennt man: er ftammt bom Ur, ber wohl seltener geworben, aber noch nicht ausgestorben ift; noch gelingt es wenigstens einmal im Jahr, einen biefer Riesenochsen in ber Grube zu fangen und (langsam und grausam genug mit ben boch immer noch hochst unvolltommenen Waffen zu toten. Stangenftude vom Schelch, bie Zeugen ber Ausgrabung beburften teiner Heberfehung bes Worts, noch tonnte man, wiewohl nicht oft, bie Balber vom ftreifenben Geweihe bes Riefenbiriches raufden boren. Sier ein Enbe zu einem Dolche verarbeitet - "Wir machen bas jest feiner," fagte ber Finder. Aber halt! was mag bas fein? Gin ungeheures Stud von glattem Bein, rund, es tann nur Rahnbein fein; bort noch ein Stud, beibe gehörten fichtbar gufammen und ergeben, ba fie Daffitomur aneinanberfügt, bas Bruchftud eines riefenhaften Bahns,

ber hauerartia aus bem Rachen eines Tiers herausgeragt haben muß, und amar auerst abwärts gebogen, bann nach oben gefrümmt: bas muß ein Tier von fabelhafter Größe gewesen sein! Dan ftaunte, man riet vergebens, benn man wukte nichts mehr vom Mammut. Run tauchten mancherlei Rnochen auf von nicht fo über alles befannte Dag großen, boch fichtbar auch fehr ansehnlichen Tieren, bie man burchaus uirgends hinzutun wußte. Unfre Pfahlburger waren fo weit gang exafte Ofteologen, bak fie genau beftimmen tonnten, ob ein Teil eines Anochengeruftes einem ber ihnen befannten Tiere angehörte; bas Berarbeiten bes Beins zu jo mancherlei Geraten und bas beliebte Spalten, um bie Kraft- und Lederspetse bes Marts zu gewinnen, hatte ihnen eine große Sicherheit bes Blids verlieben. Aber wer noch tein Rashorn, noch teinen Somen gefehen und geschlachtet hatte, wie follte er bas Gange ihres tierischen Baus fich benten, wie ihre Battung und Art feststellen tonnen, wenn er Refte ihrer Anochen fanb?

Es war eine willtommene Abspannung von ben Anftrengungen bes Staunens, bes vergeblichen Ratens, Sinnens, als man wieber zu Lagen gelangte, woraus Geläufiges, Boblbefanntes ans Tageslicht trat. Auf Getreibebau hatten icon die plumpen Kornquetscher gewiesen, und nun: fiehe bal ein Brotlaib, freilich nicht fo gefällig rund, wie Sigune fie au Ineten mufite. Und endlich: "Donnerwetter! tomm ber, Gwalchmai!" rief Maffitomur feinem Rachbar au, ber foeben auch ben fürzeren Weg über ben vertrodneten Seegrund zu feinem Ader ging: "fieh ber!" Gwalchmai eilt berbei, und jener bebt ibm eine Schaufel voll vertohlter, fleiner, halbrunblicher Gegenftanbe unter bie Augen. "Sagel auch, Schnikli!" rief Gwalchmai, benn es waren ja unameifelhaft Schnike von Aepfeln und Birnen, wie fie heute noch, so und so verlocht, mit würzigen Rornern, mit Det angefest, die große Rolle bes beliebteften aller Gemufe, bes allgemeinen Rachtische, bes allgemeinen Befperbrots fpielten! Das hing, um an der Sonne geborrt zu werden und Vorrat fftr ben Winter au bilben, an allen Dachgefimfen unb Fenftern in Bunbel gefaßt herum, wie beutautage (bas beifit biesmal: in ben Tagen bes Berfaffers biefer Geschichte und feiner Lefer) die Maistolben, bas wurde bann in großen Solatruben aufbewahrt, und bie Schnittrube mar ben Rinbern eines Saufes bas wichtigfte aller Berate. Es fammelte fich ein Rreis von Reugierigen; Zweifler waren barunter, bie meinten, bas Zeug werbe eben vom jezigen Dorf einmal hinabgesunken sein; sie stutten, als man ihnen bie Tiefe wies, aus welcher ber Fund tam, fie verftummten gang und fperrten weit ben Mund auf, als Maffitomur, bor ihren Augen weiter grabend, ju feiner eignen Berwunberung auf Stumpfe von Pfahlen ftief in berfelben Tiefe, bas obere Enbe tohlicht, also bas Sola herabgebrannt bis auf ben noch im alten Seegrund feststedenben Stummel. Also tein Zweifel mehr: ein altes Bfahlborf! Alt, wer konnte wiffen, wie viele Jahrhunderte! Abgebrannt, wie einft vielleicht - - man schauberte, benn man tannte biefe Befahr, wie fie nicht blok bom Feinde brobte; ftrenge Gefete buteten angftlich bas Feuer; wenn Fohn tam, ging ber Buttel um und fab ftrenge nach, ob es auf jebem Berb richtig ausgetan fei. Doch viel aroker als ber Schauer mar bas Staunen, bas Gefühl bes Duntels, ber Reig, bie Begierbe, es gelichtet zu feben. Zwar tonnte man meinen, es fei boch teine fcwere Aufgabe für bie Faffungstraft ber Bermunberten gewesen, fich borguftellen: ber Seegrund lag einft tiefer, ein Pfahlborf ftanb barauf, brannte ab, ber Seegrund flieg mit ber Zeit burch neue Schlammidichten, und in ber neueften fteben bie Pfable ber jekigen Gemeinbe. Aber man versete fich billig in ben Ropf eines Pfahlbewohners! Dann verfente man fich in ben Gebanten: Rulturperioben! Ungeheure Zeitraume! Ewiger Wechsel! Man werfe nur einen Blid in bie Berspektive ber Betrachtungen, die fich baran knupfen, und man wird begreiflich finden, bag bie Geifter grundlich verwirrt, beunruhigt, ja burchschauert waren. — Dem Druiben hatte man gleich im Beginn Anzeige von biefen Funden gemacht: er verhielt fich abweisend, verbrieflich; er tam nicht gur Ausgrabung; er wollte nichts bavon wiffen. Auch bie geregelten alten Sufter, bie wir erwähnt haben, icuttelten miglaunisch, migtrauisch bie Röpfe zu ber ratfelhaften Entbedung. Das ärgerte nach und nach bie aufgewecktere Minbergahl ber Burger, man faß beim Det gufammen, man murrte, man gribelte, man beriet. Gine fo geftimmte Gruppe von Bfahlmannern finden wir eines Abends bei Alpins Bater Ullin im Gespräche beisammen. "Bon bem, was vorher gewesen, will unsereins eben auch mas wissen." brummt ber hagere Griffith. — "Ja," fällt Rachbar Gwalchmai mit ben Kleinen, Augen Augen ein, "wir wollen nicht so ganz im Dunkeln wandeln." — "Und in der Zukunft, was kann ba vielleicht alles noch werben?" bemerkt ber fortichrittliebenbe Sausherr und fahrt fort: "Wenn ber Druibe uns nichts fagen will ober am End' wirklich felber nichts weiß —"
— "Gerabe bas glaub' ich, baß er felber nichts weiß, er hat ja boch nichts als Theologie studiert," meint ber bidbadige Rarmor und lact. — "Go verlangen wir," schließt Ullin, \_er folle einen Seanacha aus Turit herbeirufen; ich weiß gleich einen, ben hat man mir hoch gerühmt, als ich neulich brüben war, um Saute gegen Reifel zu verlaufen, Feribun Rallar beißt er -, ber wiffe mehr von alten Befcichten, auch bon Sonne und Mond, Erbe, Waffer, Feuer, Baumen und Tieren und Menfchenwefen, als irgend einer. Berfteht fich, bag er ein Deifter, ein Bencerbb ift."

Griffith: "Aber die Barben kann unser Herr nicht leiben." Gwalchmai: "Ja freilich nicht, weil fie mehr wiffen als er! Drum sagt er immer, von Turit webe ein schlechter

Wind herüber."

Griffith: "So verlangen wir's erst gerade recht. Wir wählen eine Deputation, die foll morgen gleich zu ihm: ber Barbe muß her!"

"Nehmt mich in die Deputation," ruft Rarmor, "ich freue mich schon jetzt brauf, was der alte Hausdrach Urhigidur für Augen macht, wenn wir unsern Willen vortragen."

"Ja, ja," lachte Gwalchmai, die gelbe Bohnenstange möchte eben immer für eine Gwyllion gelten, und ihr Herr läßt es ihr so hingehen, läßt manchmal selbst so einen Wink fallen, als ob was bran wäre!"

Bir muffen hier einen Augenblid ungern bie Rebner unterbrechen. Der Lefer wird nicht wiffen, warum Gwalchmai

nicht fagt, Urhigibur möchte für eine Druidin gelten, sonbern für eine Gwyllion. Die Druiden leiteten sich, wie man aus unster Geschichte bes weiteren ersehen wird, von Taliesin, als dem Gründer ihres Ordens, ab, den Druidinnen wollte man so hohe Abkunft, Erleuchtung von so hoher Lichtquelle nicht zugestehen und nicht absprechen; man ging daher einen Mittelweg: sie sollten sich auf ihn zurücksühren dürsen, aber aus ihn nur, als er noch Gwyon war, der eben aus dem Zaubertopf genippt hatte. So nannte man sie denn Gwyontind, Gwyonchen, denn das bedeutet Gwyllion.

Bir febren ju unferm Gefprach jurud.

"Als ob!" berfett Griffith.

"Ja, als ob," fährt Gwalchmai fort, "als ob wir nicht

wüßten, daß fie im Eramen burchgefallen ift!"

"Ja," erläutert jest Karmor, "und ich weiß, warum? Ich hab' mir's neulich in Turik sagen lassen: sie ist im Prophezeien schlecht bestanden, und da hat sie nun aber den alten Hasen und sagt, es sei der Weisheits- und Zauberhasen der Fee Coridwen, und sie habe ihn von ihr geerbt nebst dem Wirtel, denn sie sei ihre Ur-Ur-Urenkelin. Der Pfass nickt dazu, als ob er's glaubte, sie hat ihn ganz in ihrer Gewalt, ja, ja, wir wollen beide recht ärgern."

Massikomur, bisher stummes Mitglied dieser Gesellschaft, nahm jest das Wort: "Müßt nicht so spotten, ihr Burger wir müsseu geseste Mannsleut sein; ihr könnt's im großen doch nicht anders machen, als es ist, und im kleinen werden die Druiden eben immer auch so ihre schwachen Seiten haben. Gegen diese mögt ihr euch, wenn's der Müh' wert ist, sest hinstellen, aber ohne Bosheit. Wählen wir also Boten, sie sollen ordentlich und ruhig vordringen, was wir für eine vernünstige Forderung halten; es wird ja gehen."

Auch Alpin sehlte nicht im Areise, schon darum nicht, weil man in der Stube seines Baters tagte; die Funde gaben auch ihm viel zu benten, die scharfen Reben waren gerade nicht sehr nach seinem Geschmack, ohne daß er sich übrigens darüber empört fühlte; er liebte sich eben eine gewisse Ruhe und Stille, daher gesiel ihm die Gesinnung Massitomurs, und da bessen Worte sichtbar wirkten, so wagte er sich in

ber Paufe, bie entstanden war, seinerseits mit einem Bor-

folag heraus.

"Ich meine," fagte er, "wir konnten bei ber Gelegenheit auch einen Filea, natürlich auch einen Meifter, einen Bencerbb, bitten, bag er uns jum Feft ein recht icones Lieb bichte. 3ch tenne einen aus ber eblen Sangeraunft ber Barben, er beißt Buffrub Rullur, ift erfahren in allen Weifen ber Dichtfunft und Dufit, er baut gar jo fcone Lieber, bie iconften Reimgesetzel und fingt fie mit Cwlmm und Mwdwl, bag es eine Bracht ift!" Seine Buborer mußten beffer, als unfre Lefer, bag bie zwei nieblichen Worter mufifalische Sage und Weisen bebeuteten; Alpin fuhr fort: "Die Rabel hier fingen auch gar so ein schones Lieb von ihm; ihr mußt's icon gehört haben." Es machte ihm fein Befchwer, au wiffen, bag bie Buborer gleich auf Sigunen raten mußten. benn teine fang fo icon. Er war verschamt mit feiner Liebe und boch auch ftolg barauf; wir find ja, wie fich ber Befer erinnert, um einige Wochen gurudgegangen, es ftanb noch harmloser zwischen ben beiben. Alpin hörte benn nicht ungern, daß Massicomur sagte: "Ja, Sigune singt so etwas gar Schones; hab's öfter gehort; ift bas von bem berühmten Barben Rullur? Den wollen wir uns erbitten." Alpin fing jett an, eine Melobie ju fummen, und aufgemuntert von Reichen bes Wohlgefallens, ging er in Gefang über, begann wieber von born und fang hell bis zu Ende:

> "Im Rahne, im Rahne, Wenn er am Röhricht leise streist, Das Auge weit und weiter schweist, Was still ich ahne, Ich weiß es nicht; Im Mondenlicht, Im Nebelschein Gedenk ich dein.

Die Welle, die Belle, Wenn sie so stäftert und so raunt Zum Herzen, das so träumt und staunt, So dunkel helle, Ob sie es weiß? Ich singe leis: Im Nebelschein Gebenk ich bein.

Im Walbe, im Walbe, Im Schatten bort schläft Baum an Baum Und rauschet auf als wie im Traum; Dort in der Halbe Ein serner Klang — Wie wohl und bang! Im Nebelschein Gedent ich bein.

Bom Eise, vom Eise, Bom reinen Schnee, vom hellen Firn Dort auf des Riesenberges Stirn Wie Sangesweise Zieht's in die Brust In stolzer Lust, Beim hochher blitzenden Silberschein Gebent' ich bein."

Die Männer faßten schnell die angemessene, ohrgerechte Melodie auf, sangen die letzten Berse kräftig mit, hielten dis zum letzten Bers die Schlußzeilen gedämpft, wie sich ziemte, ließen sie aber am Ende mit laut vordrechendem Jubel erschallen, so daß die Tonwelle mächtig und prächtig über die Wasser des Sees hinaus ins Weite schwoll und im Widerhall der nahen Berge verklang.

Massitiomur, Ullin und Karmor wurden gewählt, zogen ihre besten Rode an, verfügten sich zu dem Druiden und trugen ihm gesetzt und höslich ihr Sprücklein vor.

Der Priester machte ein saures Gesicht, als er ben Antrag vernommen. Wir wissen bereits, daß er bem Winde, ber von Turik wehte, nicht zu trauen gestimmt war, müssen uns aber die Sachen jeht etwas näher ansehen. Die Barben waren, wie der Leser sich erinnert, eigentlich eine Zunft im Orden der Druiden. Man sollte meinen, diese hätten sich mit ihren Kollegen friedlich in die Wissenschaften so geteilt,

bak fie ben Barben bas Weltliche überließen, mabrent fie felbft bem Beiftlichen oblagen. Bunachft haben wir gur Berpollftanbigung bes früher Borgebrachten binauaufügen, bak in ber Rorpericaft ber Barben auch ein Rach für Erfindung bestand: ein Barbe, ber fich hiemit beschäftigte, hief Briveirbb. und ba für ben Unterricht in biefen Dingen eine eigne Schule errichtet war, fo tonnen wir fagen: es bestand neben ber Sochicule in Turit ein Polytechnitum. Aus biefer Anftalt maren bie Röpfe berborgegangen, benen bie groke neue Garnfabrit in Turit und bas große Anwesen für neue Feuersteinbearbeitungsmethode am Bodamurfee, von benen wir Alvins Bater fprechen hörten, ihre Grundung verbantten. genug. Unlängst hatte man bemertt, daß ein paar unrubige Beifter biefer Schule mit einem Manne, ber bom See Leman berübergekommen, viel zusammenstaten und muntelten und bak fie bann mit ibm binüberreiften. Man fab es nicht gern, benn bie Stamme, bie bort wohnten gegen Untergang, galten als leichtfertig und neuerungsfüchtig. Das fagte man mnächst besonbers ben Leuten vom See Ruburit nach und wollte wiffen, fie üben neuerbings einen folimmen Ginfluk auf bie am See Beman, wo es bis babin ben Druiben gelungen war, mit bilfe eines Anhangs frommer Burger bas leichtblutige Bolichen in guter Bucht zu halten. Run brachten bie Reisenben mancherlei Berat aus bem munberbaren Stoffe. bem Erg, mit herliber. Seftiger Streit begann in ber Bafferstadt Turit, als man bie Reuerung tennen lernte. Dan begriff, baß fie bie Welt faft auf ben Robf ftellen würbe. Die einen faben barin ben Untergang aller guten Sitte und Ordnung, und ju biefen gehörten bie Druiben. bie anbern eine unendliche Wohltat, zu biefen gehörten alle Freunde bes Reuen, und so auch bie Barben; biese warfen fich mit Feuer auf die Aneignung und Fortbilbung der durchgreifenben Errungenichaft.

Run war es aber eine schwierige Sache zunächst um die Teilung überhaupt in geistliche und weltliche Wissenschaft. Die Druiden nämlich beschäftigten sich auch mit den weltlichen Zweigen und behaupteten, sie seien deren so kundig wie die Barben; die Barben aber beschäftigten sich auch mit bem Beiftlichen, mit Fragen vom Ursprung und von ber Regierung bes Weltalls, und behaupteten, bas gebe fie fo gut an wie bie Druiben. Diefelben maren aber aubem in biefen und jenen Dingen fo rudfichtslofe Forfcher, bag ben letteren bie Sache anfing nach allen Seiten fehr bedenklich au werben. Eben um iene Reit hatte es ein grofies Aergernis gegeben. Es verlautete, ein Barbe habe auf dem Behrstuhl Aeuferungen fallen laffen, welche febr geeignet feien, ben Glauben an Selinur, ein anbrer Aeuferungen, nicht minber geeignet, ben Glauben an Grippo zu erschüttern: gottliche Wesen, die wir balb näher werben kennen lernen. Ra noch mehr: mit Schauber ergablte man fich, ein besonders fühner junger Meifter babe fich erfrecht, 3meifel an ber Bernunftigleit bes Wohnens auf Seen, obwohl nur andeutungsweise, boraubringen, einer Sitte, bie boch im tiefften Ausammenhang mit ber Religion ftanb. Die Druiben wuften aber boch gang gewiß, bag biefe Götter existierten und biese Wohnweise geboten hatten; besmegen gewiß, weil ber Oberbruibe, ber Coibhi-Druib, es gewiß zu wiffen befahl, er, ber ja nicht irren tonnte. Dazu maren benn überbies bie genannten ummalgerischen Bewegungen in ber Abteilung ber Erfinder gefommen: Stoff genug, um ju befürchten, ju fcauern, ju haffen. Bing bas fo fort, verbreitete fich biefer neuerungsfüchtige Beift, fo mar zu beforgen, bag balb ben Menfchen nichts mehr beilig fein und bie icarfe Waffe gegen Ungläubige, ber Bann, ber Aluch fich abftumpfen werbe. Dan munte fich baber nach einem Rudhalt umfeben, ber geeignet ware, biefem geiftlichen Schwert im Rotfall mit weltlichen Mitteln ben gehörigen Nachbrud zu geben. Es war ber Abel, ber vorzugsweise triegerische Stand, bei bem man biese Anlehnung suchte. Allein ber Abel war in seinen Gesinnungen felbft geteilt. Die einen hielten ftart au ben Druiben: benn ihre Anficht mar, ein Orben, ber bie Gotter ftuge, ftuge auch ben Abel, indem der feinere Menfchenteig, aus welchem berselbe bestehe, mit bemjenigen feinsten Teig, aus welchem bie Götter bestehen, auf eine gang besondre Beise verwandt fei. Die andern hielten awar auch große Stude auf ihren feineren Teig, boch buntte es ihnen loblich, diefe Feinheit burch

Biffenicaften und Runfte weiter zu verfeinern, und biefe bielten au ben Barben und machten fich weiter nicht allauviel aus ihrem Unglauben. Balb batten bie einen, balb bie anbern bas Uebergewicht, und so war benn auf die Stüte bes Abels nicht eben ftets ein ficherer Berlag für ben bochften, ben Druibenftanb. Run war noch bas Bolt ba. Es hatte freilich feinen Ramen bon: Gefolg, aber fo ftart auch bas Gefolge ber abeligen herren, es war boch natürlich nicht alles Bolt Gefolg, und bie Rahl ber noch übrigen Raufte ftellte eine Macht bor, groß genug, um als brobenbes Mittel in ben Sanben einer Partei zu erfcheinen und in außerften Rallen ben Ausschlag zu geben. Druiben- wie Barbenftanb fab bei ber Aufnahme feiner Schuler nicht auf die Geburt, nur auf Talent und Fleiß, ber erstere allerbings auf noch etwas: auf ben Sinn unbebingten Gehorfams; wen er um-Mammert hatte, ber wurde burch ftrenge Beberrichung gum ftrengen herrichen erzogen. hierburch gelangte ber Orben mohl au groker Macht über bie au den Bolisfäuften gehörigen Bollsgemüter, aber bie aufgewedten Barbenfduler und ihre Meifter hatten eben auch Cltern, Bermanbte, Freunde, gar mancher einfache Mann fourte wohl, daß man mit ben nutlichen Erfindungen, bie man biefer Runft verbantte, nicht schlecht fahre, und an biefem Teil ber Bollsmenge hatte benn iene aweite Abelspartei einen Ruchalt von beträchtlicher Rraft und Breite. In bem Zeitpunkt nun, auf welchem unfre Gefchichte vorgeht, bewegte fich bas Zunglein ber oft fomantenben Bage mertlich nach biefer Seite bin. Oberbruibe, ber fich ben ftolgen Ramen Mac-Taliefin beigelegt hatte, war alt und etwas beguem geworben, bie alte Rührigkeit bes Orbens aus Mangel an Trieb von oben erichlafft und bon ber jugenblichen Beweglichkeit ber Gegner überholt.

Daß dieser Stand der Dinge sich auch im Dorse Robanus verspüren ließ, haben wir ja eben aus den ziemlich unehrerbietigen Reden erkannt, beren Ergebnis die Deputation an den Druiden Angus war, und es begreift sich nun nicht nur ganz, warum er den Boten ein saures Gesicht machte, sondern zugleich auch, warum er nicht genug Sicherheit in sich fühlte,

ber unwillommenen Zumutung zu widerstehen. Er besann sich turz und sagte dann: "Aun ja, meinetwegen!" Wir werden sogleich noch einen bestimmteren, einzelnen Grund ersahren, der ihm die Einwilligung erschweren mußte. Die Deputation zog ab, dieselben Männer wurden bestimmt, sich zur Einladung der Barden nach Turit auszumachen, die berühmten Meister daselbst gaben freundlich ihr Jawort, und auf morgen also, den zweiten der drei Festage, dor denen

mir fteben, wird ihre Antunft erwartet.

Wir baben gurudichreiten muffen, um bas Ropfichutteln au erklaren, womit jene frommen Alten bem Druiben biefe Nachricht mitteilten: wir begeben uns wieber auf die Reitstelle, von ber aus wir diesen turgen Abstecher angetreten haben. Angus hat den Antommling aufgefordert, heute abend nicht beim Betuchungsfeste zu fehlen, womit die breitägige Feier beginnt. In wenig rofiger Stimmung finben wir ihn beschäftigt, mit hilfe Urhiriburs seinen Ornat anaulegen. Er hat ihr bie verbriefliche Reuigkeit nicht vorenthalten. "Dich bauern nur die fconen Berfe, die jest ins Waffer fallen," fagt bie Alte. Er hatte ihr noch etwas vertraut, früher, ehe bon ber Berufung ber Barben bie Rebe mar. In ber gehobenen Stimmung, womit er bem Reft entgegensah, hatte sich eine lyrische Aber, die einst in den Tagen seiner Jugend öfters fich verspuren ließ, mertwürdigerweise wieber geregt, Bers um Bers war ein prachtiger neuer Westhomnus aus seinem Beift bervorgequollen, so oft einer fertig, hat er ihn ber getreuen Schaffnerin vorgetragen, und fie hat jedesmal eine fehr gunftige Kritit abgegeben: wie wohlwollend hat er ihr noch bor wenig Tagen bafür bie welle Wange getätschelt und gesagt: "Bift eben mein gutes altes Durli!" Und nun war ein Frember berufen, mahrscheinlich ein moberner, phantaftischer Dichterling, ber ibn um bie icone Frucht feiner Weiheftunben bringen follte! -"Nein, ich weiche nicht," rief Angus, schwieg eine turze Beile, prefte bann ben unteren Riefer feft an ben oberen und fette bingu: "3ch laffe mich nicht verbrangen! 3ch werbe mein Wert tropbem jur Geltung bringen! Wirft fcon feben!" Die Alte nicht gufrieben, neftelt weiter am weißen Mantel und sagt, während sie die Teile mit einem sein geglätteten Dorn an der Schulter zusammenhestet: "Sollte der Fremdling mit den neuen unheimlichen Wassen, der heute gekommen, auf seiner Reise nicht in Turit eingekehrt sein? Der Weg sührte ihn doch darüber!" — Der Druide schrilkte auf; er hatte bei der Bemerkung einen so heftig zusenden Rust getan, daß ihm der Dorn in die Haut seiner Achsel suhr. Das war eine Fernsicht, die zu denken gab. Gar vielleicht ein Sendling der Barbenpartei, als Wühler vorausgeschickt und mit den Gästen fortzuwühlen bestimmt?

Sein Anzug war vollenbet, und während Urhizibur im Rebenraum hinter der hängenden Matte ihr Festleib anlegte, ging er mit großen Schritten auf und nieder. Es wollte ihm scheinen, der Boden schwanke unter seinen Fühen. Freilich war derselbe immer etwas wacklig gewesen, aber heute kam er ihm wackliger vor als sonst. Eines stand ihm als Ergebnis seiner Betrachtungen sest: auf den Fremdling

wollen wir ein icarfes Auge haben.

Urhiribur war ebenfalls fertig, feine Begleitung ftanb braugen bereit, und er fchritt hervor, nicht ohne beim Austritt feierlich zu huften. Alle Kinber ber Gemeinbe, Die bas vierzehnte Lebensjahr erreicht hatten, ftanben zu zwei und zwei geordnet in ihren Festlleibern bereit; über bunt gewürfelten Roden trugen fie turge weiße Mantelchen um bie Schultern. Bundchft ihnen sehen wir die Bersonen aufgestellt, bie von Amts wegen auf biefem Gang nicht fehlen burfen; bie übrige Gemeinbe befindet fich schon am Lande brüben auf bem beiligen Blat und barrt auf die Antunft ber Reftfcar. Der Bug fest fich in Bewegung. Voran schreitet ber Weibel, bas ift ber Amtsbiener bes Druiben, augleich ber Opferbiener. Er trägt sentrecht einen langen Stab von Buchenhols, worauf frembartige Zeichen eingeschnitten finb. Darauf folgen zwei Buttel, bas heißt Amtsbiener bes Gemeinberats, augleich Polizeimanner. Giner berfelben ift außerbem Chegoumer. Was ein Chegoumer fei, weiß man in jenen Begenden noch heutzutage fehr wohl, die ehrwurdige Sitte, bas ernfte Gemeinbeamt bat fich bis heute erhalten; es ift ein Mann, ber ein machjames Auge auf famtliche Chen ber Gemeinbe hat, nachspürt, wo Uneinigkeit in einem Saufe auftommt, ben schuldigen Teil ertundet, zurechtweift, warnt, ermahnt, und wenn er burchaus gegen Befferung verftodt ift, tuchtig burchhaut. Dem großen beutschen Dichter, als er bie Rigur bes Mittler in feine "Wahlverwandtschaften" einführte, hat ohne Zweifel biefe uralte Form vorgeschwebt, er hat bas Motiv benutt, verebelt und fo benn auch ben letteren, braftischen Aug passenberweise ausgeschieben. Das Wort tommt von goumen, ein wachsames Auge auf etwas haben, huten. Dan begreift, bag biefes Amt eine ansehnliche und mustelftarte Berfonlichteit verlangte : Gigenicaften, die bem Chegoumer von Robanus nicht abgingen und die ihn auch gang befähigten, zugleich als zweiter Buttel bie Polizei zu unterftugen. Jest folgt, feierlich schreitenb, ber Druibe. Weiß wie fein Mantel ift fein Unterfleib, fein Saupt giert eine bobe, tegelformige Belgmute, festlicher als jene, bie wir als feine bausliche Ropfbebedung icon tennen : fie ift von Biberfell und mit bandbreitem Aufschlage von hermelin geschmudt. In ber hand trägt er einen Stab mit einem fzepterabnlichen Anauf, an bem jenes Mittelbing amischen Galbmond und Rubhörnern ausgeschnitt ift, bem wir icon mehrfach begegnet find. Sinter ihm ichreitet Urhiribur und neben ihr ein noch fraftiger Greis mit langem weißem Barte. Sie bat heute öffentlichen Dienst und ift man fieht es ihr an - fich beffen fehr bewußt. Gin langer schwarzer Mantel mit rotem Gürtel umwallt ihre hageren Glieber, ein rotes Tuch ift turbanartig um ihr Saubt geichlagen ; bie grauen Saare hat fie beute forgfältig geflochten, fie hangen ihr in langen Bopfen über die Bruft. Ihr Antlit ift beute bemalt: fie hat fich mit Rotel (Rotftein) Figuren barauf gezogen, Linien, bie von ben Schläfen verlaufend über die Wangen fich verbreiten und abwarts als in fich gezogene Kreise endigen; ob fie bloke Ornamente ober von geheimnisvoller Bebeutung, eine Art Runen find, wiffen mir nicht zu fagen. Die Stelle unter ben Augen bat fie buntelblau gefärbt, wie heute noch die Orientalinnen es lieben; ihr Auge lag awar tief und blitte flechend genug, um folcher hebenben Folie nicht zu beburfen. Das Bemalen bes Gefichts war eine eben abkommenbe Sitte, wenige alte Beiber hingen ihr noch an; daß fie einft geherricht haben muffe, beweift bie Menge von Rotfteinftudchen, bie Maffitomur bamals unter ben Beugen ber Bergangenheit im alten Seegrund gefunden bat. Der rechte, hinter bas Saupt gurudgebogene Arm ber unbeimlichen Alten halt ben Sanbariff eines groken Topfes, zwischen beffen Bidgadverzierungen man basfelbe Beichen eingegraben fieht, bas mir fveben wieber am Stabe bes Druiben erblidt haben: eine Gefähtragerin, freilich nicht fo anmutig wie die Ranephoren auf bem Fries des Barthenon, nicht fo foon beweat in Linien, wie wir im Orient und in Sigilien Waffertragerinnen, ihren Arug auf ber linken Achsel haltenb, manbeln feben : eine feltfame, milbfrembe, gespenstische Erscheinung. Der Greis neben ihr trug an einer blauen Sonur einen Bolgnapf, in feinem Gurtel ftedte eine Art bon Futteral, ungefähr jenem gleich, worin unfre Schnitter ben Sensenwekstein tragen. Sinter ben ameien fab man fechs Gemeinbealtefte ichreiten, auf fie folgte ber Bug ber Rnaben und Mabchen und ihn beschloffen amei Bachter mit Bogen und Speer. Draugen auf bem Blate ftanben Manner und Frauen getrennt, boch nicht burch fo ftarte Zwischenraume, bag bie außersten Flügel ber Buriche und ber Dirnen nicht Fühlung miteinander gehabt hatten. Da gab es Beplauber, Spaß, Redereien. Alpin mieb Sigunen; er mußte fie in munterem Gefprach mit Arthur feben: es troftete ibn wenig, bag fie boch feine friftallene Salstette trug, benn er bachte, die toftbarere Gabe bes ichrecklichen Rebenbuhlers werbe fürs hauptfeft gespart fein; er wollte es fich abzwingen, nicht weiter hinzubliden, und tat es boch; ihm war, wie es Berbammten fein mag, wenn ihnen Teufel bie himmlische Seliakeit vormalen, benn wie icon mar fie heute! wie leuchtenb hob fich Sals und Ropf aus bem feinen Marbervela, ber ihr blau und rot geftreiftes Gewand verbramte! Die Rugeln und Burfel bes Schmudes aus feiner Sand tamen ihm bor wie Tranentropfen, bie er an ihrem Galfe meinte. Anawischen machte fich Gwennbmar, Gwobbrs Tochter, in feine Rabe, fein Drittentinbbaschen. Es war ber gierlichen Daib etwas mehr im Bergen als Bermanbtenliebe; fie fah, wie Alvin nach bem Baare hinstarrte. Ihr gab ber Teufel ein höllisches Wort ein: "Du, Alpin, weißt, was Sigune heut im herausgehen zur Nachbarin Daura aefaat hat?" - "Will's nicht wiffen," aber es war ihm gut anzusehen, bag er's boch wiffen wollte. - "Der Arthur hat gar fo ein fcones, liebes Genid: es fteigt fo fcon auf und bas buntle Lodenhaar fcmebt gar fo fcon wie angeflogen baran hinauf." - Sie gupfte, mahrend fie bas fagte, fcelmifc an bem Aragen von Schwaneupela, ber über ihrer feingebilbeten Bruft und Schulter lag. Die fclimme Rrote! In Alpin gifchte es auf, als ware ihm fiebenber Schwefel aus ber Gluteffe bes Sollenpfuhls in bie Seele gespritt. Er warb fich ploglich und jum erftenmal einer augerft unporteilhaften Partie in seiner Erscheinung bewußt. Er trug, wie die andern Burfche bes Pfahlborfs, was man im heutigen Subbeutschland einen Saustnecht ober Johann nennt, bas beift einen Krang von langeren Loden im Raden, mabrenb bie Haupthaare kurz geschnitten, oder vielmehr, da es bamals nur Scheren von Bein gab, graufamlich abgezwicht maren. Er griff fich mit ber Sand ba binten bin; ihm blitte Selbftertenntnis auf, ein entsetliches Licht. In Arthurs Beimat schnitt man fich bie haare aus bem Raden; bort wußte man, wie bas bie Linie ber Gestalt herausnimmt, bebt, ihr etwas Ausgewideltes, Freies gibt. Roch einmal: ein Giftwort! Den armen Burfchen, ben fie boch heimlich liebt, fo stechen, verspotten, martern! Und wer weik, ob sie nicht erst noch lügt?

Der Zug hat inzwischen die Brüde überschritten und ist am Festplate angekommen. Wir haben uns diese Stelle mit ihren geheimnisvollen Steinmalen schon betrachtet, als Arthur daran vorüberschritt. Hinter ihr behnt sich ein Eichenhain aus, vor ihr ein freier Plat. Die rohe Steintasel, die auf ebenso rohen Stüten ruhte, haben wir als einen Altar angesehen und darin nicht geirrt; sein Rame ist Dolmen (Steintisch). Bor ihm pflanzt der Büttel, wie der Zug angesommen, den Stad mit den eingeschnittenen Kunen auf. Der Zug wendet sich inzwischen nach rechts, bleibt vor dem Pfeiler mit dem Halbmondbilbe stehen, der Priester verneigt

fich tief und beschreibt biefelbe Linie, die bas Bilb barftellt. mit bem Daumen auf feiner Bruft, bie Rinber folgen feinem Beifpiel. Der Bug geht meiter aum rudmartsftebenben maffigen Steinpfeiler. Ihn muffen wir jest naber ins Auge faffen als bamals, wie wir mit Arthur porübergingen: er fleht fchief, er neigt fich über, fein Fuß ruht in einem Felsblod, in beffen boblung er wie in einen Sattel eingelaffen ift. Der Aug fteht wieber ftill, ber Druibe minkt, alle mannlichen Mitglieber, Die brei Diener, Die feche Gemeinbealteften, die zwei Bachter, treten vor und ftemmen mit ankerfter Rraft die Schultern an eine Seite des Bfeilers. jeboch nicht in rechtem, fonbern in fpigem Wintel, fie bruden und bruden, und fiebe, er fcmantt! Er fcmantt nicht nur, sondern er breht fich auch! Jett wiederholen fie ben Druck, er breht fich weiter und fo fort, bis eine Rreisbewegung pollendet ist und, ba ber Drud nicht wiederholt wird, bie Relslaft in ihre Rube gurudtehrt. Chrfurchtsvoll fpannen fich alle Blide auf biefe Erscheinung, alle Lippen vereinigen fich ju einem murmelnben Gebet, folange fie bauert, bann ummanbelt ber Bug breimal ben ungeheuern Blod unb idreitet linkwarts weiter.

Bas will, was foll biefes ratfelhaftefte unter ben Dalen. mas bebeuten die heiligen Brauche, die wir vor und an ihm vollziehen faben? Riemand weiß es, niemand felbft unter eben bem Geschlechte, bei bem wir uns bier befinden, es mußte benn eine bunfle Sage Grund haben, die in unfrer und rings in mancher Dorfgemeinbe umging: es leben in ben grokeren Nieberlaffungen, ben Bafferftabten, wo fich bie Druiben- unb Barbeniculen befanden, im Schofe biefer Bunfte noch Manner, welche uralte Erinnerungen und mit ihnen ben Schlüffel bes Bebeimniffes bewahren. Der Rame biefer Pfeiler mar Menbir, und ber befagt nichts als: Steinsetzung, Steinmal. Am Ufer bei Turit ftanben beren awolf, einen Rreis um ben Dolmen bilbenb, buntle Geruchte gingen um, bag fie bei verwandten Boltern gegen Abend in gangen langen Doppelreihen, bis zu hunderten, ja zu taufenden fteben. Ginige meinten, fie feien aum Anbenten tapferer und verbienter Danner einft hergemalat und gefeht, andre bezweifelten bas und rieten auf bunkle Religionsgeheimnisse, die meisten bachten gar nichts, alle aber betrachteten sie mit bunkler Scheu und Ebrsurcht.

Der Bug verweilt jest vor bem Pfeiler mit ber unförmlichen Molchgestalt; ber Druibe betrachtet bies Gebilbe mit Schauber, macht mit beiben Sanben eine Bebarbe, bie ein Abweisen, eine Scheue ausbruckt, beschreibt hierauf mit bem Daumen eine Schlangenlinie auf ber Bruft, verbeugt fich bann tief, und auch biefe Bewegungen werben von famtlichen Teilnehmern bes Zuges nachgeahmt. Hierauf schwenkt berfelbe linksum in ber Richtung bes Dolmen ab, auf ihn ftellt Urhiribur feierlich ihren großen Topf, fein Inhalt muß hochbebeutend sein, wenn er an biesem Orte ruben barf; ihr gegenüber fest ber Greis, ber im Buge neben ihr ging, feinen Napf auf bas andre Ende bes Steintischs, gieht bas Solahalfter aus bem Gürtel und nimmt baraus einige bunne, turge, fpige weiße Beinchen, bie er punttlich nebeneinanber auflegt. Beibe bleiben neben bem Altare fteben, bie Rinber ftellen fich ihm gegenüber in einem Salbfreis auf und inmitten bes freien Raums ernft und feierlich ber Druibe. Ringsherum fteht bie Gemeinde; au figen gibt es nichts, nur gum großen Festmahl übermorgen find Bante und Tifche, febr einfache Rimmerarbeit, im Sain errichtet, ber an ben Dolmen ftößt.

Der Druibe räuspert sich und hustet, gemessen, seierlich. Die Gemeinde folgt seinem Beispiel, ebenso die Kinder, mit Rachbruck die Anaben, schwächer und unzulänglicher die Mädchen. Der Druide intoniert einen Gesang, ein kurzes, geistliches Lied, dessen Text wir nicht hersehen, weil er in poetischer Kürze nur enthält, was wir jeht aus Fragen und Antworten ausführlicher entnehmen werden.

Wit freunblich väterlichem Tone beginnt nun der Priester: "Ihr sollt heute zeigen, liebe Rinder, ob ihr im Glauben sest seine und wohl vorbereitet, aus dem Kindesalter überzutreten in das Alter des Jünglings und der Jungfrau, auf daß ihr nicht erlieget den Bersuchungen der Jugend, den Gefahren der Welt, sondern wandelt als ehrsame Glieber bieser frommen Heibengemeinde, dis ihr einst das Irdische

segnet und aufgenommen werbet in bas Parabies, bas ba ift im lichten blauen Zelt über ben Sternen."

Es beginnen nun bie Fragen, beren wichtigsten Teil wir mit ben Antworten ihrer Reihe nach hersehen.

it ben eintworten igter otelge naig ger

- 1. Warum wohnen wir auf den Seen? Weil es Selinur befohlen hat.
  - 2. Woher weißt bu bas?
- Es ftebet gefdrieben.
  - 8. Bo ftebet es geschrieben ?

Auf bem beiligen Buchftab.

Wobei bas Kind zu bem oben erwähnten Stab aufschaut und hindeutet.

4. Sat Selinur uns geoffenbart, warum fie es befohlen hat?

Ja.

- 5. Sat fie es befohlen aus weltlichen Grunden? Co meinen bie torichten Weltmenschen.
- 6. Was meinen benn bie törichten Weltmenschen? Sie meinen, wir wohnen auf ben Seen, um Schut zu haben vor wilben Tieren und vor Feinden.
  - 7. Marum ift biefes toricht?

Beil unfre Seen im Winter zufrieren, so daß uns bose Tiere und Menschen leicht erreichen könnten, wenn wir sie nicht anders abwehrten.

8. Was ist ber wahre Grund, aus welchem Selinur es befohlen ?

Bum Beil unfres Beibes und unfrer Seele.

9. Ber ift benn Selinur?

Die große Mutter aller Dinge, die da wohnet im Monde, die da gesponnen hat auf heiliger Spindel Erde und Wasser und Luft und Gras und Bäume und Tiere und Menschen und diesen oft erschienen ist als weiße Kuh.

- 10. Was tat fie, als fie ben Menschen gesponnen? Sie blies ihm ben lebenbigen Obem burch bie Rase.
- 11. Was tat der Mensch hierauf? Er nos.

Richtig, liebes Seibenkind, aber man fagt nicht: er nos, sondern: er nieste.

Der Anabe, ein allerliebster Lodentopf, wurde feuerrot. Der Druibe streichelte ihm freundlich die Wange. In diesem Augenblick mußte der Junge selbst niesen. Ein wohlwollendes Ricken und Lächeln ging durch die Gemeinde. Der Druibe fragt weiter den nächsten Anaben.

12. Was bebeutet es aber, baß ber Mensch niesen mußte?

Es bedeutete, daß er solle leben und sich bewegen und eine Seele haben und aber auch unterworfen sein dem schlimmen Reize, denselbigen aber ausstoßen und sich läutern, auf daß er werde rein, Nar und gut.

- 18. Wer hat folches bemerket und zum Uebel gewendet und will ben Menschen damit verderben? Der bose Grippo.
  - 14. Wer ift Grippo?

Der Geift der Finsternis, der große Molch, der da erzeuget ist im Urschlamm, der Drache aus dem Pfuhl, der furchtbare Entzünder.

Das Kind blidt mit Schauer nach ber Molchgestalt auf bem hohen Blode links vom Dolmen.

15. Sollen wir ein fo finfteres Wefen haffen und verachten ?

Scheuen follen wir es und begutigen burch Opfer.

16. Was für Opfer?

Bammer, Bode, Stiere.

17. Sind nicht in schweren Fallen noch anbre Opfer notig?

Ja.

18. 2Bas für?

Menichenopfer.

- 19. Wozu find Menschenopfer außerbem noch gut? Wahrzusagen aus ben Zudungen bes Sterbenben.
  - 20. Aus welchem besonderen Grunde sollen wir Grippo scheuen und ihm opfern?

Weil der große Grippo auch ist der Gott des Kriegs und bem Bolke, dem er gnädig, aus dem Hirnreize des Pfnüssels entzündet die Aergawydd, das heißt die Schlachtwut, den Feind aber schläget mit Stumpsheit und Dumpsheit, die da ist eine Frucht desfeldigen Uebels.

- 21. Was aber ist bies für ein Uebel, sofern es nicht also bienet, sonbern uns verberbet?
- Es beginnet in der Nase und im Hals und will nicht heilen und gehet hinab in den Magen und in alle Gedärme und wird Stockschupfen, bleibende Berschleimung, jahrelanger Husten, sei es einsacher oder Keuchhusten, Glutgift, das da bringet durch alle innere Haut und Fleisch, Blut, Mark und Knochen, und tötet öfters schmachvoll den Menschen im Wust, der da gleichet dem Urschlamm, woraus Grippo erzeuget ist.
  - 22. Welchen Schaben nimmt baburch bie Seele bes Menschen?

Sie wird zuerst dumpf und stumpf, hierauf erzeuget sich, wenn die Augen brennen und die Ohren blaurot werden, Erbitterung, Zorn, Grimm, Wut, steigen auf arge Gebanken, Haß, Bosheit, Mord, Raub und alle Laster, turz die Stinde.

23. Ronnen wir uns bavor schirmen und retten burch uns felbst?

Ach, nein!

## 24. Warum nict?

Weil vor dem Feuerqualm des Gottes sich nicht gehütet hat Urnar der erste Mensch und hat vererbet auf alle seine Kinder und Kindskinder den bosen Hang zum gistigen Pfnuffel.

25. Wer allein tann uns helfen?

Die große Göttin, welche liebet bie Menschen, bie Beltmutter Selinur.

26. Was hat die große Gottheit getan zu unserm Seile?

Sie hat sich unser erbarmet und uns geoffenbaret, wir sollen wohnen auf ben Seen, als da geschrieben stehet Buchstab Zeile 2.

27. Kann uns bie große Mutter ganz bewahren por bem Uebel?

Rein, es ift zu fpat. Aber fie tann bas Uebel felbft gum Guten wenben.

28. Sage mir biefes nun beutlicher.

Wir sollen wohnen auf ben Seen, weil allba ber feuchte Nebel über bem Wasser ben Pfnüssel zu regelmäßigen Fristen hervorbringt und aber ber Mondschein, ber da ausgehet von der Göttin Selinur und im Nebel dämmert und wallet, ebendenselbigen Pfnüssel gesehmäßig ausbrütet, aussocht, ausheilet.

29. Welches find biese Friften?

Bier im Jahre: Anfang März, Anfang Juni, Anfang September, Anfang Dezember.

- 30. In welchem Zeitpunkte befinden wir uns jego? Im Anfang ber britten Heilmoche bes September, ba in der letten großen Hust- und Niesnacht bas Uebel sich ersprießlich gelöset hat.
  - 81. Was ift bie Frucht folder Auskochung unb Ausschüttlung?

Beib und Seele wird geläutert und der Geist wird offen, Selinur zu erkennen, zu verehren und ihr zu dienen mit guten Werken und viel Gebet.

- 32. Wen würdiget Selinur besonders solcher ordentlicher Berkältung und folgender Läuterung? Fromme Menschen.
  - 83. Woburch außert fich ber Beginn ber jebesmaligen Sauterung?

Durch fraftiges, helles, gefundes und bieberes Suften.

Es läuft hier burch die versammelte Gemeinde eine geordnete Reihe folder stoßenden Rehlvorgange, wobei jene Manner, die wir schon unter dem Namen alte Huster aufgeführt haben, sich burch besonders feierliche Aftion auszeichnen.

84. Wer ftebet ber großen Gottin in biefem heilfamen Werte noch insbesonbere bei?

Die heiligen Feen, ihre Dienerinnen, bie iconen, bie weißen.

35. Wo find biefe?

Sie schweben und weben mit den Strahlen des Mondes in den Lüften überall und besonders im Schilf, im Röhricht der Seen, und fingen geheimnisvolle Lieder und niesen fanft.

- 86. Hat ber wilbe Grippo auch Gehilfen? Ja, die Korrig, das sind die bosen schwarzen Zwerge.
- 87. Wo wohnen solche? In der Zugluft.
  - 88. Welche Waffen führen fie?

Feine Binsen, Distelstacheln, Schneidgrasspitzen, Dorne, Brennesseln, Büschel aus Raupenhaaren, Barte der Gerstenähre, womit sie in der Rase tigeln, im Schlunde traten und stechen und hinablangen tief ins Innere des Menschen, Flaschen voll brennenden Giftes, das sie in die Blutadern sprigen, Bretter, die sie dem Menschen vor die

Stirne nageln, baß er wirb verftöret und seine Seele verfinstert und verblenbet, baß sie nicht mehr tann unterscheiden Recht und Unrecht, Gut und Bose.

Der Druibe hielt nun einige Minuten inne und man fah ihm an, baß es ein schwieriger Punkt sein muffe, zu bem er zaubere überzugehen; bann fragte er weiter:

- 89. Sind mehr als nur die zwei großen Gotter? Ja, es ist noch ein Gott.
  - 40. Wie heißt er?

Der unbefannte Bott.

- 41. Was wissen wir von ihm? Richts.
- 42. Woher wiffen wir, baß er ift? Es steht auf bem heiligen Buchstab Zeile 7.

Sei auch bu uns gnabig, unbefannter Gott!

43. Wie follen wir ihm bienen?

Wir sollen sagen am Schluß aller unfrer Gebete:

Rachdem bies lettere Thema in folder Kurze absolviert war, wandte sich ber Fragende, sichtbar erleichtert, zu einem andern, das ihm weniger peinlich zu sein schien.

- 44. Wie erlangen wir Sehör bei ben Söttern? Allein burch die Druiden, welche find die Mittler zwischen ber Gottheit und dem Menschen und welche zweierlei Gewalt haben: den Frommen die göttliche Gnade zu öffnen, ben Gottlosen zu verschließen.
  - 45. Wer hat ben heiligen Orben ber Druiben gestiftet?

Taliefin ober Strahlenstirn, ber als Zwerg Gwhon genossen aus dem Wundertopse der Fee Coridwen, von ihr verschluckt worden ist als Weizenkorn und aus ihr geboren als Grundbesitzer aller Gnadengaben des Geistes und solche verliehen hat dem heiligen Orden, den er gegründet. Bei Erwähnung bes Zwergs Gwoon zudte etwas wie verhaltenes Lächeln in ben Zügen bes antwortenben Kinbes und die Gemeinbe schien ähnlich gestimmt, boch alle Gesichter wurden wieder sehr ernst bei dem Schlußsaße von der Gründung des ehrwürdigen Druidenordens.

46. Bas ift bie größte Gottlofigfeit?

Bu leugnen, daß Selinur sei und ihre heiligen Feen, und zu leugnen, daß Grippo sei und seine schwarzen Zwerge, und nicht zu gehorchen dem Willen der Götter, der da spricht aus den Druiben.

47. So ein Mensch fich also verhartet und verflocket, was soll ihm geschehen?

Die Antwort auf biese Frage war an ein Mabchen ge-tommen. Es fing an:

Er foll werben gepfählet ober -

Hier ftodte es, zudte zusammen und zitterte. Der Druibe nahm es freundlich an ber Hand und sagte: "Wart, liebes Kind, ich helse dir, sprich nur zugleich mit mir." Gestützt und getragen von der Stimme des Priesters brachte nun das Kind mühsam die Worte hervor:

ober gekreuzigt ober soll ihm mit Hornbolch aufgeschlitt werden die Bruft ober der Bauch, und wann der Druide hat geweissagt aus dem Zuden seiner Glieber ober Eingeweibe, soll er verbrannt werden vor dem Bilde Grippos.

- 48. Was wird aus ihm werben nach seinem Tobe? Er wird verdammt sein in Ewigkeit, sich zu wälzen im Pfuhle des Schlammes und der Flammen, darin hauset der bose Grippo, der Wurm der Hölle, und soll ihm bennoch das Feuer nicht ausglühen den ewigen Pfnüssel, damit er ist behastet und gestrafet.
  - 49. Was aber wirb werben aus ben Gläubigen und Frommen nach ihrem Tobe?

Sie werben wohnen in Ewigfeit im blauen Gezelte Selinurs und tanzen und fingen mit ihren Feen.

Es fei uns erlaffen, ben Fragen und Antworten weiter ju folgen; die fernere Reihe berfelben beschäftigt fich mit ben Gingelheiten bes Gottesbienftes, beren intereffanterer Teil burch unfre Ergablung bem Lefer bor Augen geführt wirb. Es waren siebzig Rinber und ebensoviele Fragen. Den Schluß machte ein Gebet, bas ber Druibe vorsprach und bie Rinber nachsprachen. Sierauf tritt ber Druibe an ben Dolmen und spricht: "Ihr follt nun, geliebte Kinber, bas Beichen empfangen, baf ihr jeho gewürdigt feib, einzutreten in die Beilsordnung ber großen Mutter Selinur, reif und munbig, au wandeln burch die Pforten, die fie gesehet bat, und die ba führen gur Sauterung bes Leibes und ber Seele." Die Rinder, ihm folgend, ftellen fich am Dolmen auf. Jest bebt Urhiribur feierlich ben Dedel von ihrem Topf, nimmt heraus und reicht bem Priefter ein vierediges Stud feinen Linnens, blau mit weißen Tubfen: in ber einen Gde ift mit gelbem Zwirn bas Salbmondzeichen ber Selinur eingestidt: eine mubfame Arbeit ber Alten, unter Mithilfe einiger geschickter Mutter vollzogen. Der Briefter reicht bie Babe bem erften Rinbe und fo geht bie Sanblung ber Reibe nach fort, bis bas lette beschenkt ift. Angus gog, als bie Berteilung au Enbe mar, fein eignes, ebenfalls blaues und weiggetupftes Tuch und gebrauchte es fraftig und feierlich. Die Rinber folgten ihm auch in biesem Atte, boch bie Madden fast nur scheinbar. Der symbolische Att biefer erften Berwenbung war eigentlich feststehenbes Bertommen, bei ben Mabchen hielt man aber nicht eben ftrenge barauf und fah es gerne, wenn fie bas Angebinde nur vergnügt anfaben, taum aum Raschen führten und bann einschoben. Das Weib mar, wir burfen es nicht verschweigen, von ben Pfahlbewohnern nicht eben boch geachtet; bag es von ber Entgunbung ber Schleimhaute, welche ber Glaube biefes Bolks in fo fonderbare Berbindung mit ber Religion brachte, feltener befallen wirb, und bag fie bei ihm viel leichter gu verlaufen pflegt, barin fab man eine gemiffe Oberflächlichkeit, um beren willen man fich berechtigt glaubte, es als ein niedrigeres Wefen zu betrachten. Richt baf es unter biefem verwerflichen Fehlschluffe viel gelitten batte: beimlich im

Innern ber rauhen Männerbrust fällte bas Sefühl ein zarteres Urteil als im Kopfe ber bogmatisch beengte und erstarrte Berstand: selbst ber Pfahlbürger sah es denn doch natürlich nicht ungern, daß das schöne Geschlecht bei Bertältungen von der Ratur milber und schonender behandelt wird als der Mann, selbst er fühlte, daß er für die Gründlicheit, womit die Ratur im starten Geschlechte diesen Prozes durchzusühren psiegt, denn doch auch sehr der Langmut und Rachsicht jener bedurfte, die sie ihrerseits darin nicht ebenso bedürsen. Und so verweilten denn nicht nur die Mütter, sondern anch die Bäter mit wohlgesälligen Bliden auf den anmutigen Mädchen, wie sie der sauberlichen Gabe sich nur als einer Art von neuem Garberobestüd erfreuten.

Jedes beschenkte Rind war, die vorige Ordnung einhaltend, auf seine alte Stelle zurückgetreten, der Halbireis war wieder gebilbet, der Druide trat wieder vor und redete die Rinder an: "Und jeho empfanget mit Andacht an euerm

Leibe bas heilige Zeichen ber Weihe!"

Die Rinber wurden unruhig, mehreren fah man Spannung und Angst an, fie wurben bafür von ben anbern genecit, bie Miene bes geftrengen Priefters felbft zeigte eine gemiffe Erheiterung, es judte in feinen Dundwinkeln, burch bie Bemeinbe, namentlich burch bie Schar ber Dirnen gog ein anwachsenbes Richern. Der erfte Rnabe fcritt ftolg entichloffen jum anbern Enbe bes Dolmen, wo ber bartige Alte ftanb, und bot ihm ben entblößten Arm. Der Greis hatte bereits eines feiner fpigen Beinftabchen in ben Rapf getaucht, bie Spike ericien nun blau, er faßte ben Arm bes Anaben, ritte ihm die Saut und verweilte einige Setunden brebend in ber Bunde, ber Junge big bie Bahne übereinander und verharrte lautlos. Richt alle Kinder hielten fo fest, wie fie nun nacheinander brantamen, unter ben Dabchen waren taum ein paar, bie nicht aufquiekten und weinten, worauf jebesmal ein helles Sachen burch bas junge Bolt in ber Gemeinde lief. Auch biefe Sanblung mar endlich aum Schluffe gelangt, bas halbmondzeichen war auf bem letten Mabchenarm - noch nicht fertig, aber angelegt. Es mare nicht fo beiter nicht mit fo wenig Schmerzen abgelaufen, wenn das Ritgeschäft mit diesem einen Mal ganz durchgeführt worden wäre. Die Kinder mußten in den folgenden Wochen noch mehrmals daran, dann tat es weher, denn für jeht wurden nur die Endpunkte des Bildes leicht eingegraden, später erst ward das Blau, der Sast aus der Pslanze Waid, mit ähender Flüssigkeit gemischt und so in die frische Wunde eingesührt, um sich inniger mit der Haut zu derdinden, dann erst zugleich das ganze Bild sertig punktiert, und endlich auch an diesem neuen Teil noch eine Wiederholung vorgenommen. Doch die Opfer dieser harten chrurgischen Einwirkung standen ja in dem glücklichen Alter, wo man nicht an die Zukunst denkt, jeht hatten sie nur noch ein kurzes heiliges Vied zu singen, dann wartete ihrer zu Hause ein wohlbesehter Tisch, und vergnügt suchte nun jedes seine Eltern auf, als nach Bollendung der Zeremonien alles nach

bem Dorfe gurudaing.

Arthur hatte bem ameiten Teile ber Sandlung feine Aufmerksamkeit zugewendet, bem erften aber von Anfang an mit gehaltenem Ernfte, augleich mit einem Ausbrud von Trauer augesehen und bei ben Fragen und Antworten finfter ben Ropf geschüttelt. Wir haben langft gefagt, bag er bas alles tennt: er tennt es, und boch ift es ihm bei biefem Anblid wieder neu geworben und brudt ihm fichtbar bie Seele nieber. Ru fpotten über Dinge, bie anbern beilig scheinen, mar nicht feine Art. Ginen gewiffen Blid, ben ihm ber Druibe gufanbte an jenen Stellen ber Fragen, wo bon schweren Fallen, berftodten Leugnern und Menfchenopfer die Rede war, hatte er in feiner Unbefangenheit gar nicht bemerkt. Nun aber tam ein Moment, wo er fich bes Bachelns nicht gang erwehren tonnte. Als die fingenben Rinder gleichzeitig und anhaltend alle ben Dund weit öffneten, fiel ihm auf, baß er in lauter blauschwarze Sohlen fah. Es mar bie Seibelbeerenzeit, bie Rinber famtlich hatten fich's vormittags im Walbe schmeden laffen, und nachmittags bie Eltern wohl baran gebacht, fie hubsch herauszuhutzen, aber nicht baran, baß fich bie Rleinen ben Mund ausspülen follten. Das Rosmetische mar eben in biefer Richtung fehr wenig ausgebilbet. Die Erscheinung

fiel auch teinem Menschen außer Arthur auf: um so mehr wurde fein Sacheln von ben vielen migbeutet, die es bemertten. Das hatte man vielleicht vergeffen, als aber bie Bemeinde mit ben Rindern beimzog, entfiel ihm ein febr unbebachtes Wort; bie Bruft war ihm ju voll, er konnte nicht schweigen. Gwalchmai ging gerabe neben ihm, ben er als einen ber aufgeweckteren Ropfe bes Pfahlborfs icon tannte. "Arme Rinber!" fagte er ju ibm, "ich bente, bie Beibelbeeren werben ihnen gefünder fein, als ber Blöbfinn! Wie ift es nur möglich, bak er noch besteht! Rann man bamit noch ein Bolt erziehen? Ift bies ein Stab und Schilb fur ben Gintritt in die Welt? Und es war' fo ein fconer Brauch, einen ftarten Einschnitt in bie junge Seele au machen an biesem Wenbebunft! Bas batt' ich brum gegeben, batt' mir einer zu ber Reit einbringlich, aber einfach gefagt, wo bas wahre Glud zu suchen ift! Und ber unbekannte Gott, nun, mas ben betrifft - " Er brach ab, er wußte wohl nicht weiter. Er ging vorwärts, ohne eine Antwort abzuwarten, ftill vor fich niederblidend wie ein Mann, in welchem Gebanken garen und langfam reifen. Wer außer Gwalchmat seine Worte noch vernommen, hatte er nicht bemerkt. Es war Albin, augleich aber noch ein andrer, von dem wir horen werben.

Jetzt kam mit einem Trupp Kameradinnen Sigune vorüber, ohne Alpin gewahr zu werden; sie holten Arthur ein, Sigune nahm ihn an der Hand und sagte: "Komm jetz zu und, Better, wirst einen langen Magen haben, laß dir gesallen, was unser Tisch dietet." Alpins guter Wille war gewesen, abzuzwingen, was in ihm stach, bohrte, brannte, trotz alledem wieder in Obgals Haus einzutreten und mit breiter Brust sich vor Sigunen zu stellen auf Gesahr, daß er den tief Gehaßten dort tresse. Jetzt gab er es auf und rannte weg, hinaus und dahin, wo er am frühen Morgen schon Trost gesucht: in die Berge, in die Wälder, um ihnen aufs neue sein Leid zu klagen. Er war da zu sern, um einen Austritt mit anzusehen, der die Gemeinde abends noch einmal aus ihren Wohnungen, von ihren sessilich besetzen Tischen ins Freie trieb.

Ein Berwundeter war im Balbe gefunden worden, ohnmāchtia, man trug ihn berein; als er zu fich tam und die Sprache wieber fand, berichtete er in abgeriffenen Lauten. ein Wifent habe ihn beim Solafdlagen überrafcht, angegriffen, mit einem Stoß in die Seite niebergeworfen, und nur bem Umftand, daß ein zweites Wilb berfelben furchtbaren Gattung herbeigekommen und alsbalb ein Rampf zwischen beiben Stieren fich entsponnen habe, verbante er feine Rettung; er ware ficher in die Buft geschleubert und bann gerftambft worben; er fei bann fortgefrochen, fo weit er tonnte, bis ihn bas Bewußtsein verlaffen habe. Er hatte eine breite Bunde unter der linken Bruft, das Blut floß noch immer. Man brachte ihn aum Druiben. Als wir die Aemter biefes Mannes aufgahlten, erschien es nicht notwendig, auch bie Funttion bes Arates mitgunennen. In großeren Gemeinben war allerbings ein besonberer Argt, ein Barbe, ein Raturtunbiger und Mediziner bom Fach, aber für fleinere Bemeinben, wie die unfrige, verfah ber Druibe biefe Stelle: es wurden in Turit von ben Barben besondere Borlesungen für fünftige Druiben gehalten, bie ihnen bas Rotigfte aus ber Mebigin und Chirurgie gu eigen machten. Der Befer ift bereits gewarnt worben, fich ben Stand biefer Wiffenicaften in jener Reit nicht als einen allgu rationellen gu benten. Immerhin waren neuerbings bebeutenbe Fortschritte gemacht worben; bie Studienzeit unfres fechzigfabrigen Druiben war aber bor biefelben gefallen. Er hatte gubem, bie Wahrheit zu gefteben, die paftoral-medizinischen und dirurgifden Borlefungen etwas unregelmäßig besucht, inbem er bachte, er tonne feine Beit beffer anwenden mit Erwerbung von Renntniffen folder Beilungsmittel, von benen fraftigere Wirtung au hoffen fei. Wie biefe Mittel beschaffen waren und wen er hierin au getreuer Beihilfe berangezogen, bas werben wir nun erfeben.

Alpin tam spät abends nach Hause. Als er Ruhe suchen wollte — mit wenig Hoffnung, sie zu finden —, hörte er in geringer Entfernung einen Einbaum lösen, stand auf, sah hinaus und erkannte Arthur auswärts rubernd im See. Jeht hörte er auch eine weibliche Stimme fernher vom

Saume bes Gewässers, wo ber helle Mond in ben Rebel über bem Röhricht schien. Augenblicklich löste er den eignen Rahn, der angebunden unter dem Hause lag, suhr schnell und leise am Gestrüppe des Ufers hin und hielt im dichteren, höheren Schilfe, als er so nahe war, daß er deutlicher sehen und hören konnte. In kurzen Areisen sah er langsam einen Rahn sich drehen, darin eine dunkle weibliche Gestalt. Sie sang oder schleppte vielmehr durch wenige Tone dumps, einsörmig, hohl, einen uralten Zaubersegen:

"Unfer Herr Grippo fuhr über Land, Im Brande ein Brand. Brand, du sollst nicht hitzen, Brand, du sollst nicht schwizen, Brand, du sollst nicht schwären, Noch über dich begehren, Wis der Weltenmutter die Spindel bricht, Bis erlischt des ewigen Mondes Licht."

Rach je zwei Zeilen wurde turz paufiert, und Alpin glaubte ju feben, bag bie weibliche Geftalt fiber einem unbeutlichen Gegenftanb, ber ausgestredt im Rahne lag, mit ber Rechten, worin fie etwas hielt, bas fich im Bellbunkel nicht erkennen ließ, feltsame Sanbbewegungen machte, fentund magerechte und freisformige Linien in ber Luft jog. Bas es für ein Korper mar, ber fich im Ginbaum befanb und bem biefe Gebarben galten, barüber tonnte er nicht im unklaren bleiben, als er in biefen Baufen ein schmaches Aechzen vernahm. Er fah Arthur jest gang nabe fahren. Rahn an Rahn brungen, fich binuberbuden, die fich Biberfegenbe gewaltfam beifeite bruden, etwas Duntles in bie Bobe richten. "Soll bas ein Berband fein?" horte er ihn rufen. - "Zauber tut mehr benn Berbanb." - "Gib ibn her, bu morbeft ihn." - "Sinweg, Gottlofer!" - "Du mußt!" Er ift in ben anbern Rahn hinübergesprungen, fie padt ihn an und rauft mit ihm, ein schnellenber Rud, und bas berenhafte Weib ift beiseite geschleubert, fallt ins Waffer, Arthur hebt mit ber Sicherheit gewandter Rraft ben Berwundeten in seinen Rahn und fahrt mit pfeilichnellen Rubergugen hinweg. Alpin ließ untatig alles geschehen, fab zu wie von Beiftern gebannt und gefeffelt. Jest rudt er bervor aus dem Robricht. "hir, hir!" ruft er, "ich tomme."
— "Bist du's, Alpin! hilf! Her Alten ift es nach einigem Umplatichern gelungen, ben Rand ihres Rahnes gu erfaffen, er hilft ber Zappelnben binein, lagt bie Durchnafte auf bas Kell nieber, auf welchem vorher ber Berwundete gelegen, und judt bas Ruber, fie fortzubringen. "Galt, halt! mein heiliger Diftelzweig, in heiliger Berbstmonbnacht geschnitten mit ber heiligen Sichel, bort schwimmt er," achzte bie Alte. Alpin gab bem Rahn ein paar Stoke, fifchte ibn heraus und ruberte weiter bem Pfarrhaufe gu. Er trat in etwas hartes und Scharfes, bas ihm in die große Bebe schnitt, griff hingb und zog eine Scherbe herauf. Urhixibur ftieß einen Schrei ber Bergweiflung aus: "Coribmen! Coribwen! mein Rauberhafen bin! O bin, bin!" Sie walzte fich por Rammer im Boot und weinte laut auf, daß es fernbin hallte. Alpin erinnerte fich jest, bag er bei bem Rampfe awischen Arthur und bem unheimlichen Weib ein gellenbes Schüttern gehört hatte, wie wenn ein irbener Rorper gerbricht. Sie hatte geglaubt, ben Schwingungen bes Miftelaweigs mehr Zaubertraft au verleihen, wenn fie ihn in bemgeheimnisvollen Gefage mitnehme, und unvorsichtig genug bas Beiligtum einer Bafferfahrt anvertraut. Enblich fdwieg fie erschöbft bom Stohnen und lag ftumm, auf einen Arm geftükt, im Rahne. Auf einmal fuhr fie mit einer zuckenben Bewegung in ihre Rocktasche und ein neuer Aufschrei folgte biefer Bewegung: "Auch bas, auch bas! Mein Wirtel auch bahin! Heilige Erbftude! O, Urururahnmutter Coribwen, bu, die aus ber Weltenspinnerin eigner Sand bie gottlichen Gaben empfangen, icau nieber aus ben Wolfen und hilf rachen, ftrafen!" Schlieflich verstummte auch biefe Rlage, und man legte an bem Stiegchen an, bas in bas Saus bes Druiben hinaufführte. Diefer lag icon in fo festem Schlafe, baß bas Beraufch ihn nicht wedte, bas überbies von feinem gewaltigen Schnarchen übertont murbe. Er batte ja fein Amt als Beilfünftler mit so voller Ueberzeugung an Urhiribur abgegeben, ihr ben Bermunbeten mit fo vollem Bertrauen überantwortet, bag er fich, als fie mit ihm abfuhr,

mit ganzer Seelenruhe zum Schlummer niederlegen konnte, und der psiegte bei ihm tief und gesund zu sein. — "Es gibt ein kaltes Bad, aber auch ein heißes," murmelte die Alte, als sie ausstieg. "Ein gefährlicher Reher," sagte Alpin, "er hat auch über unsre Religion gespottet," mit diesen Worten löste er den Wiedring, an dem er seinen

eignen Rahn nachgezogen hatte, und fuhr beim.

Er mußte wiffen, mas er tat, als er in fo gehäuften Brennftoff bie Branbfadel biefer Angeberworte marf, es mar ihm gar mohl befannt, was die Bafe bei bem Druiben galt, und er war nicht fo blind, bas verborgene fehr Gefahrliche in biesem Manne nicht wenigstens buntel zu ahnen. Aber er tam fich gang gufrieben mit fich bor, fein Gemut ichien ihm ruhig wie ber Gee, beffen Spiegel fein Suftchen bewegte. Es war nur in bem Einbaum fo eine fonderbare Unruhe, er wollte in feine regelmäßige Gangart tommen, er schwantte, und das Borberteil fuhr manchmal fo eigentümlich wie ein Ausruf in die Bobe. Das Waffer gludfte am Solze wie fonft eben auch, aber es flang beute fo feltfam; einmal meinte ber Ruberer gar fluftern gu boren: "Alpin, bas war nicht recht!" Dann tamen bumpfe Tone, bie murmelten etwas wie: frumm, ober: Lump! bann fvike, bie taten wie: Wicht! Bict!

Er bachte: bummes Zeug! und legte sich schlafen; er sagte sich, er habe nun endlich boch einen ruhigen Schlaf verdient. Raum lag er auf dem Ohre, so siel ihm siedend heiß ein: jest pslegt Arthur den Berwundeten sicherlich mit Hilfe Sigunens. Er warf sich auf das andre Ohr, da fragte plözlich etwas in ihm: Alpin, was hättest du tun sollen? Entweder glaubst du, die Here könne mit Jauberspruch und Wistel besser heilen, dann durftest du ihr den Berwundeten nicht absagen lassen; oder Arthur mit den Mitteln, die er anwenden wird, dann mußtest du ihm beistehen. Ueber das Entweder-Oder in den beiden Vordersähen hatte er nun freilich noch niemals nachgedacht, und er konnte sich betrösten: wenn man zweiselt, wenn man nicht weiß, was tun von zweien, so tut man am besten nichts. Dennoch wollte der Erost nicht vorhalten und — auf einmal sprang er auf,

und: - etwas haft bu ja boch getan: Pfui! Pfui! und noch einmal Bfuil Er rief es laut, fo laut, baf ber Rinbertnecht im Rebenraum aus feinem tiefen Schlaf emporfubr und rief: "Was gibt's?" Doch legte fich ber wieber gurud und folief alsbalb weiter, auch Alpin ftredte fich wieber bin, verhielt fich ftill und blieb jo liegen auf feinem Barenfell, bas nur jeht kein Kell mehr war, sonbern ein Ameisen-

baufen.

Mit bem erften Morgenbammern ging er aus bem Saufe. "Auch fo fruh ichon auf?" grußte er ben Buttel, bem er begegnete. - "Das trifft fich gut, Alpin, ich foll bich gum Druiben bestellen." Er sagte bas nicht im Befehlton, sonbern freundlich und mit einem gewiffen Zwinkern ber Augen. — "Spater, fpater, hab' augenblick nicht Zeit, ber Schafbirt bat ein paar buftenfrante Bammel, muß nach bem Bieh feben." Die Ausrebe mar nicht uneben erbacht, boch immerhin auffällig und ber Büttel blieb verdutt fteben. Alpin begab fich in feinen Gerbeftabel; es fchien ihm, fein Bieb begruße ihn nicht fo berglich wie fonft, und feine Lieblingstub, die Lifi, bog gar ben Ropf gur Seite, als er gu ihr trat; er gab ihr einen Fauftschlag und rief: "Billft auch bu mich verachten ?" Das Lier, fo robe Behanblung nicht gewohnt, sab ihn mit ben großen Augen traurig vorwurfsvoll an, als fragte es: wohin ift's mit bir gekommen?

Er trat heraus, bleich, unschluffig, ging wieber hinein, ftreichelte bie Ruh, bann fuhr er schnell wieber aus ber Ture. Es muß etwas geschehen! es muß burchgebrochen werben! rief es in ihm, buntel, aber ftart. Mit ftraffen Schritten ging er nach Obgals Saus; er mußte, bag Sigune fruh aufftanb. Da figt fie auch, bas Berbfeuer ift icon angegundet, aber fie macht fich nichts babei gu tun; fie balt ein Ding in ber Sand, auf bas ihre Augen mit großer Spannung gerichtet finb, mahrenb alle Mienen von einem Gefühle lebhaften Wohlgefallens zeugen. "Darf man herein?" fragt Alpin burchs Fenster. — "Ja, tomm nur; fieht man bich einmal wieber? Du flehft bleich." Sie gab ihm bie Sand. "Seut nacht hatteft babei fein follen bruben im

Freihof -"

Wir mussen sie hier einen Augenblick unterbrechen, um bem Leser ein Wort vom Freihof zu sagen. Wir besinden uns natürlich in Zeiten allgemeiner Gastfreundschaft, aber auf Pfahldörsern ist eben kein Uebersluß an Raum, und wenige Familien sind in der Lage, zu beherbergen. Die wohlhabenderen Gemeinden besigen daher ein Haus zur Aufnahme von Fremden, die eine andre Unterkunft nicht sinden können oder nicht wünschen. An Ausstattung, Bedienung ist begreislich nicht zu benken, einige Pelze zum Lager sind alles, für das übrige muß ein Gastfreund sorgen. Hotel können wir das also nicht wohl nennen; damals sagte man Freihos. In diesen seinen Wohnraum hat Arthur den Unglücklichen gebracht, dem im eignen Hause bie richtige Psege

gefehlt hatte.

Also - "brüben im Freihof," fagt Sigune. haben," fahrt fie fort, "ben Wunben gebflegt, Arthur und ich: follteft feben, wie ber verbinden tann, und ein Blud. er hat von seiner Reise, die ihm selbst Anfall und Wunden bringen konnte, gute, fühlende Salben mitgebracht, aus ber Bflanze Selago und Berbena, und hat fie aufgelegt; ber Arante liegt jest in erquidenbem Schlaf auf Fellen unb weicher Streu." - "Gut, gang recht," fagte Alpin, einen Stich verarbeitenb, ber ihm burch bie Seele ging. "Was baft benn aber ba?" Sie hatte ben Gegenstand beiseite gelegt. "Da ican ber," rief fie jest, "was Reues, Wunberbares! Better Arthur bat uns zu ben iconen Sachen geftern abend noch bas gebracht, nun gud! Rachher will ich ben neuen Schmud angieben und mich fo ba brin feben." Es war eine ovale Scheibe von Erz mit zierlichem Briff; Sigune brudte fie ihm in die Sand. "Was foll's?" - "Run fieh boch ftat auf bie Made." Alpin schaute und schaute, er fab fich felbft. Bergliche man bies Bilb mit bem, bas unfre jegigen Spiegel uns zeigen, so mußte es freilich nur als ein verschwommenes erscheinen; bas ware aber fehr unrichtig. wir haben bas Bilb im Erzspiegel mit bem ungleich verichwommeneren auf bem Bafferspiegel zu vergleichen, bem einzigen, bas unferm Alpin bekannt ift, und fo tommt es ihm beutlich in einem Dage vor, bas alle feine Begriffe

übersteigt. Er läßt ben Spiegel sallen, geisterhaft wird ihm zumute. Er steht so und starrt vor sich hin, hinaus ins Veere, wie in eine tiese Finsternis. Allmählich taucht ein schwaches Licht in dieser Finsternis aus: "Also — also so — von nun an wird der Mensch sich selbst sehen — zweimal basein — und dann — wenn er von dem Bild weggeht, wird es doch in ihm bleiben — und er wird inwendig sich selbst sehen — wird nicht mehr einsach, nicht mehr ein Einsacher sein — wird sich zugleich immer auch inwendig fragen, wie er wohl andern Menschen vorkomme — und dann — wenn er etwas denkt oder sagt oder tut, wird man nicht mehr wissen, ob er's nicht denkt oder sagt oder tut, weil er sich vorstellt, wie er dabei aussehe, sich ausnehme — "

Er ftodte — wie hatte ber Pfahlhirte für bas, mas ihm in buntler Ahnung aufbammerte, die Begriffe finden tonnen und die Worte für die Begriffe! Wir Jegigen freilich könnten ihm gut nachhelfen, wir, benen fo leicht erfichtlich ift, bak mit ber Erfindung und Bervolltommnung bes Spiegels eine gründliche Beränderung in das Seelenleben, in alle Zuftanbe ber Menfcheit getreten ift. Bericharfung bes Selbftbewußtseins, aber auch eitle Selbstbespieglung und eitle Bespieglung in anbern: wie sollte ber arme Alpin biese Bezeichnungen aufbringen und wie all bas Unabsehliche ermeffen, bas fich aus einer folden Wenbung im Bewußtfeinsftanbe bes Menichen ergeben, entwideln mußte! 3hm murbe schwindlig por bem Bilbe ber fünftigen Jahrhunderte, bas ihm buntel vorschwebte und bas er nicht erfaffen tonnte. Er fand noch bas Wort: schillern - ihm scheine, ba fchillere alles. Weiter reichte es nicht. Und nun bebenke man noch bagu, bag er nicht in ber Sage mar, mit freiem Gemute über bies Ratfel zu forschen, benn ach! ber Spiegel gehörte Sigunen, mar ein Geschent Arthurs! Ob fie ihm gefalle, wird fie ben Spiegel fragen, und bann wohl auch, wie bem und jenem und einem britten - und wie wird fie bann werben? Run, ben Ramen Rolette lieferte ihm mahrhaftig fein Sprachvorrat eben auch nicht, aber bie Sache flimmerte ihm bor bem inneren Blid. Wir werben also billig fein: es tommt vieles aufammen, mas jett in biefem bergen umwühlt. Grauen

überrieselte ibn, bann tochte ein Brimm, eine But auf. Mit wilben Bliden fuhr er in bie Bobe, hinaus gur Ture und schleuberte ben Spiegel ins Waffer. Wie er fich umtehrt. fteht Arthur vor ibm. Er badt ibn an ber Reble und ruft. "Giftschent!" Arthur legt bie Hand an sein Schwert und aucht es halb aus ber Scheibe. Alpin fallt ihm in ben Arm: "Richt fo! nicht hier!" Sigune mar berbeigefturat, flehte Arthur, hing an Alpins Anien: "Saßt, lagt!" Die beiben Feinde vereinigten fich, fie ju beruhigen, ihr bie Borftellung beigubringen, als tonnte vielleicht mit Worten ausgeglichen werben, führten fie mit freundlicher halber Gewalt in ihre vier Banbe gurud, eilten hinweg und mit wenigen Silben war verabrebet, was in ichmeigenbem Ginverftanbnis icon innerlich beschloffen mar. "Steinart und Sirschhornbold gegen Erzichwert und Erzbolch, foll's gelten ?" - "Gut." fagte Arthur, "es foll." - "Draufen im Fichtenwalb, mo bie fleine Lichtung ift, breihundert Schritte in gerader Richtung binter bem Dolmen- und Gicenhain! 3ch hab' erft noch einen Gang au tun, in einer Stunde bin ich ba!" -"Du triffft mich."

Alpin war es so leicht und frei zumut, als waren ihm Bentnergewichte bon ber Bruft gefallen. Er tat einen Jauchger, als er ju Saufe feine Steinart genau untersuchte, ob ber Stiel auch fest genug fige, und unter zwei Dolchen ben flarteren und icarferen mablte. Aber ein leifer Seufzer folgte bem Jubelruf. Sigune! — boch bas war nicht bas Schwerfte; Born, Grimm mar amar berflogen und bie Seele hatte zum Sorgen und Bangen um fie wohl wieber Raum, aber bas mußte jest gurudfteben, benn jest galt es nur eines: Mann gegen Mann; fie ift Beib, Schidfal ift Schidfal, fie foll's tragen, wie es fallen mag. Aber, aber! ba bing noch ein bofes Gemicht; wie es abichneiben? Da fag noch ein bofer Reden; mas auf ber weiten Welt tun, ihn abzumaschen? Er war ja jum Druiben gerufen, nicht eigentlich befohlen, er tonnte wegbleiben, aber bas mare feig, sagte er fich; heut wollte er gut machen als geraber Dann, was er gestern nacht folecht gemacht als frummer Angeber, aber ber Borfat, ber Enticluf gur Lat, gum Ameitampf, genugte ja nicht

und die getane Tat doch auch nicht, der Fleden der Verdächtigung stand für sich da, kohlrabenschwarz, er wollte für sich behandelt, ausgelöscht sein, er blieb sonst hängen, klebte seinem Gewissen an, wenn er lebte, seinem Namen, wenn er siel. Wastun, was tun? — Halt! — ihm kam Licht — die Wahrheit! Die Wahrheit: sonst gibt's hier nichts! Die Wahrheit befreit!

Er ging jum Druiben, ausgeruftet, wie er mar, mit seinen Waffen. Bor ber Ture hörte er brinnen einzelne Sustlaute von verschiebenen Stimmen. Er trat ein. Urhixibur war — gottlob! rief es in ihm — nicht ba, fie lag in ber Sinterftube tief in einen Berg von Bolfsfellen verftedt, ba fie, für ihre eigne Berfon boch mehr auf natürliche Mittel als auf Magie vertrauend, eine Schwitzur auf bas nächtliche talte Bab für aut befunden hatte. Dagegen ftanben zu ben Seiten bes Druiben funf altere Manner; fie gehörten gu bem Schlage ber "alten Sufter", unter ihnen ein mahres Spinnengesicht, für Alpin boppelt unheimlich, weil er in Dyfuwal (fo hieß ber Mann) feinen erften Borganger im Denungiantentum ahnte. Der Druibe hatte Buge, fo hart und gespannt, als waren fie gefroren, man fah auf ben erften Blid: bas war ein Berhörgefict! Der Schluß: ein Zeugenverhor, und bie Sufter haben icon bevoniert, ergab fich von felbft. "Es liegen," begann Angus, "gegen ben Frembling Arthur mehrere febr beschwerenbe Ingichten vor als gegen einen Religionsspotter, gegen einen Götterleugner; bon bir, Alpin, ift mir ju Ohren getommen, bu muffeft als Beuge gegenwartig gewesen sein, als er bas eine und andre giftbose Sohnwort über unfern heiligen Glauben und ehrmurdige gottesbienftliche Sanblung fallen ließ; bies wird bestätiget burch bie Bemertung, die bu in biefer nacht gegen Urhigibur gemacht haft, als fie von bem Uebeltäter ruchlos gestoret worben in bem Beilwerte, bas fie in meinem Auftrag vornahm, als ber Frebler fich fogar erfrecht hatte, biefe achtbare Berfon ins Waffer zu werfen, als babei ber beilige Coribwentobf gerbrach, als er ihr ben munben Bflegling raubte und als bich bie Gottheit zu ihrem Retter auserseben; fag an, fprich, mas weißt bu? Zuerst wieberhole mir bie Worte, bie bu au meiner Sausmeifterin gesprochen."

"Hochwürdiger Bater!" sagte Alpin, "erlaube mir, zu schweigen. Mich brückt mein Gewissen, benn ich habe aus Haß gesprochen, was ich zu Urhixidur über den Mann gesagt; ich hasse ihn aber nicht, weil ich nachgedacht hätte über die göttlichen Dinge und mir zutraute, das zu verstehen, und überzeugt wäre, daß er darin ein Freder ist, sondern ich hasse ihn, weil ich ihn hasse, und nicht der Strafe andrer will ich ihn übergeben, sondern ich selbst will ihn strasen, will es versuchen, ob mir Grippo, der Herr und Gott des Krieges, vergönnt, ihn zu bezwingen und zu vertilgen."

"Warum haffest bu ihn? Ich will es wiffen!"

Alpin stodte; ungern rudte er hier und jest mit dem wahren Motiv heraus, doch vermochte er es, sein inneres Biberstreben zu bezwingen, und sagte: "Weil er eine Tochter unfres Bolls hinwegführen will zu dem seinigen, wo alles

fremd und anbers ift unb --

Die Sprache lieh ihm auch hier kein Wort, der Sat blieb unvollendet. Auch seine Zuhörer hätten ihn nicht zu ergänzen vermocht mit Worten; woher sollten er und sie Bezeichnungen schöpfen wie: Ueberdildung, von der Natur abweichende Kultur, Raffiniertheit, Frivolität und dergleichen? aber sehr leicht und gern ergänzten sie ihn mit ermahnenden Vorstellungen, mit helldunklen Schlüssen, die, von der Prämisse: Erzwassen ausgehend, durch eine Kette von unbestimmt vorschwebenden Wittelgliedern rasch bei der Folgerung: Gottlosigkeit anlangten. So war denn Alpins Wort ganz Wasser auf ihre Mühle, ja mehr Wasser, als er eigentlich wollte, da gerade dies ein Punkt war, den er seinerseits, obwohl gestern noch Angeber, lieder bahingestellt sein ließ; wir werden ihn in dieser letzteren Richtung noch näher kennen lernen.

"Was haft bu eigentlich vor?"

"Zweitampf: ber Frembling ift einverftanben."

Die umstehenden Zeugen riesen: "Es sei so! Berhindert es nicht, ehrwürdiger Bater! Es sei Gottesurteil! Gottesurteil auch über die Waffen: ob besser das gute Alte, Stein und Horn, ober ber tückisch schimmernde neue Stoff!"

Angus wiegte bebenklich bas Saupt bin und ber; es mochten einige Zweifel febr realen, phyfikalischen Inhalts

burch diese haupt gehen. Er verschwieg sie und faßte die Frage von einer andern Seite: "Gottesurteil," sprach er, "muß öffentlich und seierlich sein; Alpin muß anklagen vor der versammelten Gemeinde auf Götterleugnung, Kampfrichter mussen aufgestellt sein und ich muß vorsigen."

"Die Antlage erheb' ich nicht," fiel Alpin rafch ein.

Es war noch eine andre Schwierigkeit: Arthur hatte in der kurzen Zeit doch manche Gemüter gewonnen; daß es in der Gemeinde das gab, was wir eine Linke nennen, haben wir aus den Verhandlungen ersehen, aus denen die Berufung der Barden von Turik hervorging. Es war zu besürchten, daß die Einleitung eines Gottesurteils auf so schwere Anklage großen Widerspruch fände. Derselbe Grund aber mußte dem Druiden starke Zweisel erwecken, ob er einen Prozes mit der einsachen Folge der Verurteilung Arthurs als Rezer auch durchzusstühren vermöge, ohne seine Autorität und Beliebtheit bei der Gemeinde zu untergraden.

"Kein Geseth hindert," sagte jett Morbihan, einer ber funf Zeugen, "daß Zweikampf auch geheim stattsinden könne und boch sein Ausgang als Gottesurteil gelte; unser altes Geset ist für den öffentlichen, keines besteht gegen den geheimen." Die Bemerkung wurde beifällig aufgenommen und

unterftütt.

Rach einer Baufe fagte, leicht zum Ja bekehrt, ber Druibe:

"Es fei! Biete beine Waffen!"

Alpin hielt Art und Dolch hin, ungern allerbings, benn, was er vorhatte, bas meinte er boch eigentlich nicht in bem Sinn, in welchem seine Waffen nun eingesegnet werben sollten. Der Priester beschrieb bas Schlangenzeichen Grippos in ber Luft und sprach halbsingend in hohlbumpfem Beschwörerton:

"Gib, o Grippo, Alter Rohrmolch, Daß ber Hornbolch Sicher Reche! Sib, o Srippo, Urweltsschlammwurm, Daß im Kampfsturm Art nicht breche!

Sib, o Grippo, Lucch im Urstrupp, Daß Hirnstockschunp Feinds Kraft schwäche!\*

"Und nun zeuch bin, mein Sohn, und schlag und ftog

gu in Gottes Ramen!" folog ber Priefter.

Alpin trat seinen Sang an. Er war schon einige Schritte entsernt, als ihm Angus nachries, er solle erst seinem älteren Geißbuben aufgeben, daß er heute noch einmal zu ihm komme. Alpin besorgte dies noch; der Druide machte sich mit dem Jungen seit ein paar Wochen alltäglich zu tun; was? war ein Geheimnis; doch bemerkte man, daß es musikalischer Art sein müsse; der Bursche war ein sehr gelehriger Schüler

Alpins auf bem hirtenhorn.

"Er ertobte bes Muotes," heißt es im Ribelungenliebe, ba Rübiger von Bechlarn nach schwerem inneren Rampfe und herzericutternden Wechselreben bas Schwert gudt, gegen feine Freunde, die Ribelungen, au ftreiten. Der lette Auftritt hatte Alpins Seele wieber beschwert; er war eben boch unheimlich gewesen, und es wollte fich nun etwas in ihm regen, was wiber ben Rampf fprach, aber er nahm fich ftraff gufammen, spannte feine gange Seele auf ben Bebanten ber Enticeibung, die nun einmal biefer Schwüle ein Ende machen muffe, ber Rampfgeift fuhr in ihm auf, er beschleunigte feine Schritte, und bies um fo mehr, ba er befürchtete, er habe über bie Zeit gezogert und bies konnte ihm falich ausgelegt werben. Er war eingetreten in ben bunkeln Fichtenwald; er horte von fern ein Gerausch wie ein Praffeln, Wischen, Streifen, turge Rufe einer Menschenstimme bagwischen, ber Balb gab biefe Tone mit bem eigentumlich verklingenben Rachall wieber, als riefe Baum bem Baum eine Runde zu,

bie so fortlause bis in unbekannte Fernen. Aber halt! Was ist dies? ein brummender, gezogener Laut ist nun deutlich zu unterscheiden, sinster, furchtbar, tief wie aus den Höhlungen der Erde heraufgrollend, — Alpin kennt ihn, es ist das Brummen des Wisents, er eilt vorwärts, so schnell es nur der Wald erlaubt, erreicht die Stelle und erblickt —

Wir wenden uns in der Zeit um ein Weniges zurück. Arthur hatte sich beeilt, den verabredeten Kampfplatz zu erreichen. Er steht in Sedanken verloren, den Segner erwartend; auch in ihm spricht etwas gegen den Kampf und gegen dieses Etwas wieder die Ehre und der Zorn. So in sich versunken hört er nicht, daß nahe im niederen Holze sich etwas erhebt und gegen ihn herbewegt, dis ein dumpfes Brüllen ihm die surchtbare Gesahr verrät. Es war der Wisent, der gestern den Bürger des Pfahlbors verwundet hatte; Arthur trug — unvorsichtigerweise, denn er konnte vermuten, daß das schreckliche Tier noch um den Weg sei —

fein rotes Brufttuch offen.

Der wilbe Stier, ben unfre Ahnen Wifent nannten, beffen ameritanischer Better Bifon bem Befer wohl befannt fein wird und ber nur an einem Ort in Europa burch Sut und Segung fich noch erhalten hat, im Balbe von Bialowicza in Littauen: ber Wifent ift zwar weit nicht fo groß, wie ber langft ausgestorbene, bamals icon aukerft feltene Stammvater unfres Rinds, ber Ur, ber Auerochs, von bem er jest fälfdlich ben Namen tragt, bod weift eine Sohe von fieben und eine Lange von breizehn Fuß, unter welche freilich feine heutigen Nachkommen ftart berabgefunken find, eben auf kein geringes Rraftmaß bin. Schwerlich war felbst ber riefenhafte Ur ein fo gefährlicher Teinb bes Menfchen wie biefes ungahmbar wilbe Geschöpf. Sein Element ift Wut; man tann nie wiffen, mann fie ausbricht, am ficherften gefchieht es beim Anblid roter Farbe. In jahem Sprunge fahrt bas Ungetum auf Arthur los, er vergift im ichredlichen Drange bes Moments, baf fein Schwert eine unmächtige Waffe gegen folden Seind ift, giebt, ftogt, bie Rlinge trifft icief, ichligt nur die Saut unter ber wolligen Salbmahne, die ben Wifentftier bis in die Mitte bes Leibs umfleibet, er wird von ber Bucht bes Anpralls niebergeworfen, schnellt auf unb nun beginnt eine Raab von Tier auf Menfc, die den Tapferften endlich betäuben, lahmen, entfeelen mufite. Es gelingt Arthur, einen jungen Baum im Sprung ju erfaffen, aufzullettern, ber wütenbe Reind führt einen Stok bagegen, bak ber schenkelbide Stamm abinallt und ber Singeschleuberte abermals nur feiner pfeilschnellen Bebenbigfeit die augenblidliche Rettung verbantt. Er befinnt fich, bag man bor einem Stier in scharfen Zidzachewegungen flieben muß, weil es bem Tiere fcwer wirb, rafc umzuwenben: ein Mittel, bas vielleicht vorhalt, so lang ihm die Geiftesgegenwart bleibt; aber fein Augenzeuge ber verzweifelten Bete konnte bas hoffen. Rürchterlich an fich schon ber Anblid eines Tieres, an deffen breitgeftirntem Saupte burch ben fraufen Sagrwalb bie ohnebies groben organischen Formen jo verbedt find, bag es einfach blok zur ungeschlachten, blodischen Stokwaffe geschaffen scheint. Tiger- und lowentopf hat bei schoner Bilbung grunbfaliche, blutbürftige Ragenzuge; ba mag bem Schreden bes Ungegriffenen noch die Seelenqual fich beimischen, so viel Wilbheit mit folder tierischen Schonheit verbunden zu feben, aber er fieht boch Buge, bas Entfegen ift nicht fo bumpf, wie beim Anblid biefes Stiertopfs, ber wie ein Stud rober Maffe aussieht, von bem langen Beibe wie ein Mauerbrecher porwarts geworfen, um au Brei au germalmen, mas nicht hart wie Rels und Gifen ift, ober mit bilfe ber turgen, nah an ben Schläfen aufwärts ftebenben borner, mas ba Bebenbiges begegnen mag, und mare es ber fcmere Rorper eines Baren, wie einen Ball in die Luft au schleubern. Und boch verfunben furchtbare Zeichen, bag eben in biefem formlofen Blode ber bumpfwilbe Geist wohnt, ber ihn als seinen Sturmbod, feine Schleuber regiert: Feuerqualm icheint aus ben fonaubenben Ruftern zu fpruben, bas tiefe, wie aus langem Gewölb heraufgeholte Brummen ift nur noch schredlicher als Brullen bes lowen, bes Baren, bamonifche Wut funtelt in bem großen, bunteln Auge, bei feinem Schwellen und Rollen zeigt fich die Bindehaut, die als weißer Grund bem menfchlichen Augenstern feine eble, reine, hebenbe Umrahmung gibt, als rot burchaberte Rolie und erhöht fo mit ihrer Blutfarbe bas schenkliche Wutbild, aus bem Maule hangt die blaurote Runge und ein buntler Bart ichwantt am Unterfiefer, als hatte ber teuflischen Daste noch ein Stud vom Ropfe bes Riegenbods gefehlt. Bom machtigen langen Beibe wird bies Saubt in ungeheuern Galoppruden aum Stok vorgeworfen und mit ber geschwungenen Bottel bes Schweifes icheint fich bas Untier zu immer erneuter, machfenber Furie zu peitschen. Das war, muß man gefteben, ein Anblid befinnungraubenber Art; Arthur ftanb auf bem Buntte, fie zu verlieren, und sobald er fie verlor, mußte feine Bebenbigteit felbst fein Untergang fein, benn eine einzige feiner blibschnellen Rebrungen berfehlt - und fie mußte ihn gerabe in die Stoßlinie bes fürchterlichen Reinbes hineinführen. Bereits ift ihm bies wiberfahren, er blutet aus einer Streifmunde an ber Stirne, sein Auge umflort fich, er schwantt, er beginnt au taumeln. In biefem Augenblid unenblicher Gefahr ift Albin erschienen, ein Gebante wie ein audenber Strahl erleuchtet ibn, er nimmt einen Anfat, fpringt bem Ungeheuer auf ben Ruden, auf ben boderartigen Bulft bes Wiberriftes. tlammert fich mit machtigen Schenkeln fest und ftogt mit ber Riefentraft und mit ben ficheren Sinnen bes Raturfohns ben starten, außerst glatt volierten und sviken Dolch aus bem Ende eines hirschgeweihs, ungehindert bon ber bauschigen Mahne, ber biden Saut, ben ftablharten Sehnen, zwischen ben Sinterhaubtknochen und ben ersten Salswirbel hinein. bag er mit Bligesichnelle bie Berbindung von Gehirn und Rudenmark gerreift. Das ichwere Tier baumt fich empor wie ein Siric, idnellt mit einer unwiderstehlichen Schuttelbewegung ben toblichen Reiter weit weg, fturat auf ben Ruden, sappelt und verendet. Arthur fah nur wie burch einen Schleier biefe Lat ber Rettung, ein ftarrer, in allen Rerven gelahmter Buschauer ftand er wie in ben Boben gewurzelt. an einen Baum gelehnt, und ftatt bem Retter, ber nun bewußtlos am Boben lag, ju Gilfe ju eilen, fant er jest felbft aufammen und blieb fo liegen wie ein Traumenber mit offenen Augen, bis auch ihm bie Liber fich foloffen.

Jest hort man ein Bellen, turze, Maffende Laute, wie die hunde fie horen laffen, wenn fie einer Spur nachjagen.

Schnell bringt es näher und mit einem Sprunge, heulend vor Freude, wirft sich Thras auf seinen Herrn und ledt ihm die Hände, die blutende Stirne. Rurz danach rauscht es wieder durch das Gehölz und aus den Büschen taucht Sigunens hohe Gestalt hervor, ihre Haare sliegen, ihre Gewänder sausen noch von der Hetzisteit atemloser Bewegung, ihre schönen Arme sind von scharfen Fichtenzweigen, Stechpalmdornen blutig gerigt, das Brusttuch hat sich im stürmischen Rennen durch diese dichten hindernisse heradgestreist; so steht sie nun, schaut, sieht die zwei Betäubten am Boden und wirst sich über Alpin.

Er erwachte, bas Antlig an ihrem weißen, warmen Bufen, bon ihren braunen Loden überschattet, benett bon ihren reichlichen Eranen.

"Bift bu es?" fragt er.

"Ich bin's," antwortet Sigune. "Ja, haft bu mich benn lieb?"

Jest verfiel sie in ein tiefes, lautes Schluchzen, und als sie die Sprache wieder fand, da brach es hervor: "Bergib! vergib! gequalt, gepeinigt, gesoltert hab' ich dich im wilden Mutwill, in der grundbosen Schelmenlaune — Liebe war's — Liebe gegen sich selbst verkehrt — dein will ich sein — mein sollst du sein — beisammen, beisammen, treu dis in den Tod!"

Und sie wußte noch nicht, daß er Arthur gerettet. Alpin wußte es auch nicht mehr, das Geschehene war ihm rein entschwunden, er kannte nur die Gegenwart und preßte wie in seligem Traume, auch er nun in einen Strom von Tränen ergossen, das schöne reuige Weib an seine Brust. Mit sanster Hand schob Sigune jeht sein Haupt beiseite, sie errötete, sie besann sich auf sich, verhüllte ihren keuschen Busen und schaute sich nach Arthur um. Ihn hatte nicht eine schöne Wenschenerscheinung, nur das treue Tier aus seiner Betäubung geweckt; er sah um sich. Wenige Schritte neben ihm lag das braune Ungeheuer auf dem Rücken, geisterhaft ausstrend mit den erloschenen großen schwarzen Augen. Er entsann sich. Jeht sah er auch die zwei; seine und Sigunens Blicke begegneten sich, er nickte, raffte sich auf.

trat hinüber, legte bie Sand auf Alpins blondes Saupt und fagte, mit ber Linken auf die Leiche bes grimmen Teindes beutend: "Bon jenem bat mich biefer gerettet." Run tam auch Alpin bas Gebächtnis wieber, boch mit ihm eine Erinnerung, beren Berbe und Bitterfeit ihm ploklich bie erfclafften Bebensgeifter fammelte, fpannte, um einen peinvollen Gebanten gufammengog. Er fcnellte vom Boben auf: "Danke mir nicht," rief er, "bon bem bort habe ich bich gerettet, aber an einen Schlimmeren bich verraten; o Götter, Botter! mas habe ich getan!" Er erzählte mit wenigen Worten, feste ebenfo tury bie Bage, bie Gefahr, bie vom Druiben und seinem Anhang brobte, ins Licht, ftarrte bann por fich bin, einem Menfchen gleichend, ber eben im Begriff ift, fich in grengenlofem Jammer zu verlieren, faßte fich aber ploglich im Bewußtfein, bag hier teine Zeit jum Rlagen fei, fann und fann und hatte fcnell einen Rettungsplan entworfen. "Es ift", fagte er, "nicht weit entfernt eine tiefe Soble mit mehreren Rebenkammern; hier kannft bu bich ben Tag über verbergen; abends wird alles Bolt um die Barben versammelt sein, niemand beine Abwesenheit bemerken, und nachts hole ich bich ab und bringe bich fort." Rasch überfolug er fich bas Weitere. Wohin ben gefahrbeten Gaft gunachft bringen ? Um besten nach Turit; benn bei bem Stanbe ber Dinge in ber groken Waffergemeinbe, wie wir ihn icon tennen, war schwerlich zu erwarten, bag es ber Druibe berfuchen werbe, ihn bort mit einer Anklage zu belangen. Wie aber auf bem Wege bis bahin bor etwaiger Berfolgung fichern? Es galt, ihn auf Richtpfaben zu führen. einem Teil bes Weges tonnte er biefen Dienft felbft übernehmen, aber er burfte nicht zu lange abwesenb fein. Er gebachte eines treuen, zuverläsfigen Freundes auf bem naben Gripinsee, seine Sutte mar bie nachste am Ufer; zu biesem wollte er ihn am Aaflüßchen bin, das fich in den Robanusfee ergießt, felber begleiten; er follte ben Ruchtling noch in berfelben Racht über ben See feben; alle nur hirten bekannten Wege, die von da durch bid und dunn nach Turik führten, waren bem Manne befannt, und Albin burfte vertrauen, bag ber langft Bewährte, burch manche Dienste und Segendienste Verbundene sich gern bereit sinden werde, seinen Schützling auf diesen geheimen Pfaden sicher zum Ziele zu geleiten. Den Tag über mußte er den teuern Neugewonnenen leider allein lassen, man durste ihn im Dorse nicht vermissen, die Bezwingung des Wisents konnte nicht lang geheim bleiben, eine Fadel mußte ersunden, dem wartenden, auf Kunde vom Ablauf des Zweikamps höchlich gespannten Druiden mußte weißgemacht werden, der Gegner sei nicht zu sinden gewesen, dassur plötzlich der gefährlichere Feind erschienen und glücklich besiegt worden. Einen Schutz, der nicht zu verachten war, versprach inzwischen der starte, mutige Thras, und abends hosste Alpin doch auf so lange wenigstens abkommen zu können, um dem Einsamen die nötige Erfrischung zu bringen. Die drei wandelten zur Höhle.

"Rannft bu mir verzeihen?" fagte Alpin.

"Du haft's ja," ermiberte Arthur, "mannhaft wieber gutgemacht vor bem Druiben und bann im Walbe. bos gewesen, jawohl, aber ich tenne bie Gifersucht: hab's auch einmal burchgemacht und noch anders als bu, hatte faft einen Morb auf meine Seele gelaben." Ein Schatten lief über seine Züge; er fuhr fort: "3ch hab' in heißer Zeit erster Jugend ein bilbicon Dabchen geliebt aus frommem Saufe, meine Seele war wie ein Sturm, die Jungfrau schwur mir Lieb' und Treue, und am Tag barauf find' ich fie in den Armen eines jungen Druiben, ber eben bon ber Soule tam und jungst geweiht war, ein hubsch, glatt Burichden mit gescheitelten Boden, faft einer Tee im Mondichein gleich. Und wie ich ben Scheinheiligen einfam finbe am Ufer bes Sees, pad' ich ihn an ber Bruft und halt' ihm feine Sunbe vor. Der entgegnet frech, heuchlerisch und fpigfindig. Ich ftog' ihn ins Waffer, wie ich aber ben Tropf zappeln febe, fpring' ich nach und gieb' ihn beraus. Das Mabel hat noch manchen betrogen, ich aber hab' mich auf die Jagd geworfen, fie zu vergeffen, und wie ich einmal auf einen Wolf laure, tommt mir ber junge Pfaff in ben Souf, ber eben gum beiligen Saine ging. 3ch hatte bie Finger an Pfeil und Sehne und will icon bruden, erschrede aber an mir und fete ab. Bin ein wilber Menich gemefen, seither hab' ich mich besonnen und bin stiller. Du aber, Alpin, bist ein Narr gewesen, wir sind ja Better und Base; ist dir boch auch ein wenig recht geschehen, daß sie dich geplagt hat."

"Und a schwarzbrauner Jager mit'm Gamsbart auf'm Sut," sagte halbfingend Alpin und beutete auf ben Schmud

an Arthurs Müge.

"Gefällt mir icon recht," icherzte Sigune, "aber bu ftedft

jett einen Bufchel vom Wifentbart auf die beine."

"Romm, Bafe," fagte Arthur, "gib mir die Sanb!" er ergriff bagu Alpins Rechte, legte ihnen bie Ganbe gufammen und barüber feine eigne Rechte. Die Blide bes braben Paares weilten ruhig und still ineinander, tein Wort und tein Ruf murbe gewechselt. "Ich fann's jest icon fagen," fuhr Arthur fort; "es hatte meinen Bater gefreut, wenn ich bas Baschen heimgebracht hatte, aber - Er nahm feine Erzählung wieber auf, als hatte er fie nicht unterbrochen gehabt: Es traumte mir in ber Nacht nach ber Wolfsjagb. ich ftehe wieder im Walb und ziele und wolle eben abschnellen auf ben jungen Priefter, ba fühle ich meine Sanb gehalten und sehe einen Glang um mich und neben mir fteht Taliefin, ber Glang geht von feiner Stirn aus und er fpricht: "Diefe foll nicht Pfeil nieberftreden, sondern neuer Taliefin.' Es tam bann bas Erg zu uns, und ich erfreute mich noch eine Beit ber Jagb mit ben neuen Waffen, aber ber Traum tehrte öfters wieber. Gebanken wie Blibe find mir in manchen Stunden aufgeftiegen, unfer alter Götterglaube und Dienft wollte mir vortommen glanglos, gerbrechlich, matt, wie Bein und Stein gegen bas gebiegene glanzenbe Metall, bas Jagen fing an, mir zu entleiben - und nun auf ber Reise brüben in Turit — bei ben Barben — es wurde heller und beller - fciden tut mich niemand als mein Bater zu Obgal, bie Bermandten wieber einmal zu begrüßen und nach ber Bafe gu fcauen, aber jest, feitbem es mir fo wetterleuchtet im Roof und jest feit bem Feste ba, wo ber alte Wuft mir wieber fo gröblich vor Augen geplatt ift, jest muß ich wandern, wandern, es läft mir feine Rube, und bann ja, ich fpur's, mir fomant's, von biefen Tagen, von geftern, von heute an wird mein Leben — wenn ich's rette — eine Jagb werben — eine Jagb, ich werbe jagen, nach Menschen jagen und gejagt werben - und -, glaub mir, Alpin, zur Liebe hab' ich keine Zeit mehr, auch wenn ich wollte." Die Worte blieben unerläutert und waren bem Sprecher vielleicht felbst nicht so flar, bag er bie Erklarung bazu batte geben tonnen. Und nun war unter all bem bas übervolle Berg noch nicht bagu gelangt, bie Sauptfache, ben Dank auszusprechen. Es geschah erft, als man am Gingang ber Soble angelangt mar. Rur erwarte ber Lefer teinen fturmischen Gefühlsauftritt. Dag auch Danner fich umarmen und fuffen konnen, mar ben Pfahlbewohnern noch rein unbefannt; hatten fie feben tonnen, wie bas betrieben murbe au ben Zeiten Baters Gleim und wie noch heutigestags ba und bort Manner fich abschmaken: man barf wohl annehmen. fie hatten fich mit Scham und Schauer abgewenbet. Arthur fagte einfach: "Ich bante bir, bem Feind, mein Leben!" und begleitete die Worte mit einem Drud ber Rechten, worüber unfereinem bas Blut aus ben Fingern fprigen murbe und ben nur eine Sand aushielt, die fahig mar, einen Wifent mit einem Sornboldiftok nieberauftreden.

Die Sohle war tief und weit und enthielt Rebenhöhlen in fich, bie aussahen, als hatte Menschenhand nachaeholfen. fie au Bohnungsftatten berguftellen. Gingelne Tiertnochen und Scherben lagen umber; es ging eine alte Sage, bort hatten einft Menfchen gewohnt. — "Langweilig wirb's ichon fein," fagte Alpin. Arthur fah an ber hohen, bunkelgrauen Wölbung hinauf. "Ich bin gern allein," versette er bann. "Du haft nun recht Zeit jum Bruten," meinte Alpin. Arthur nidte lachelnb und ftrich ihm mit ber Sand über bie blühenbe Wange. Gine buntle Sorge tam über Alvin. als man fich trennte, obwohl es für ihn vorerst nicht auf lange war. Ungleich schwerer noch lag es auf Sigunen. Wer weiß, wann im Leben man fich wiedersehen wird? Ja wer weiß, ob? Es tamen ihr Tranen. "Bib ihm einen Ruß," fagte Alpin. Sie reichte ihn, bie gegenseitigen Lippen verweilten nicht beiß, aber innig in fanfter Berührung. Dan trennte fich, ber verfohnte Tyras fab wie fragend au. als bie beiben binmeggingen.

Arm um Bufte, Arm um Schulter geschlungen, gingen Albin und Sigune heimwarts burch ben Fichtenwald bis an bie Bichtung bes Gichenhains. Jest erfuhr Alpin, wie bie Dinge getommen. Die Berausforberung mar aus Blid und bunkelm Wort leicht ju erschließen, Ort und Zeit blieben ihr verborgen. Was litt fie nun! Wie gerwühlte bie Reue. bie Liebe, bie Tobesangft, bie Bollenqual bes Schulbgefühls ihre Seele! Jest, jest fand fie Worte, und boch weit, weit nicht genug Worte für bie Ewigfeit biefer fürchterlichen Stunde. Sie rennt im Dorf um, sie fragt alt und jung, ob niemand Alpin und Arthur habe hinausziehen feben und in welcher Richtung: niemand weiß Austunft, au viele barf fie nicht fragen, benn fie muß Auffehen vermeiben; ba verbreitet fich bie Runbe bon ber naben Antunft ber Barben aus Turit; zwei Gemeinbealtefte find ihnen entgegengeritten, fie werben, bom Druiben feierlich empfangen, in ben Freihof geleitet. Die Ture biefes Gelaffes wird taum geöffnet, fo fturat Tyras beraus und fort über bie Brude ans Sand. Sigune hat einen Führer gefunden! Das Schnobern nach ber Spur seines herrn hemmt bie Schnelligfeit seines Laufes, Sigune tann ihm folgen und - bas übrige wiffen wir. Sie ftanben am Walbfaum, als fie ihre Ergablung - nicht Erzählung, ihr in abgebrochenen Saten gestammeltes Bilb vollenbet hatte. Alpin schwieg, fie faben fich lang in bie Augen. "Darf ich balb vier Pfahle hauen?" fragte Alpin. Sie brudte ihm bie Sand, bie in ihrer Rechten lag, errotete, gupfte ibn mit ber Linken an feinem Nadenhaar und entiprang.

Alpin, als er im Dorf ankam, wünschte sich Glüd, baß aller Welt Ausmerksamkeit von den zwei berühmten Fremden hingenommen war. Der Druide, in dessen hatte keine Zeit, mahl sür die Ankömmlinge bereitet wurde, hatte keine Zeit, Alpin aussührlich zu verhören; es war also glüdlicherweise nicht nötig, die bereitgehaltene Notlüge lang auszuspinnen. Urhiridur, die natürlich schnell erfragt hatte, was im Werke gewesen, war unsichtbar, ganz, wiewohl ungern, Köchin für das große Bewirtungswerk, und den Leuten der Gemeinde gegenüber durfte Alpin doch wenigstens nur ein Stück der

Tatsache weglaffen, brauchte taum eigentlich zu lügen. So völlig hatte man nun allerbings nicht bloß für bie Barben Sinn und Ohr, bag man nicht machtig aufschaute bei ber Runde von ber Erlegung bes gefährlichen Wilbs unb bag fie nicht wie ein Lauffeuer fich berbreitete. Zwar ber Genidflich, "Anidfang", war teine unbefannte Tötungsart, zufällige Erfahrung erfeste bie anatomische Renntnis, aber man wußte nicht anders, als daß so gewaltige Tiere wie Ur und Wifent erft in Gruben gefangen, mit Striden ge-Inebelt fein muften, ehe an ber Stelle ber langfamen Bernichtung ihres gaben lebens burch Artichlage und Speerstiche biefe rafche Abschneibung feines Rabens burch eine ungewöhnlich ftarte Fauft mit Rachbilfe eines Schlegels jum Eintreiben bes Bornbolchs verfucht werben tonnte. Albin wurde angestaunt; "ba haben wir ja zum voraus ben Schützenkönig für morgen, so trifft boch keiner ins Schwarze!" hieß es, benn ber Morgen bes erfehnten hohen Freubentags war bem jahrlichen Schützenfeste bestimmt. Für Sigunen aber war ber allgemeine Jubel kein kleiner Auwachs zu bem inneren, mit Angft um Arthur wunderbar verwobenen Jubel ihrer Seele; wohl tein Jager, aber boch ein bon ber gangen Gemeinbe bewunderter Jagbhelb! Und wie heiter glanzten Bater Obgals Augen! Sigune wufite icon lange, bag er nichts gegen bie vier Pfahle hatte, aber nun: ein Wisenttoter aum Gibam! Er rubmte fich, einmal einen Wels mit seinem Flintspeer gespießt zu haben, einen hundertpfündigen! Zwei ftalze Mannen! Für die Gemeinde aber erftand noch ein Bebel gur Mehrung ber allgemeinen Freube nicht sowohl aus ber Seele als aus bem Magen: ein feltener Reftbraten für morgen! Dan machte Anftalten, bas Wild au holen; Alpin beeilte fich, fie au leiten, bamit ja niemand nach Arthurs Zufluchtsftatte fich verlaufe; im Walbe wurbe fonell eine Tragbahre aus jungen Stämmen gefügt, bie man mit ftarten Wiebschlingen verband, und nicht weniger als zwölf ftarte Manner foleppten laut jauchzend bie Laft bes Tieres hinüber ins Pfahlborf. Mit Augen, die vor Stolz und Freude leuchteten, ftanb Bater Ullin an ber Brude, als man bie feltene Beute herauftrug. Das mar

nicht ber Aeinste Gewinn, daß Alpin jest aus biesen Bliden lesen durfte, ber Papa werbe ihn kunftig mit seinen Feuerstein-, Faben- und Buchsmaserschnitzsabrikibeen in

Ruhe laffen.

Wir werben morgen einem größeren Schmause zusehen als bem, welcher heute bie zwei Barben mit ben Gemeinbealteften im Saufe bes Druiben vereinigt, ber es - mit wenig Buft - ehrenhalber hat übernehmen muffen, fie gu bemirten; wir wollen uns baber nicht babei aufhalten, wollen bie Reisemüben rubig ihrem Rachtischschlummer überlaffen. noch einige weitere Stunden überspringen und uns am Abend nach bem Dolmen begeben, wo bereits bie Bemeinbe berfammelt ift und bem Priefter zu beiben Seiten bie Barben fiten. Blaue Talare find ihr ftattliches Festleib, ihre Saubter unbebedt, mit Gichenfrangen gefchmudt. Die Bfablbürger find bewaffnet; das war, ausgenommen die heilige Betuchungsfeier, unzertrennlich von ber Fefttracht bei allen Bolksversammlungen. Der lange Bogen von Eibenhola bing über bie Schulter, ber Rocher über ben Ruden, ber Hornbolch ftat im Gurtel, nur ber Speer, die schwere Steinagt war zu Hause geblieben. Die Frauen und Töchter waren nicht zu feben. 3mar verbot teine bergebrachte Sitte ibre Aulaffung, bas Weib mar nur von ber politischen Berfammlung, ber Bandsgemeinbe, ausgeschloffen; allein bas schöne Geschlecht hatte bamals noch wenig Luft, belehrenbe. bilbenbe Bortrage anzuhören, mit rührenber Offenherzigfeit murbe vielmehr geftanben, man finde bergleichen langweilig.

Nachbem Stille geboten war, erfolgte nun burch Angus bie feierliche Vorstellung ber Barben bei ber Gemeinbe und an ben Seanacha Feribun Kallar die Einladung, seinen Vortrag zu beginnen. Er schlug den Vortritt aus. "Nicht ich," sprach der freundliche Mann, "der Sänger sei gebeten, voranzugehen! Es ist billig, daß die helle, jugenbliche Dichtung den Reigen sühre, daß sie in den Seelen den schönen Stimmungsgrund für die ernsten Wahrheiten lege, welche die Wissenschaft vorzutragen hat." Nach kurzem Widerstreben gegen die Ehre, die ihm der ältere Freund erwies, trat ein jugenblicher Mann vor und bestieg die Kanzel. Sie war vor dem

Dolmen errichtet, ihre Bruftung mit Tannenreifern geschmudt, barin war eine Deffnung gelaffen für eine Barfe. Gin Diener trug bas hochgebaute Inftrument, die Telyn, hinauf und ftellte fie gurecht. Mit feierlicher Berbeugung, Die Sand auf Die Bruft gelegt, begrufte ber Dichter Die Berfammlung. Erwartungsvolles Fluftern ging burch bie Reihen. "Groß ift er nicht," fagte Burger Borreg jum Nachbar Ferreg. Mber fieh, mas für ein ebles Saubt." erwiberte biefer und hatte recht, benn unter ber klaren Stirne wollbten fich in feinem Bogen bie Brauen über ben lichtvollen bunkeln Augen. bie Ablernafe beutete auf Feuer und Schwung, und auf die füße Gabe bes rhpthmischen Wortes bie wohlgeformten, nur leicht geschloffenen Lippen. "Und wie schon er ben Ropf trägt," erganzte Bürger Liwarch bie beiben anbern, benn ungefuct flolg aufrecht ftanb bas bartige haupt auf bem fcwungvoll gezeichneten Galfe. Der Mond mar jest über bem See aufgegangen und warf seinen ersten, noch matten Schein auf ben Filea, ben Sangerbarben, Guffrub Rullur. Er griff einige einleitenbe Tone auf ber Sarfe und begann feinen Bortrag. Seine Dichtung war auf eine uralte Melobie gefest, bie nur ben Aelteren in ben Gemeinden noch geläufig mar: im mufitalischen Geschmad mar feit einiger Zeit eine Wandlung eingetreten, man liebte bewegtere Weisen, boch beburfte ber Sinn für ben Wert ber alten ernften Gangart nur einer Wedung, und ber Barbe war ber Mann, folde ins Wert au feben :

> "Sehe bich im Dunkeln leuchten, Sehe bich im grauen, feuchten Rebel sanft und stille brüten, Samen alles Werbens hüten:

> > Willommen, Auge du der Nacht, Die auf den Wassern träumend liegt, Gegrüßt im Kranz der Sternenpracht, Die spielend sich im Weltraum wiegt!

Weiße Schleier seh' ich wehen, Lispeln hör' ich heil'ge Feen, Lauchen auf und tauchen nieder, Singen dunkle, alte Lieder: Sie wissen, was da ist und war, Eh' noch ein Menschenkind gelebt, Dem Geisterblick ist offenbar, Bas werdend in den Nebeln schwebt.

Urgebirge seh' ich ragen, Aus der Schöpfung ersten Lagen, Felsenkämme breit geschichtet, Hörner himmelan gerichtet:

Das schimmert von der Ferne her Tiefschweigend wie ein Nachtgebet, Dahinter höre ich das Meer Im Geist und wie die Brandung geht."

Hier griff ber Sanger gewaltig in die Saiten, benen er bis dahin am Schlusse der Strophen nur leise, zitternbe Allorde entlockt hatte; eine stürmische Tonslut brauste durch die stille Nacht und durch die erschütterten Seelen der Juhörer, die noch tieser schwiegen, als der kaum bewegte Spiegel des Sees im Strahle des Mondes. Der Barde ließ die mächtigen Laute noch fortrollen, während er die nächste Zeile sang, dann ging er wieder in die zart gegriffenen Tone über, denen er Pausen ließ, um noch hördar unter dem gleich sansten Plätschern der Wellen im Röhricht und dem leisen Rauschen des nahen Haines zu verschweben und zu verhauchen:

"Braufen hör' ich's allerwegen Einem neuen Tag entgegen, Durch die weiten Geisterbahnen Geht ein Träumen, geht ein Ahnen.

Wir sinnen, wo in weiter Welt Die Tore wohl geöffnet sind Und wann wohl seinen Einzug hält Das längst ersehnte Helbenkind.

Brüte, Nebel, wärme, brüte Dunkler Reime Wunderblüte! Einst gelangt die Welt zum Worte In der Göttin keuschem Horte: Schon weicht ber letzte, leise Spott Und Zweisel aus des Herzens Grund; Es ist, als tät' der alte Gott Mir endlich seinen Namen kund."

Es folgte eine lange Pause allgemeiner Stille, nachbem bie letzten Tone ber Harse sernhin verzittert waren. Dann begann ein Flüstern und man hörte aus bemselben ba und bort ein tief aus ber Brust geholtes: "O!", das nicht nach Schwerzlaut klang ober, wenn nach einem solchen, bann war es der Seuszer, der sich der Brust entringt, wenn sie in ihren Tiefen von Sehnsucht und Ahnung erregt ist. Dagegen auf einer Seite des Halbkreises begannen andre Tone hördar zu werden, Laute von jener Gattung, die man ein Munkeln neunt. Diese Tone mehrten sich, wuchsen, man bewertte dann eine Bewegung unter den Leuten, man sah, wie sie, auf den Orwiden weisend, einander anstießen, hierauf sammelten sich einige um ihn und das Ergebnis war, daß er die Rednerbühne bestieg.

Der Humnus war eigentlich ber Gemeinde zur Entscheidung darüber vorgelegt, ob er ihr gefalle und sie ihn
am Feste gern singen moge. Daß der Druide sie als ihr Sprecher vertrat, war nur natürlich, dagegen immerhin etwas vom Zaun gebrochen, daß er nun die Stimmen der Bürger, die ihn da umstanden, nur so ohne weiteres für den Ausbruck der Meinung aller nahm, wiewohl übrigens streng parlamentarische Formen der Abstimmung allerdings noch nicht im Gebrauche waren; kurz, der ziemlich parteiische Ob-

mann betrat nun bie Rangel und fprach:

"Hochgeachtete Gafte, insbesonbere hochgeachteter Herr Barbensanger! Ich weiß, daß ich im Sinne der ganzen Gemeinde spreche, wenn ich erklare, daß sie in Eurem Festgebichte ein Erzeugnis sowohl der religibsen Gefühlsbegeisterung, als auch der tiesen poetischen Stimmung begrüßt, im Inhalt höchst bedeutend, in der Form sließend, korrekt, meisterhaft. Nur ganz unmaßgeblich, weit entsernt von aller Absicht, diese Blüte der Dichterphantasie irgend verkleinern zu wollen, möchte ich mir einige bescheidene kritische Bemerkungen erlauben. Dürfte es nicht vielleicht denkoar sein,

bağ ein Festgesang als homnus mehr ausbrudliche verherrlichenbe Anrede an die Gottheit, jugleich auch und eben im Bufammenhang bamit mehr eigentlichen religiöfen Glaubensgehalt in fich fcoloffe? Richt als Dichter barf ich mich für befugt erachten, biefe leifen Ausstellungen porzubringen, ich ruhme mich nicht, mit ber Gabe ber Poefie gesegnet gu fein; jebennoch find in biefen Tagen weihevoller borfestlicher Stimmung Augenblide für mich gekommen, wo es mir war, als fühle ich ein Weben von oben, vom Gestirn Selinur, und wieder ein Weben von den Waffern ber, und vernehme eine Stimme, bie ba rief: ,Bage es, mein Anecht Angus, bichte, bichte mir ein hohes lieb aufs Fest!' - Ich habe gehorcht, ich habe es versucht. Ich bin bereit, die Frucht biefer icuditernen, boch innigen und mutigen Befliffenheit bem Urteil ber Gemeinde zu unterbreiten, nicht als gehaffiger Nebenbuhler bes geiftvollen Barben, ben ich verehre, fonbern in ber Meinung, es burften vielleicht amei Reftgebichte in lieblicher Eintracht nebeneinander bestehen konnen und es mare nicht unpaffenb, bas eine jum Beginn, bas anbre jum Schluß ber heiligen Sandlung bes Opfers zu fingen."

Barbe Kullur sprang sogleich, als Angus herabgestiegen, auf die Bühne und beteuerte in heiterem Tone, daß er gern bereit sei, ganz zurückzutreten, er set tief durchdrungen von der Ueberzeugung, daß ein Druide besser missen müsse, was in einem geistlichen Festliede zu sagen sei, als ein Laie, ein Barde; auch glaube er im Sinne der ganzen achtbaren Verssammlung zu handeln, wenn er ihn ergebenst und dringlich bitte, das Erzeugnis seiner Inspiration nicht länger den gespannt Harrenden vorzuenthalten, sondern unverweilt vorze

autragen.

Jest stieg wieder der Druide empor und versicherte, das lasse einesteils seine Bescheidenheit nicht zu, daß er mit seinem schlichten Werke sich so unmittelbar neben den berühmten Dichter dränge, und andernteils bedürse es zum Vortrag noch einiger Vorbereitung. Im Bewußtsein nämlich, daß man in gegenwärtiger Zeit an der Poeste einen gewissen träumerischen Charakter liebe — (er sandte bei diesen Worten dem Barden einen Blick zu, Kullur bemerkte ihn und lächelte

leicht) — und im Bewußtsein, daß sein Produkt bagegen durch einen gewissen beutlichen, mehr nur verständigen, weil dogmatisch klaren Charakter in seiner Wirkung verlieren könnte, habe er für gut erachtet, diesen Mangel durch eine größere Fülle musikalischen Schmucks zu ersehen; in der Tat, er lege fast mehr Wert auf diese Begleitung als den Text, indem er — hierin vielleicht fast undeschieden — sich schmeichle, durch seine Komposition möglicherweise eine neue Nera in der Musik hervorzurusen. Die Exekution sei aber nicht leicht, sordere noch weitere Einübung, und es sei jedenfalls noch eine Generalprobe vorzunehmen.

Riemand widersprach und so blieb benn biefer Genuß vorbehalten. Angus stellte jest ben alteren ber zwei Chrengafte, Feribun Kallar, ben Bersammelten vor und bat ihn,

Die Rangel zu befteigen.

Ernst und boch freundlich ließ ber Mann, wie er nun oben stand, bie Augen auf ber harrenden Semeinde verweilen, ein mildes Lächeln spielte um seine Mundwinkel, die hohe, von krausen grauen Loden umgebene Stirne verkündigte einen Mann des Sinnens und Forschens, die etwas gelbliche Sessichtsfarbe störte nicht im mindesten den Ausdruck von Süte und seiner Laune, der auf diesen Jügen lag, sondern ließ nur schließen, daß anhaltende Geistesarbeit die Verrichtung der Leber etwas beeinträchtigt haben dürfte.

Er begann: "Hochwürdiger Herr Druibe! Hochachtbare Gemeinbedltesten, achtbare und ehrsame Mannen! Pfahlbürger! Pfahlserle, Pfahlesarlier! (Bravo!) Ihr habt mir die Ehre erwiesen, mich zu einem Vortrag über die merkwürdigen Fünde einzulaben, die euer Seegrund zutage gesordert hat. Glüdlicherweise din ich nun in der Lage, euch melben zu können, daß an unsrem See, nur ein paar Stunden von Turik entsernt, gerade dieselbe Entdeckung gemacht worden ist; nämlich an der Stelle, wo jeht die ehrenwerte Gemeinde Milun auf ihren Pfählen wohnt, legte die große Dürre einen Teil des Grundes troden, man sah uralte schwarze Stümpse hervorragen, Kinder sanden Scherben von Töpsen, brachten sie nach Hause, die Alten wurden aufmerksam auf die rohe Form, die arme und ungeschiete Art

ber Bergierung - es maren, wie ihr es hier gefunden, bloge Reihen von Ginbruden mit Fingernageln, mahrend man jest boch einige feinere Linien, ein Zidzackornament einrigt ober aufmalt -, ebenso auf ben gerbrechlichen Son, ber nicht mit feinem Staub aus hartem Geftein verbichtet mar, wie man es jest tut; man grub weiter, fand in Milun wie in Robanus Anochen von unbekannten ungeheuern Tieren, insbesondere einen Stoffahn von einem fürchterlichen Geschobt. bas wie ein trampelnber Berg ausgesehen haben muß: Enben vom Geweih bes Riefenhirsches Schelch, Wirbel und Schenkelknochen bes Ur fehlten fo wenig, baf man leicht fah, bie beiben gewaltigen Liere muffen bamals meniger felten gemefen fein als jest, wo man ihre Gehörne und Ropfe, bringt einmal bas Glud bie rare Beute, an bie Rathausture nagelt. wie man bas in Turit tut und ich heut auch hierorts gesehen habe. Die menschliche Kunft, — bas konnte man leichtlich schließen, — muß bamals noch weit zurückgewesen sein; wir haben jest angefangen, unfre Flintswaffen glatt zu fchleifen: beren fanben fich nur roh gefpaltene; man entbedte feine Spur von Weberei, die Leute von bamals werben wohl nur bas Gerben verstanden haben, alfo in lauter Bels und Leber babergestiegen sein, und ba bas Zeug im Sommer boch ara heiß gibt, fo mußten fie entweber fehr schwiken ober fie gingen um biefe Jahreszeit eben fast nur fo um, wie Selinur ben Menschen erschaffen hat. Doch ohne Buk muffen fie nicht gewesen fein, benn bon jenem Rotel, womit fich jest nur noch wenige alte Leute bas Gesicht malen - " (Gelächter - man hort leifer, bann lauter ben Namen Urhiribur nennen - Angus blidt finfter) - "von jenem Rotel bat man auch bort gar viele' Stüdchen entbeckt. Unb bas läßt foliegen, bag es an allerlei anberm Schmud, wie Febern auf bem Ropf, buntem Belgbefat an Rleibern und Duten nicht werbe gefehlt haben. Raben und ein bifchen Steppen und Stiden tonnte man icon, aber man fieht aus ben Stichen, daß die Nadeln, die wir jest aus Bogel- und Mausbeinchen, Fischgraten, ja aus Erz fo fein herzuftellen und handzuhaben miffen, noch fehr grob gewesen fein muffen. Auch Halsschnurkugeln und Wirtel aus Ton hat man gefunden, sogar mit eingeritten, freilich sehr uransänglichen Berzierungen. Man hat keine Wagenreste entdeck, sie werden nur grobe Schlitten zum Lastführen gebraucht haben; daß aber keine Trümmer von Pslügen vorlamen, das kann nicht beweisen, daß jene unsre Ahnen kein Getreibe bauten, kein Brot aßen, das wißt ihr, benn auch bei euch hat man ja die groben Pumpernickel gesunden, wie dort. Und endlich sührte man im alten Milun kein so armseliges Leben, daß es nicht so gut wie im alten Robanus schon Schnihli gegeben bätte. (Geiterkeit.)

"Nun aber, hochwürdige, hochachtbare und achtbare Auhorer, ift bas eigentlich fein fo gar besonderer, sondern ein gang einfacher Fall, und battet ihr teines auswärtigen Gelehrten bedurft, ihn euch zu erklaren, wenn sonft nichts babei ware. 3ch fann euch weiter nichts Reues fagen, als bag wir in Turit burch unfre vergleichenben Anochenmeffungen berausgebracht haben, bie Saustiere: Rind, Riege, Schwein, bund, muffen bagumal biefelben gewesen fein wie jest. haben eben por uns Menichen mit allerhand Getier aufammengelebt wie wir auch, Menschen, die aber nicht fo weit waren wie wir; baran ift ja nichts Wunberbares. Wie lang es her ift, wer weiß es? Go eine Seeschlammschichte bon brei, vier und mehr Fuß Dide, bie braucht schredlich lange, bis fie fertig ift. Biel hunberte von Jahren tann's ber fein, baß bas alte Pfahlborf tief unter bem jegigen über bem bamaligen Seefpiegel ftanb. Es muß verbrannt fein, vielleicht burch Bufall, vielleicht burch Feinbesband. Still flutete bann ber See baruber und ungegablte Zeitlaufe lang ichien bie flammenbe Sonne und ber fanfte Mond auf feine Waffer, und ftill war alles und ftumm und obe, während in ber Tiefe langfam, langfam eine bunne Lage Schlammes um die andre fich ansette und tiefer und tiefer die Beugen eines untergegangenen Bebens begrub. Da tamen einmal Leute, bie suchten sich — wir wissen nicht warum: vielleicht war benen auch irgendwo ihr Pfahlborf abgebrannt — fuchten fich einen ftillen, guten, fifchreichen Blat jum Wohnen, und wählten die Stelle von Milun und wußten nicht, mas ba unten begraben fei, und folugen Bfahle und vermehrten

Jahr um Jahr ihre Familien und Haufer, und gaben sich Mühe, ihre Geräte, Waffen, Kleiber immer besser und seiner, ihre Speisen immer schmackhafter zu bereiten, und lernten auch von Mannen aus andern Städten und Vörsern, mit benen sie im Verkehr waren, und so ist es hier in Robanus auch gegangen und in Turik selbst wohl auch und anderwärts auch, und so sind wir nun miteinander auf der Höhe der Bilbung angekommen, auf der wir stehen.

"Run aber hier kommt ber Punkt. Die Sache ift eben nicht wichtig, aber bas ist wichtig, was sie zu benten gibt, und hiebon zu reben ist nun freilich ber Mühe wert und

will ich's versuchen, so aut ich tann.

"Auf der Höhe der Bildung habe ich gesagt. Ja, wir glauben, darauf zu stehen, ihr glaubt's auch, nicht wahr? So recht auf der Spize, dem Giebel, Gipfel, Wipfel der Bildung, und lächelt über die Geschlechter, deren arme Neberbleibsel wir nun zu Gesicht bekommen haben?

"Seid versichert: genau basselbe glaubten jene Geschlechter auch und fie standen auch auf dem Gipfel, denn die Hohe, worauf sie flanden, war für sie Gipfel. (Stimmen: "Dho!)

"Ihr stutt. Jest wartet, jest wollen wir einmal vorwärtsschauen! Bor turzer Zeit haben wir unsre Webstühle ungleich kunstreicher als früher gebilbet, wir weben die schönen gemusterten Stoffe. Feiner schleisen wir den Flintstein für unsre Aexte, Speer- und Pfeilspissen. Roch viel Wichtigeres hat sich ereignet. Wir haben durch Austausch und Berkehr mit den Seen der Nachdarstämme vor kurzem den neuen Stoff, das Erz, kennen gelernt, von dem ihr seit gestern erst wist, da Obgals Vetter Sachen davon hergebracht hat. Es wird nicht mehr lang anstehen, so wird man alles Geräte, Schmuc, Wassen daraus bilben. Ein andres, ganz absonderliches Ding hat euch wohl der Gast auch schon gezeigt: die kleinen Erzstücken, die künstig im Handel und Wandel sür Tauschware gelten sollen. (Lachen rechts und im Zentrum, Stimmen: "Lumpenzeug! Windige Bröckein!")

"Man lacht; aber ich bitte: möchtet ihr nicht bie Gute haben, barüber nachzubenten, welche Umftanblichkeiten euch baburch erspart werben? Stier, Ochs, Ruh, Ralb bahertreiben, um fo und fo viel Getreibe, gegerbte Saute, Baffen bafür au bekommen: geht's nicht fürzer und leichter mit Studden Erz, beren einer leicht ein paar Sunbert im Rudfad tragt? (Stimmen: "Tür und Tor für Betrug! Werben leicht nachaumachen fein!') Ei, habt ihr nicht gefehen, bag man ben Studden febr funftliche Stempel gibt, bie nicht leicht iemand nachmacht? Und noch bient zu miffen: bie fremben Manner haben geheimnisvoll herumgeflüffert, bak fie noch gang andre Wunderbinge balb bringen werben: Lauschstude aus einem weiß und aus einem hochgelb glanzenben Rorver, ber aus ben Tiefen ber Erbe gegraben wirb. aber fo felten, bag ein Studchen bavon in Form gebracht wirklich gang wohl so viel Wert hat, als ein Sammel, eine Rub, die man bagegen eintauscht. — Run, ich febe wohl, bak euch bas Ding noch ju fremb ift, überlaffen wir's ber Butunft, aber noch etwas anbres lagt mich ermahnen. Dentit schon haben die wandernden Manner von jenseits ber Alben. bie uns bas Erz gebracht und gezeigt haben, wie man es aus Rubfer und Binn bereitet, uns erzählt, man fei auf einen andern noch befferen Stoff getommen, ber fich fertig in ben Bergen finbe, nur mit allerhand Erbe vermischt, fo baß er burch Feuer aus biefen Bufagen herausgeschieben werben muffe; ber gebe, wenn man ihn tuchtig fomiebe, Waffen und Gerate, bie noch weniger leicht brechen, als bie von Erg, er fei gaber und laffe fich boch aufs Meuferfte barten. Er febe nicht fo foon gelb aus, nur folicht grau, blinke aber boch, wenn er geglättet fei, in einem Glanze, bak man ihm feine Tugend wohl ansehe. Sein Rame sei Gifen. Bereits haben auch bie fremben Sanbler Sachen aus biesem Stoffe an ben See Leman gebracht, beren einige au uns herübergelangt find. Ich hab' etwas hier."

Er winkte seinem Freunde Kullur und bieser ließ ihm einen bereitgehaltenen Korb reichen. "Was meint ihr, daß das sei?" rief er, indem er einen Gegenstand herauszog und emporhielt, dessen Gestalt den Zuhörern ein reines Rätsel war. Er trat an die nächste Eiche, stemmte ein Brettchen, das er aus dem Korbe nahm, gegen ihren Stamm, sing an zu bohren, griff dann einen Nagel und eisernen Hammer

heraus, nagelte bas burchbohrte Brett an ben Baum und fprach, indem er bas erftere Werkzeug wieber vorzeigend in Die Sobe hielt: "Seht, meine lieben Bfahlemannen, bas nennt man einen Bohrer: bas liefte fich von Erz nicht fo gut herftellen, es brache zu leicht: bas übrige, Ragel und Sammer, tennt ihr, ihr habt es bis jest von Sola und horn gehabt, aber bas ba — was meint ihr? — bas battet boch anders! Dentt nun, was man alles wirb machen, mas alles aneinanber befestigen konnen, nachbem man biese Sachen bat! unter anberm ber Bebante getommen, um wiebiel haltbarer man bie Bagen machen konnte, wenn man auf bie Stirnseite ber Raber, mit ber fie am Boben laufen, ein Befchlag bon berfelben Daffe, einen Reif nagelte; mit einem folchen Geftell könnte man boch wohl sicherer fahren, als mit unsern Rumpeltarren auf ben wadligen, jufammengeflidten Rabern! Und also wieviel schneller! Da wird's gehen! Das wird hinfaufen! Und fo in taufend Dingen! Dentt euch nur jum Beispiel bas Sagen! Stellt euch vor: Sagen von biefem hartzähen Stoff, richtig und icharf gezahnt! Braucht nicht jett ein Dann brei Wochen, bis er aus einem Stamm fechs Bretter gespalten hat? Das werben Leute sein, bie bas alles erfinden, was fich aus bem Zeug noch machen läßt! In ben Röpfen wird's aussehen! Und wenn's weiter und immer weiter getrieben wirb, wenn's am Ende gar blipfcnell aeht ---"

Er stodte und seine Augen starrten aufgerissen, glänzend ins Weite. Dann lächelte er, er schien sich durch einen Spaß aus der Wirrnis vorschwebender und doch unvollziehbarer Bilber befreien zu wollen. "Zeit," suhr er fort, "Zeit — Zeit — v, das wird ein Geschlecht sein, da wird man meinen, noch Zeit herausbekommen zu müssen, wenn man von Robanus nach Turik sährt! — Ueberhaupt: Zeit! — Was ist Zeit? (Stimme: "Zeit ist eben Zeit!!) — Nein! mir scheint: Zeit ist eigentlich — doch halt, daran kommen wir nacher noch einmal. Jeht denkt euch erst, verseht euch in die unglaublich schnellen, hand- und gedankenschnellen Menschen, die es dann geben wird, an all die kunstreichen Sachen, die sie hervordringen, treiben, haben werden, und fragt euch: wie müssen

wir benen vorkommen, wenn unfre Städte und Dörfer einmal drunten im Seefchlamm liegen und fie ausgraben, was von unfern Sachen noch erhalten fein wird, und finnen und grübeln und ungefähr herausbringen, wie es bei uns ausgesehen haben mag?"

Er schwieg. Es wurde eine lange Stille. Die Zuhörer

fahen etwas verblufft vor fich nieber.

"Gramt euch nicht viel barum! Braucht euch nicht zu fcamen! Die Beute, die uns herausscharren: wir, unfre Beifter werben fie nicht allgu gelb und grun beneiben! Ueberklug werben fie fein, biefe fpaten Entel, haftig, unruhig, fahrig, immer eilig, immer gebrangt. Wie gemutlich ift unfer Abschiedsgruß, wenn einer geht: Saffen's Zeit! Wie foredlich ift bas Breffieren, bas Breffiertfein! Go ein Denfc wird nichts mehr geruhig betrachten, bei nichts mehr mit ftillem Sinnen verweilen! Sein Beben wirb ein Jagen fein! Er wird raffen und raffen, um ju genießen! Was für Roche, was für Zuderbäder wirb's bann geben! Unb es wirb ben Menfchen bann erft nichts recht fcmeden, weil fie ja boch immer aufs Rolgende spannen Sie werben enblich nicht mehr raffen, um au genießen, sonbern um au raffen! Es wird teine Gegenwart mehr für fie geben! Und wenn fie fich vormachen, fie haben eine Freud' am Dabel, fo werben fie fich nur anlugen, benn auch ba wird ihnen nichts genug fein! Und Schneiber wird's geben! Dentt euch: bie Rleiber! Die Rlunter! bas Geflunter! D, die Rerle werben fleine Türme auf ben Ropf feben, und wenn ihnen ber runde Turm nicht mehr gefällt, vieredige Schublaben! Die Weiber werben fich haarhorner in die Sohe aufstapeln, wie bruben ber Tobi, ber Titlis und ber Glarnisch mit Brenelis Gartli. Und werben noch gange getrodnete Bogel brauf fegen und Fuchsichwange, Schinken und Safenichlegel! Rode werben fie tragen, balb weit wie bas runde Saus unfrer vornehmen herren, balb fo eng, baß fie geben wie in Aniefchellen, und am Enbe gar noch ein Gebausch und Gerausch auf ben Sintern nefteln wie einen rafend geworbenen Sahnenichwang, benn bie Scham wird zum Grippo fein! (Stimmen: ,D! D! Pfui! Gelächter.) Aber halt! halt! Run feht noch einmal,

noch weiter vorwärts, und fragt euch, wenn bann biefe Denschengeschlechter auch hinunter sein werben und noch viel Spatere graben ihre Trummer aus (- wer weiß: vielleicht nicht mehr aus ben Seen, benn es werben fich ja bie Bebwefenscharen fo vermehren, bag ba fein Plat mehr ift, und übrigens - übrigens - nein, laffen wir bas !) - graben also bie Kunftigen ihre Trümmer aus und buchstabieren fich baraus aufammen, wie's mohl ausgesehen haben moge bagumal in ber Menschenwelt: wie blind und dumm muk dann bie versunkene Reit berjenigen erscheinen, welche fie ans Tageslicht zieht! Und zwar bopbelt und breifach, benn man tann fich boch mobl benten, bag biefe gang Spaten wieber ernfthafter geworben find und gern gründlich nachbenten. Wie und mas alles werben biefe Menschen benten! Wer weiß, ob nicht tausenb Dinge gerabezu umgekehrt, wie wir fie uns vorstellen! Wer weiß, mas bis babin alles erfunden ift, daß die Menschen leichter voneinander lernen und mehr von ber Ferne erfahren! D, ich hab' ba schon öfters einen gar fonberbaren Ginfall gehabt. Da broben, bie großen Lichter am himmel: fie muffen arg weit von uns weg fein, und ba die entfernten Dinge Heiner icheinen als fie find wie groß mogen fie fein! Unb, ja - wie? Sind fie nicht vielleicht eigentlich etwas Dichtes, bas burch bie große Macht und Runft ber Gottheit ohne Stüten fo im Freien schwebt? Und was meint ihr, war's am End' nicht gar auch möglich, baß auf biesen groken, beleuchteten Ruchen auch eine Art Beute lebten? Und gar auch noch, ba die Leute hier auf unferm Ruchen gar fo viel Mittel erfunden haben werben. voneinander und von der Ferne zu erfahren und zu wiffen, - was meint ihr, war's nicht gebenkbar, bag bie bier und bie bort — was weiß ich, wie und auf welchen Wegen! auch bon einander erführen und in eine Art Gemeinschaft miteinander traten! (Stimmen: Berrudt! Er ift ein Narr!') Richt verrudter, meine Lieben, als benen, beren Zeug ihr fürglich ausgegraben, berjenige erschienen ware, ber ihnen aesaat hatte, was wir jest alles konnen! - Seht, meine teuren Mitheiben, und fo geht's nun fort und fort und immer fort. Die Zeit und die Leute bleiben nie fteben und immer

bie folgenden haben die Augen weiter offen und kommen ihnen die Bergangenen vor wie junge Katen, die noch nicht sehen. Und so haben wir immer neue Gipfel der Bilbung, und weil es immer neue gibt, so gibt es keineu. Dazu hab' ich aber noch etwas zu sagen. Es ist gar wohl möglich, daß vor vielen tausend Jahren da oder dort Geschlechter geledt haben, die in allen Künsten schon so weit waren, als man von jetz an in vielen tauseud Jahren sein wird, und daß all ihr Reichtum und ihre Pracht und seinen Werke dann in Wildnis versunken sind, und daß über dem Schutt die Menschen wieder haben vorn aufangen müssen. Wär es so gegangen, so hätten wir also einen Weg, auf dem die Wessen ziehen und wandern, der ginge nicht immer bergauf, sondern auch bergab und bergauf. Aber hin wie her, es ist

eben ein Weg, eine Bahn, eine Bewegung!

"Und jekt laft mich auf die Zeit gurudtommen und noch einmal fragen: mas ift bie Zeit? Die Zeit geht weiter. Sie lauft immer, immer fort. Wir haben bas Wort Zeit erfunden bafür, baf alles immer wechselt. Wenn alles immer wechselt, ift fich im Wechseln alles gleich. Ift also eigentlich nur eines, bas immer wechfelt. (Gabnen. Gine Stimme: "Er wird langweilig. Gine anbre: "Sehr unverftanblich.") Ja, ja! habt recht! Es ift mir eigentlich ebenfalls langweilig. (Er gabnt.) Die Zeit ift eben langweilig. Darum follte man in ber Zeit aus ber Zeit hinaus! 3ch will mich verbeffern. Es findet ba etwas Eigenes ftatt, was mir natürlich eben auch febr unberftanblich ift. Dentt euch einen Rapfen, woran eine Sonur mit einem Steingewicht bangt. Treibt die Schnur, daß sie auf und ab schwingt, endlich in gangem Areise. Dentt euch nun, fie brauche nicht getrieben an werben, sonbern schwinge von felbft immer fort. Das ift bie Zeit ober find bie Dinge, beren fteter Wechsel Zeit beißt. Auf und nieber, nieber und auf, links rechts, rechts links, binum, herum, fo beift's fort und fort in Ewigfeit. Ober halt! Ich weiß ein beutlicheres Beispiel. Ihr habt boch foon euch felbft ober einer bem anbern einen Finger ans Beaber bort am Sanbinochel gelegt? Ihr wift, ba pidt, ba folagt etwas. (Bejabenbe Gebarben.) Wir find nicht

so bidfeft, als wir meinen, nicht Fleifch und Bein burch und burch, es läuft etwas Rüffiges in uns um, bas uns jeben Angenblid erft webt, flicht, ftridt. Es ift fonberbar, man follt's nicht glauben, wenn man jo einen handbrud besommt, wie ich gestern vom Gwalchmai, bag ich meinte, meine Sand fei amifchen awei Ballen gegneticht. (Gelächter. Stimmen: "Ja, ber tann's.") Run gut, wieber gur Sache! Nun haben unfre Naturgelehrten in Turit berausgebracht, baß bies bas Blut sein muß, welches in immer gleich wiederkehrenden Stößen vom Gergen aus, das ba liegt (er legte bie Sand unter die linke Bruft), nach ben Abern gepumpt wirb. Das ift nun eine viel kunftlichere Sache, als bie Sonur und ber Zapfen, aber wir haben beibemal etwas, was fich bewegt, und etwas, von bem die Bewegung abhangt ober ausgeht. But. Run wollen wir bas Gleichnis anwenden und fagen: die Schnur mit dem Gewicht und bas Blut in ber Schlagaber, bas find die Dinge der Welt und porguglich bie Menschen. Es paßt und paßt auch nicht. Die Wefen ber Welt, bie ba leben und empfinden, find boch teine bloke Schnur mit Gewicht, teine bloke Blutwelle, barum baft bas Gleichnis nicht. Aber fie hangen ab wie bie Schnur bom Rapfen und bie Blutwelle bom Bergen, barum bakt es. Sie hangen ab, weil fie fich bas leben ja nicht felbst geben und bem Tobe nicht entrinnen, fie hangen ab von etwas, bas mitten in ber Bewegung, also in ber Beit fest bleibt, bas zeitlos ift. Ihr feht, ich muhe mich ab, ein Bilb au finben. Unfre Urahnen baben fich auch brum abgemüht. Da schaut hinüber! (Er wandte fich und geigte nach bem Menbir.) Da fteht ber Wagftein, ihr habt gestern wieder gesehen, wie er schwantt und fich breht! Und fo oft ein Sturm geht, feht ihr ihn fcmanten, und tommt ein Wirbelwind, so bewegt er fich im Rreise. Und nie fallt er, immer tehrt er in feine fichere Rube gurud. Ihr wifit. in Turit fteben beren gwölf, und Danner, bie weither getommen bom fernen ganbe, haben erzählt, fie haben bie Menbir fteben feben au hunberten und aberhunderten in langen, mehrfachen Reihen. Was muß bas eine Arbeit geweien fein, auch nur einen berauschlebben und aufauftellen.

als die Wertzeuge noch fo arm waren, wie die Funde im Seegrund erweisen! Und warum, woffir hat man fich fo viel Mühe gegeben? Was haben benn jene Alten in grauer Borzeit fich felbst und ber Mitmelt und ber Rachwelt fagen wollen, als fie fo in ihrem bunteln, ahnenden Wesen biese ungeheuern Blode beranwälzten und fie mit unenblichem Sinnen und Schweiß in einen rund gehöhlten Sattel ober überdies auf eine Steinkugel in biesem Sattel so stellten. bak fie schwanken und freisen und nicht fturgen? Run, ich bente, bas haben fie fagen wollen: bie Welt fcwante, fcwebe, freise und es bleibe boch sicher und unentruckt in sich ber Mittelbunkt, ber fie tragt, bas Ewig eine, bas fie gufammenbalt. Bewiß batten fie's gern beffer gezeigt und ein Gebilb erfunden, bas immer, jeben Augenblick fich bewegt, um fich felbft treift, benn bas tut ja bie Welt, aber fie haben es eben gemacht, fo gut fie konnten. Und predigen wollten fie bamit: mert bir's, o Menich! Du bift ein Rornchen im Bagstein der Welt, bu bist nichts ohne ben Mittelpunkt, halt an ihm, benn er allein trägt bich, in ihm allein ift Rube, Grund und Salt! Wolle nicht etwas fein ohne ibn, lofeft bu bich ab, so verweht bich ber Wind!

"Was folgt? Run, es ift ja fcon gefagt! Die feinften unter ben Rornchen im Bestein bes freisenben Felsblods, im Gewichte, bas am Zapfen fdwebt, bie garteften Rugelchen in ber Blutwelle, die das Weltherz treibt, die vorzüglichsten unter ben lebwefen, fie, die eine Seele haben und ihrer felbft inne werben, follte benn nicht ihr Sinn babin geben, bak fie fich verfenten in bas, was zeitlos ift und fich felbst gleich und außer bem fie nichts find und ohne bas fie berflegen, verwehen, hineinfallen in ben Rachen ber alles verschlingenden Beit? Aber wie wenige tun es! Wie treiben es benn bie meiften? Sie haften und begen bem vermeintlichen Bipfel au, ber boch teiner ift, weil viele Gipfel heißt: fein Gipfel, und vergeffen bas eine, an ober aus bem fie schwingen, und bas boch immer eins und basselbe bleibt. Es follen ja freilich wohl immer neue Gipfel fein, mit andern Worten: ber Denfc foll immer heller und gefcheiter werben. Aber man fann bell und gescheit werben auf zweierlei Art. Dan tann finnen

und finnen, entbeden und entbeden, Reues auf Reues erfinden, alles nur, um immer bequemer au leben, mehr und feinere Buft zu haben. Das führt zu ben Bipfeln, Die boch immer wieber nur Nieberungen finb. Die anbre Art aber, die ift ein Sinnen, bas geht nach bem Wesen ber Dinge und tiefer und tiefer nach bem einen in allem, bas nicht größer, nicht fleiner, nicht höher, nicht niebriger wirb, fonbern immer gleich es felbft ift. Und obwohl man es nie gang erforscht, ibm nie gang auf ben Brund fieht, fo fühlt boch bies Sinnen und Forschen die Seele gar beilfam aus, nimmt ihr bie faliche Sike und burchmarmt fie bafur mit ber Liebe zu bem einen, und fie fangt an, auf bas, mas ba wechselt in ber Reit, herabausehen wie von einem hohen Berg. Ober mit anbern Worten, ba wirb man felbft ein Menbir. 3ch glaube, baß in allen Zeiten Manner, die fich alfo begrundet haben, baftehen wie die gewaltigen Wagsteine zwischen ben kleinen Menschlein, die fich an ihrem fuß herumtreiben, und baber wohl haben unfre Urahnen da und bort ber beweglichen und boch unentwegten Wagfaulen fo viele gefett, weil fie wünschien und hofften, baf es viele folche Danner gebe.

"Baßt mich auch ein Wörtlein vom Glück reben. Glück, bent" ich, ist nur, wenn man also feststeht und auf biese Weise hell und gescheit wird. Es ist ja nur aus Blindheit und Gleichgewichtsmangel und Vossprung vom Mittelpuntt, daß die Wenschen Toren werden und wilde Rarren, und lügen, betrügen, stehlen, ehebrechen, rauben und morden, im Rausch, im Taumel leben, nach Glück haschen und das Elend

erhaichen.

"Gute, brade Stein-, Bein-, Horn- und Holzgemüter! Wadere Seeseelen! Rehmt mir nicht übel, ihr solltet ein bischen weniger steinern, beinern, holzig und hornig sein! Der See macht noch nicht selig! Ihr solltet ein bischen mehr bohren, ich meine mit dem Bohrer, der da hoben ist. (Er beutete mit dem Bohrer, den er immer noch in der Hand hielt, nach der Stirn.) Ihr wollt zu wenig harte Bretichen bohren!

"Ich bitt' euch, wozu ift man benn eigentlich? Wozu braucht es benn eigentlich die Seinerei, die Existiererei? Als,

bamit Wefen feien, welche bas Wefen wiffen? Das Wefen wiffen heißt benn auch bas Rechte wiffen und tun. Es tut niemand gut, ber nicht nachbentt : recht tun beißt, gemäß ber Wahrheit handeln, nachbem man fie burch orbentliches Denten berausgebracht. Wer nicht nachbentt, tommt herunter. Dan findet aber die Wahrheit nicht im Schlaf, da muß man ara geschüttelt werben. Aller guten Dinge find brei. Drei gute Dinge find: ftrenge Erziehung, heilsame Stofe bes Schidfals und Durft nach Wahrheit. Dan barf wohl frohlich fein; brei Dinge find icon: ein wohlgetaner Mann, ein wohlgetan, hold Weib und ber blaue lichte himmel. Drei Dinge find schöner: Gefang, eble Sitten und gutes Gesprach. Drei Dinge find die iconften: Ertenntnis, Tatigfeit und felbftlofe Drei Dinge find tlein: ein Floh, ein Zwerg und ein Menfc, ber nicht fterben will ben Lob bes Ich. Drei Dinge find haklich: eine Arbte, bie bumpfe Quft und bie Angft bor bem Beiftlicht.

"Und jest laßt mich ein Wortlein fagen vom häßlichen

Anirps Gwyon und von der Jee Coribmen."

(Gelächter. Man hört Summen von mehreren Stimmen:

— Swyon, dieser kleine 'Trops — dieses Zwergelein — Häsulein — Hündin schnell — im Nu ein Fisch — Ottertier — Finkensalk — Weizenkorn — wird eine Henn', Coridwen, Coridwen —.)

"Weiß schon, daß ihr's gern fingt, ihr Aindsköpfe! Ein Kindermarchen ist euch die heilige Ueberlieserung geworden; was sie will, habt ihr rein vergessen und den Schluß des alten Liedes laßt ihr weg, oder wenn ihr ihn einmal singt, singt ihr ihn falsch, denn wo es heißt, daß Coridwen gediert die Strahlenstirn, Taliesin, da singt ihr: verslucht, wer nicht an Taliesin glaubt! Selig, heißt es, selig, wer ihn versteht und glaubt!

"Wer ist benn der kleine Tropf, der hähliche Knirps Gwhon? Der Erdenmensch ist er. Was hat er verschmedt, als er aus dem Zaubertopf naschte? Den Geist, denn im Topf war ein Brei aus Kräutern, die da geben das Schauen, das Durchschauen. Was ist das für eine Jagd und Hatz, die dann angeht, da ihn Coridwen versolgt im Hasen als

hundin, im fisch als Otter, im Finten als Falt, im Weigentorn als henne? Run, was wird's befagen? Den Geift triegt man nicht umsonst, ber läkt sich nicht nur so schleden, ba muß man gejagt, geangstet, gebeutelt, getrillt, geworfelt werben, ba muß man fich burch alle Formen burchwürgen. hat fich ja vor ber erften Geburt icon burchwürgen muffen als Sas, Kisch und Kink, da muß man die Todesanast ber Areatur nicht viermal, nein viermillionenmal schmeden, ba muk man enblich gar verschludt werben und, wie bas Samentorn abstirbt im Erbichof, um Aehre zu werben, abfterben bem ersten, frischen, luftigen, bunten Beben, um aufzustehen als Taliefin, als Strahlenftirn, als Beiftmenfc und fo im Beben bas aweite Beben au leben. Wer wird benn bie Fee Coribmen eigentlich fein? Die Erbmutter ift fie, bie aber gescheiter ift als ihre Rinber, die ba weiß, wo es hinaus will und foll mit bem Erbwefen, welche fie barum mit Plagen und Jagen burch und burch schüttelt und bann gar verzehrt und neu gebiert als Sichtwesen in ber ftrahlenben Schonheit ber Beistgestalt. Strahlenstirn hat ja freilich wohl gestiftet ben Druibenorben, bas ift ihm aber nicht eingefallen, baß er irgend jemand zu blindem Ansehen verhelfe, sondern er bat ihn gestiftet, bag er euch gur Bernunft befreie, inbem er euch bie mahre Bebeutung bes Aderbaues zu bebenten anhalt. Da ist nämlich noch etwas hinter bem Weizenkorn. Taliefin hat auch ben Aderbau erfunden und eingeführt und bamit hat er Gesetz und Orbnung gegründet. Denn ihr feht boch ein, daß ihr noch Wilbe maret, wenn ihr feine Aeder battet, barauf ihr Getreibe pflanzt. Che ber Dann seinen Ader hatte, tonnte er nichts recht sein eigen nennen und war ein ewiges Brugeln und Morben um die Früchte bes Baumes und die Beute ber Jagb; wie aber bie Menschen anfingen, ben Boben zu bauen, ein Stud Welb zu umgrenzen, ba fing bas Gigentum an und mußte Gefet und Recht geschaffen werben, es zu schützen. Nun aber feht, wie bas wieber zusammentrifft mit bem, was ich vorher gefagt vom Ersterben und Reuerstehen. Denn erft feit es auf Grund bes Eigentums Gefet und Ordnung gibt, hat es auch andre feinere Dinge konnen geben, als ba find bie Runen und bie eble Dicht- und Lonfunft und bas Rachbenken und Lehren über bas Wefen ber Dinge. Wie bas Weigentorn aus bem Boden vorsproßt und als Aehre in Suft und Licht hinauffleigt, so ift aus bem Ackerbau emporgekeimt all die gute Erfindung und Anstalt, bem Menschen aufzuhelfen, bag er als Gwoon ersterbe und aufftebe als Strablenftirn. alles hat Taliefin gestiftet und mit dem allem will er euch gescheit und aut machen. Er meint's wohl und freundlich und hat niemand mit Fluch bedroht, als die, welche fich felbft verfluchen, weil fie Golgtopfe und fteinhart und hornbumm bleiben wollen; und wahnfinnig, ja fcanblich und fceuglich ift es, ju glanben, er balte bie Denschen an, ben foredlichen Gott ber Kriegswut und Pfnuffelverftorung gu ehren mit Menschenopfern, und nun sagt einmal, ihr Pfahlmannen, ihr Bfahlmannen, die ihr Reger und Ariegsgefangene pfählt, freuzigt, mehget, lebendig verbrennt, wo fteht ihr, auf welcher Sobe befindet ihr euch, daß ihr glaubt, berabaufeben auf die Abnen, beren Reste ihr ausgegraben und bei benen vielleicht, wie rob sie auch waren, boch die grause Sitte ber Menichenopfer noch nicht aufgekommen mar? Ift bas ber Gipfel, Giebel, die Zwiebel, ber Spiggipfel, Gipfelfpig und Bipfel eurer Aufflarung ?"

Er konnte nicht enden. Der Druibe mar ichon an jener Stelle febr unruhig geworben, mo ber Rotftein als Gefichtsfarbemittel erwähnt murbe und bas Geflüfter ber Buborer bie Silben bes Ramens feiner guten Saushalterin an fein Ohr trug. Dann als von möglichen fünftigen Guten turmartiger Geftalt die Rebe murbe, glaubte er eine Anspielung auf feine Bipfelpelamuge, bies Sauptftud feiner Feftamtstracht, entnehmen zu muffen und am unfreiwilligen Schluffe bas Wortspiel mit Gipfel ber Auflarung ichien ihm biesen Berbacht nur gang au bestätigen. Es bedurfte freilich nicht erft biefer perfonlichen Stiche, bie er mit Unrecht ju erleiben glaubte, fie verschärften nur die Emporung, die jeber Teil bes Inhalts in ihm anfachen mußte. Immer unruhiger rudte er auf seinem Ehrenstuhl bin und ber und endlich bas Wort von den Menschenopfern schlug dem Faß den Boden aus, er fuhr auf, Rallar fab ihn nach ber Rednerbuhne berfturgen und fagte ruhig: "Ich bin eigentlich fertig und trete bem wurdigen Oberhirten meinen Plat ab;" so stieg er berunter und Angus stürmte binauf.

Er nahm fich jufammen, feste fich in Rebnerpositur und stellte bas linke Bein pormarts, bag ber Rug in ber Deffnung herborfah, bie für Rullurs Sarfe in ber Bruftung gelaffen war. Auf bem Schuh mar ein Drubenfuß (Bentagramma) jo zierlich, als man es mit Fischgrate ober beinerner Rabel vermag, aus ben weißen Rielfafern von Ganfeflugfebern eingeftidt, eine Runftleiftung Urhigiburs. Die Bauern faben mit ehrfurchtvoller Scheu nach bem beiligen Zierat bin; er ließ ihnen Zeit bagu und begann bann mit merkbarem Willen, fich ju magigen: "Gochachtbarer Seanacha! Bir find Guch eblem Gafte außerst bantbar für bie Auftlarung. bie uns Gure Gelehrsamteit über ben mertwürdigen Fund hat zuteil werben laffen. Richt minber für einen Teil ber tieffinnigen Betrachtungen, bie Ihr an Gure Aufschluffe geknüpft habt. Ohne bem hochebeln Stande ber Barben bas Rleinste entziehen zu wollen von der Chre, die feinem profunden Wiffen gebührt, möchte ich nur rudfichtsvoll andeutend barauf hinweisen, bak bas Boltsgemut aus einem andern Teil diefer Betrachtungen ben scharfen, agenden, Schwärung zeugenden Saft bes Aergerniffes, bes höchst bebenklichen Anreizes ziehen konnte. Es wurde fich gegonnt (Rallar lächelte über bie toftbare Wenbung), bie Bermutung fallen zu laffen, bag fünftige Menschengeschlechter nicht mehr auf ben Seen wohnen wurben; bies ift aber ein Sauptftud unfrer ehrwürdigen Religion. Der wertzuschähenbe Borrebner hat ferner einige febr neue Bemertungen über bie Geftirne borgebracht: er hat babei amar jenes herrlichsten aller Lichter, bas wir sogar bober als die brennende Sonne verehren, er hat jenes Lichtes nicht gebacht, worin felbst bas blobeste Auge bie fanften und vollen Buge bes Angefichts ber Weltmutter Selinur erkennt: aber follte die Folgerung au tubn fein, bag er fie nicht ausnimmt von ber - ich barf fagen: phantaftischen und boch zugleich trivialen Borftellung, baß bie himmelslichter eine Urt von ichwebenben Scheiben feien, auf welchen gar vielleicht menschenahnliche Wefen mobnen burften? Da nun unfre altersheilige Sitte, auf Seen zu wohnen, und ber Dienft ber erhaben-fanften Selinur fo unzertrennlich zusammenhängen, so erlaube ich mir bie Frage: 2Bas ergibt fich?" Er wurde rot und röter, fing an heftiger zu gestitulieren und schlug mit ber Fauft auf bas Bruftungsbrett ber Rednerbuhne. "In den übrigen Lichtern verehren wir bie Beifterschar ber Urmutter, ber gange Simmel ift entweiht, entgottert! Die Altare werben fturgen! Die Borftellungen ber Menfchengeschlechter wechseln, bat es geheifen: so wird ja wohl auch die Grundvorstellung wechseln, es wird eine Zeit geben, wo unfer beiliger Blaube, ber beftanben hat, folange bie Welt befteht, nicht mehr besteht! Entseplic! Richts ift mehr fest, alles wantt und schwantt! Grauenhaft, eine Beit zu benten, wo es teine Beiben mehr gibt - Beitlofigieit? Emigieit? — Leeres Wortgetanbel! Sich gleich bleibenbes Gines, Bapfen mit Sangegewichtschnur, pochenber Beraklumpen ftatt Botter? - Spigfinbige, unerbauliche Renhirbeutung! Bezwungene, bobenlofe Sinnklauberei aus Coribmens Zaubertopf und leichtfertige Dehnung bes erbabenen Inhalts, ber bem Geburtswunder Taliefins innewohnt, armer Bersuch, in ihm etwas andres zu sehen, als ben Gottmenschen, durch ben unfer heiliger Orben sein Anfeben an bie Gottheit inupft! Auch bas ift bochft verbammliche Arrlehre, daß Coridwen die Erdmutter fei: benn baburch wird fie ja an die Stelle ber allwebenden Selinur gehoben. Sie ift nur eine ber Teen ber Weltmutter gewesen, allerbings von ihr gewürdigt, einen Strahl ihrer Schöpfertraft in fich an tragen und bem Weigentorn geheimnisvoll einzuverleiben. Sie ift öfters freundlich unter Menschen gewandelt; es leben noch Menschen, die burch Bermandtschaft mit dem von ihr geborenen Taliefin mit ihr felbst verwandt find. Sie hat ihren Zaubertopf vererbt; biefe Gemeinde weiß, wo er fich befand, er ift nicht mehr, Frevlerhand hat ihn zerschlagen. Alles wird gertrummert, Menfchliches vergöttert, Die Gottheit gestürzt. Die alte Urnacht fehrt wieber! Beere! Unenbliches Hohl! Richts! Richts! 3ch febe ben Fürsten ber Nacht, ben finftern Grippo lauern - feine Augen gluben wie Feuerraber — sein Ramm fteigt und brennt feuerrot — Schwefelglut haucht sein Rachen — sein Drachenschweif ringelt sich — ihm, bem Schrecklichen, und ihm, bem gottgesandten Ordenshaupte sollen die Menschenopser versagt sein? Entsesslich! Rein, nie, nie soll —"

Er hatte stärler und stärler auf bas Gesimsbrett zu schlegeln und zu trommeln angesangen, bann versucht, auf der Bühne sich heftig hin- und herzubewegen; sie war zu eng, die Leidenschaft erlaubte ihm nicht, den Bewegungsbrang zu hemmen, er vergaß in seinem Eiser die offene Stelle in der Reistgbrüstung der Rednerdühne, die ihm doch gedient hatte, seinen Drudensuß so bewußt vorzuzeigen, — bei einem zornigen Borstoß durchbrach sein dider Körper die schmale Spalte des biegsamen Tannenzweiggeslechts, er siel hinaus

und purzelte ju Boben, fünf Sug tief etwa.

Die zwei Barben waren die ersten, die herbeieilten, ihn auszuheben, rasch drang ihnen die Gemeinde nach, schnell umdrängte den unglücklichen Redner ein dichter Knäuel von Menschen, die sichtbar nicht von einem Gesühle getrieben waren, in dem Wirrwarr von Tönen konnte man Stimmen des Mitseids, frommes Seuszen, rauhes Murren und Fluchen und nur halb unterdrücktes Lachen wohl unterscheiden, die Ausregung wuchs, und es sah ganz danach aus, als müsses hier zu einem wilden Handgemenge kommen; da erscholl plöglich eine helle, starke Stimme von oben, von unbekannter Höhe herab:

"Bort, hort! Sort mich! Dich bort!"

Alles schaute empor. Auf bem Wagsteine steht eine dunkle Gestalt. Jeht erscheint noch ein Wesen neben ihr, man hört das Bellen einer mächtigen Hundsstimme. "Schweig, Tyras!" rust es jeht wieder aus Menschenkele, in diesem Augenblicke tritt der Mond aus den versinsternden Wolken und man erkennt Arthur.

Wie er ben Wagstein erklommen, wer konnte es wissen, benn noch kein Mensch hatte es versucht, der Stein war hochheilig, aber ware er es auch nicht gewesen, ber hängende, boch steile Felsblock hätte als unersteiglich erscheinen mussen. Wie dem Freder die große, schwere Dogge folgen konnte, das ließ sich nur durch die bekannte Stemmkraft der Fuß-

musteln, die im starten Ansprung diesem Hundeschlag sogar ein Klettern möglich macht, zur Not erklären. Zersurcht und bleich von der tiesen Erregung des Augenblick und der letten Erlebnisse erschienen Arthurs Züge noch bleicher im blassen Sichte des Mondes. Wie ein Geist stand er da oben, aber schop, hochgewachsen, schlank, mit großen, weit offenen, leuchtenden Augen. Schauer sesselt die Herzen, niemand wagte den Maun anzutasten, dessen Fuß doch so empörend die geweihte Stelle entheiligte. Stumm blickte alles nach ihm hinauf, tiese Stille trat ein. Nun hebt er wieder an: "Zerreißt mich, zerhacht mich, siedet oder bratet mich sebendig, aber sprechen muß ich, hören müßt ihr mich, hören!"

Er stodte, er schien schwer ben Anfang zu finden und fuhr bann fort, zuerst im verlegenen, schüchternen, naiven Tone eines Reulings im Ordnen der Gebanken und im öffentlich Reden, doch allmählich erwarmend, die Worte wie in einem Strom rollend, den Ton zum Donner an-

fdwellenb.

"Das tann icon fein, bas ift icon moglich, bag bie Sachen ba herum um uns, Licht, Luft, Erbe, Baume, Tiere und Menfchen ein Weib geschaffen hat. Es fieht schon banach aus, benn ba ift foon und haklich, gut und graufam, fanft und wilb, orbentlich und wieder fo unorbentlich burcheinander, wie in Weibes Leben und Weibes Seele, bie launisch ift und fich nicht gleich bleiben tann. Aber nachher ift ein Manngott brüber gekommen und hat's zu ordnen angefangen. Rur etwas berfpatet hat er fich, weil Manner langfamer finb, und fo hat er nicht mehr gang fertig werben, bat's nicht mehr gang richten tonnen. Gin Manngott, ein berrlicher, ein ftrahlenber. Wo ift er? Saufet er in ber Sonne, von beren Majestat euer blaffer Mondsbienst nichts weiß, nichts wiffen will? Mannheit und Macht ift er, er braufet im Sturm, er ift ber große Atem ber Welt, auf ber Donnerwolfe fahrt er baber. Das ift ber unbefannte Bott, ben eure Briefter nennen und von bem fie boch nichts boren wollen!"

Ein Gewitter zog inzwischen am nächtlichen himmel auf, schwarze Wolkenberge turmten fich im Westen. Dan hörte

eben bei ben letzten Worten bas erste serne Grollen bes wirklichen Donners. Die Manner erbleichten, ber Rebner erschien ihnen verschworen mit der geheimnisvollen Naturmacht, und die Schene, die sich ihrer bemächtigte, schützte ihn vor den Leidenschaften, die ihn in jedem Augenblick zu unterbrechen drohten. So suhr er fort:

Aber nein, nein! Richt buntle, bumpfe Dacht ift er, er ift hell, offen, gang offen. Sicht ift er, er fceinet burch alles und in alles, ba ift alles burchfichtig. Er hat vielleicht auch gar tein Saus, die Sonne ift nur fein Glang- und Prachtbilb. Er ift vielleicht, obwohl Mannesart in all feinem Tun, boch eigentlich auch tein Mann, benn er ift überall. Er ift einer und auch keiner, er ift einer und auch brei. Drei Dinge ift er: bas Sein, ber Tob und ber Beift. Er zeuget alles, wandelt alles und fteigt auf aus allem. Darum ift er ein Feuergeift, benn er brutet aus, verzehret und leuchtet. Die Denfchen fuchen feinen Ramen und berwirren fich. Es find Danner an unfre Seen getommen bon bruben ber, bom weiten Sanbe gegen Untergang ber Sonne, fie haben fich Gaels ober Gabhelen genannt, Die haben berichtet vom Glauben ihres Boltes, ba werbe als oberfter aller Botter verehrt Efus, ber Schauerliche, beffen Obem gu vernehmen im ftillen, geheimnisvollen Walbe, ber aber webe und webe burch bas gange Weltall, und beffen beiliges Beichen ber Rreis fei, weil er aus fich lauft und in fich zurud und keinen Anfang hat noch Ende. Aber biefer Gott ist ein buntler Gott und ein Abgrund. Und es sind andre Manner getommen noch weiter ber bon einem breiten Gilanb im großen Waffer, und fie hießen fich Kymren und haben Wunderbares gefagt von einem Gott, ben nannten fie on Babarn, bas ift bu ber Gewaltige. Sie glaubten, er fei auch bie Sonne, und fprachen von ihm: Licht ift fein Weg und fein Rab, Sonnenschein fein Wagen und mit Beifterschwingen schwebet er über ben Waffern, groß ift er in Band und Meeren, ber großte in allen Welten. Er habe bie groke Mut geteilt und bie Menichen ben Aderbau gelehrt, und er wolle ben Frieden und nur, um ihn zu schaffen, ben Rrieg, Gefet und Ordnung habe er gestiftet, ben Be-

fang, bie Runfte ben Menfchen herabgebracht, und er fei Beber alles Buten. Als bas borten bie Gaels, fprachen fie, bu fei nicht ber Gott felbft, er fei ein Gottfohn ober Gottinfohn wie Caliefin, ben wir verehren wie fie, Cfus habe bie Welt geschaffen und sei eingeboren in ben Su und habe fie burch ibn geordnet und burchleuchtet. Diefer bu ift ein Lichtgeift nach meinem Sinn, aber bie Menschen wollen ben Geift fangen im Ramen und göttliche Leiber und verbunkein ihn und tabben umber in frausem Didict. Urm ift bie Sprace, in Banben ber Sinn, ich weiß tein Wort als: ber Beiftgott, obwohl er nicht Mann fein tann wie ein Menfc. Er ift Gefes, Ordnung, Alarheit. Er ift in uns, er ift die Berechtigfeit, die Tapferteit, die ben Frieden fcutt, bie Gute, bas Mitleib, bas Wiffen, bie Weisheit. Er ift fie. Bo Dumpfes, wo Wilbes bezwungen wirb, ba ift er. Er bezwingt auch bie Zeit. Morgen und Abend, Tag und Racht, Mond und Jahr find gleich vor ihm. Da gibt es tein Borber und Nachher. Er ift bas ewig Bewegenbe in aller Bewegung. Wer ihn liebt, schüttelt es ab, bas Albgewicht ber foredlichen, gahnenben Beit und tauchet auf in bas Urlicht, bas ba zeitlos ift, wie euch ber weise Barbe gefagt bat. Wir find Wellen im unenblichen Reitmeer, wir find nichts, wo wir uns nicht heben in ben Strahl ber Ewigleit. O fußes Rittern, wenn berührt von ber Weltenfonne unfer Scheitel blitt! Wenn fie unfer taltes Wogenberg burchwarmt, unfer Gis fcmelgt! Es fcmilat, wenn wir gut find! Es fcmilgt, wenn wir laffen bom Dumpfen, vom Armseligen, von all bem, um beffenwillen es nicht ber Dube wert ift zu leben. In was lebt ihr? Im Schund um Effen und Erinten und fcone Rleiber, um Rinber und Bugen und Saute, im Bant um nichts! Wo fcwebt ibr? Wo schwimmt ihr? Im bligenben Weltmeer bes Lichts? Ihr schwebt nicht, ihr Mebt, im Sumpfe klebt ihr, im Schlamm zwischen Binfen und Robricht — fcbleimige Schnedenseelen feib ihr! Eteln follte es euch an euch felbft!" -

Jest begann und wuchs ein Murren unter ben Zuhörern, aber nur heftiger icalt er fort:

"Der milbe Barbe hat's euch fanft und leis gesagt, laut und scharf will ich es euch sagen! Da habt ihr euch einen Blauben gurechtgemacht ober gurechtmachen laffen, ber ein blöber Wahn ist um und um, von wo man ihn auch mag ansehen. Ihr glaubt, baf Selinur burch ben feuchten Seebunft euch bie Bfnuffel orbne? Rein, ihr glaubt es erft recht nicht. Tut nicht fo! Ihr wift wohl, bag euch bas schnöbe Uebel nur vielhundertmal öfter und ärger beimsucht in euern feuchten Reftern! Richt geregelt huftet und nieset ihr, sondern burcheinander traus, wirr und muft! Alebrige Schaltiere werbet ihr! Die Zahne frift euch ber Rebel an und im Winter habt ihr die Rukboben fo talt, daß euch bie judenben Froftbeulen an ben Beben berumbangen wie Rlumben von Waldbeeren und dak euch vor Fukfrost alles Blut zu Ropf fteigt, mas eben eine Saupturfache ift, bag ihr nichts Gescheites benten tonnt! - Die Seele, ben Beift nieset und huftet ihr euch aus bem Leibe! - Wift es, icon ift's im Wert, daß wir andern wegziehen bom See aufs Band! Teft foll's fein unter uns, aufs Trodene wollen wir! Man wird bumm über ben trüben Baffern, verschnuppt, birnverftort, aberglaubifd, fürchtet Befpenfter, fürchtet ben Grippo. Wozu braucht ihr ihn noch? Wozu noch ben schnöben Wurm? Den gibt's ja nicht, kann's nicht geben. Ift's nicht an ber Weibgottheit und an Regimentern von nicelhaften Erbaeistern, die fie in ihrem Leichtsinn walten lagt, ift's baran nicht genug, um allen Schabernad zu er-Maren, mit bem bas leben uns amidt und amadt? Brauchen bie bofen Zwerggeister noch ein Oberhaupt, bas am Enbe mächtiger ware als ber Lichtgott, ber unter eurem unbekannten Gott ftedt? Aber all bas bumme Zeug, ich weiß, warum ihr's euch vormacht. Ihr ahnt gar wohl, daß noch ein anbrer Bfnuffel im Menschen figt, jener, ber im Bergen brudt und fratt und bohrt. Die Faulheit ift's und ber wufte boje Wille, ber nichts miffen mag bon ber oberen Ordnung, die ber Geiftgott gebaut, ber Burg, wiber welche bie bofen Beifter nicht auftommen. Aber barüber buicht ihr hinweg und macht's euch leicht, inbem ihr's aufammenbringt mit bem Uebel in Hals und Rafe und euch ein flüchtig

seichtes Wort vorschwätz vom Läutern! Wohl hängt's auch aufammen, aber nicht, wie ihr euch vormacht. Arger Pfnuffel entschulbigt manche bose Borntat, aber nicht jebe, bas Reich bes Buten fteht fest auf eignen, ewigen Saulen und bangt nicht ab bon ben Sauten und Drufen im Beib, und bas Bose fteigt nicht in ihnen auf und lagt fich nicht weghuften. Die Schulb wegschieben, bem Grippo in die Schuhe, und bas But- und Bernünftigwerben von ber Selinur im bellbunteln Seenebel erwarten - bas ift eure Cielsbrude! Eure Sunden nicht reblich ausbugen, sondern an ben Priefter binüberhuften, ber fie bann weiterhuften foll und beförbern jur Bergebung, bas ift euer Selinurbienft! Richt tennen wollt ihr euch felbst, fremb wollt ihr bleiben euch selbst! Alles extragt ihr eher, als Wohl und Weh eurer armen Seele mit euch felbft auszumachen! Beiber feib ihr, nicht Manner, barum wollt ihr nichts wiffen vom Lichtgott, vom Manngott, bom mannhaften Geiftgott, benn ber verlangt, nicht nur um euch herumzuscheinen, sonbern in euch bineinaufcheinen, zu burchleuchten ben barten Stein, euer Berg, bağ es licht werbe, lind und gut und vernünftig und ftart in aller Milbe und Weichheit! Auf! auf! heraus aus bem Alebeschleim und Stantichlamm eures alten Wahns! Er ift gottlos! In euch ift feine Gottesliebe, ihr habt keinen Bottesbienft!"

"Es ist genug!" rief jett der Druide, der von seinem Falle keinen Schaben genommen, vom Schreden sich schnell erholt und mit großer Spannung zugehört hatte; "es ist genug! Serab mit dem Lästerer!" Das Murren in der Gemeinde hatte sich etwas gelegt, als Arthur von der nicht zu leugnenden Unregelmäßigkeit, von der ganz rhythmus-losen Häusigkeit des katarrhalischen Uebels und von der Seimsuchung mit Frostdeulen sprach. Die Wahrheit seiner Worte war zu schlagend, als daß sie nicht ein gewisses Instiggehen der Gemüter bewirkt hätte. Nun aber, da der Giserer mit seinen unzulänglichen Sprachmitteln Anstalt machte, die sittliche Welt in ihrer Strenge aus der Vermengung mit dem physischen Uebel zu scheiden, als er zur unbequemen Zumutung der Selbsterkenntnis und inneren

Umkehr überging, wurden die Leute wieder bos, gürnten sich selbst, daß sie so lange geduldig zugehört, und warfen — nach Menschenart — diesen Zorn verdoppelt auf den Urheber der inneren Unbehaglichkeit. Die erneuerten Scheltworte des heftigen Strafredners taten das Jhrige, und der Zuruf des Oruiden traf daher auf eine Stimmung, die reif war, zum Handeln überzugehen.

"Bogen gerichtet, Pfeil auf, legt an!" befahl ber Priester. Im Nu lagen jett mit wenigen Ausnahmen die Männer der Gemeinde im Anschlag, alle nach dem verwegenen Jüngling zielend. Sein Hund verstand, brach in ein wütendes Bellen aus, er mußte ihn am Halsband halten, gebot ihm

Stille und forie bann mit Donnerstimme:

"Halt, halt sag' ich! Roch eines müßt ihr hören!" Die Männer sahen fragend ben Druiben an, der sich wie ein Kriegsbesehlshaber an ihre Front gestellt hatte. "Absehn!" tommandierte er. Es konnte nichts schaben, wenn der Verdrecher durch Weiterreden seine Schuld noch vergrößerte.

"Wist ihr benn auch, was die drei Hauptstüde des wahren Frommseins sind? Die Gemeinde mehr lieben als sich, die vielen Gemeinden mehr als die eigne, und alle Gemeinden des Bolls, das eine Sprache spricht, so lieben, daß man Gut und Blut für sie zu opfern all Stund' von Herzen bereit ist. Drei sind der Sümpse, darin man nicht leben soll: der Sumps der Sumps der Schlasseit und der Sumps des engen Pfahlsinns, der von keinem Baterlandweiß. Wist ihr denn von einem Baterland?"

Die guten Geute hörten bas Wort wirklich zum erstenmal. Dem Druiden war es in seiner Studienzeit nicht unbekannt geblieben, aber er hatte sich wohl gehütet, solchen weltlichen Gegenstand jemals in seinem Glaubensunterricht und seiner Seelsorge vorzubringen. Die Männer stutzten, und für Arthur war dadurch eine Pause zum Weiterreden gesichert.

"Run, ich will's euch fagen. Die fremben Männer, bie uns übers Gebirg her die neuen Waffen und Geräte gebracht, barunter ist mir der ein' und andre gut Freund geworden, weil ich gern von ihnen hörte und lernte und auch von ihrer Sprache mir einiges mertte, fo bag ich über mehr als nur ben Rram mit ihnen bertehren tonnte. Die haben mir vertraut, bag bas Bolt, von bem fie kommen, ein gar machtiges und reifiges Bolt fei und ringsum weithin icon alle Bolter betriegt und in feine Botmäßigkeit gebracht habe, und bag es, trunten von seinen Siegen, weiter und weiter feine Sand ftreden und nun gar über bie Alpen berübergreifen und unfer Sand, bas unfre Bater uns vererbt, befriegen und bewältigen wolle vom großen Gebirg hinwarts bis zum Bobamurfee und weiter, viel weiter in die Gelande hinein, wo die breiten Ströme burch die langen Taler fließen, und links weithin bis an ben Leman- und meinen geliebten Ruburitsee, und weiter und weiter bis über bas groke Waffer gum Giland, wo die Romren mobnen. werben tommen, die Unerfattlichen, die ba meinen, fie muffen bie Welt verschlingen! Und ihr? Was find eure Rriege gewesen bis heute? Untereinander um nichts und wieder nichts habt ihr euch gerfleischt! Gure Gefangenen gepfählt, getrengigt, auf jebe scheufliche Art gemartert als Opfer für euer Scheufal von Grippo! Jest broht euch allen ber Frembling! In eure ichmebenben Bolghutten wird er die Brandfadel ichleubern, mit feinen Erzwaffen, feiner Ueberaabl, feiner Ariegsorbnung und festem Balt feiner Scharen end zu Laufenden in bie Sumpfe eurer Seen hineinwürgen. eure Weiber und Töchter fcanben und in bie Anechticaft abführen, eure Rinder wie Bidlein abichlachten! Schon feh' ich im Geifte die Reuerfaulen, hore ben Schlachtruf ber Feinde, bas Mechaen und Winfeln ber Sterbenben, ber schmachvoll Mighanbelten! Auf! auf, solange es Zeit ift! Einen festen Bund ftiftet bon Gemeinde au Gemeinde, bon Stamm zu Stamm! Dem unbefannten Botte - o, bei allen himmeln, er ift auch ber Gott bes Baterlanbs! ihm an feinem Altare fomort, treu au fein bem Bunbe bis auf ben letten Atemaug! Und fort mit ben Steinwaffen! Meint ihr, ich sei getommen, mit bem kleinen Plunber von Schmud, Spielzeug, Tischmeffer euch Spaß zu machen? Baffen! Baffen! Greift jum Erze! Sier feht mein gutes

Schwert! Es funkelt in der Nacht, ein feurig Bild und Zeichen sei es euch! O, bei dem Bilde schwört, schwört euch zu eigen dem schwer bedrohten Baterland! O, heilig,

heilig ift bas Baterlanb!"

Das Gewitter hatte inzwischen den Himmel mit Nacht bebeckt, wilde Blize zuckten aus den übersatten Wolken, mit greller Helle wechselte rabenschwarzes Dunkel; soeden erscholl aus unsichtbarem Munde die mächtige, klangvolle Bruststimme des jugendlichen Redners, jetz fuhr wieder ein Bliz über ihn hin, wie er stolz und hoch sich stredend das gezückte Schwert in der Rechten emporhielt, und wunderdar glühte die schlanke, ragende, wachsende Gestalt aus dem Schoße der Finsternis heraus, daß sie von innerem Feuer zu lodern schien.

Den Druiden erschütterte nicht dies große, geisterhafte Bild, die Rede vom Baterland war es, die ihn mehr empörte als alles andre, so daß er jeht beschloß, den Augenblick sür gekommen zu erklären. Mit durchbringender Stimme rief er: "Baterland? Wißt ihr, wo es ist? Im Himmelszelt bei Selinur und ihren Feen! Er leugnet das himmlische Baterland wie die Götter! Die himmlische Seligkeit dem Schühen, der ihn herunterschießt! Halt, nein, noch höhere Wonne im Himmelssaal dem, der ihn lebendig fängt! Her mit dem Kästerer, dem Götterleugner, dem Gripposohn, dem — dem — Er drückte und preste, das stärksmögliche Schimpswort zu ersinnen und hervorzustoßen, endlich entrang es sich seinen Lippen: "dem Erzkeher!"\*)

Wie aber sollte man den Uebeltäter lebendig fangen? Woher die Zeit nehmen, Aeste zu einer Leiter zu fügen? benn am Wagstein hinaufzuturnen getraute sich niemand. Ein Teil der Schühen beschloß so zu zielen, daß er nur verwundet herabsiele. Als der nächste der schnell sich solgenden Blibe ihnen ihre lebendige Scheibe und dem Bedrohten seine Gegner wieder zeigte, sah Arthur aufs neue die ganze

<sup>\*)</sup> Hiemit ist die einzig wahre Ableitung unsrer Borsatzsilbe "Erz" den Lesern, namentlich den philologischen, zur Kenntznis gebracht. Anm. d. Berf.

Mannerschar im Anschlag. Es war schon ein Bilb, bas Furcht einflößen konnte. Ueber breihundert große Bogen — benn dabei war auch die wassensähige Jugend —, die Sehnen gezogen dis zum Halse der Schüßen, die Pfeile ausgelegt; zwar nur rohe Feuersteinspißen, aber Arthur wußte gar wohl, welche Wunden sie reißen, — diese Wassen haarscharf auf ihn, den einen, gerichtet: gar manchem wäre wohl zumute geworden wie dem Verbrecher vor dem Todeshiebe. "Das Schwert her!" rief der Priester, ihm nach die nächsten Schüßen; der Ruf pflanzte sich wie ein Laufseuer schnell durch die Reihen fort; obwohl so überlegen und so aus der Ferne den einen bekämpfend, fühlten sie doch Grauen vor der Wasse und eine Art Bedürfnis, dem Verdrecher, ehe er gerichtet würde, erst seine Ehre, die Mannesehre des Wassentragens

abaufbrechen.

"Fürchtet ihr mein Schwert, ihr Tropfe? Ich fürchte feinen von euch, auch ohne Schwert! Ringt mit mir! Sier bin ich!" Mit biefem Rufe foleubert ber Uebertuhne fein Sowert hinab und springt in einem weiten Sat ihm nach mitten unter bie Manner hinein, mit ihm fein ftarter Gund, der wilde Tyras. Augenblicklich entsteht ein fürchterliches Raufen, Schreien, Fluchen, bazwischen bas Gefnurr und Gebell bes wutenb um fich beißenben Tiers, man fclagt, man gerrt, man flicht mit Hornbolchen gu, beren Stofe gludlicherweise fehlen ober am ehernen Gurtelicilb bes schwer gefährbeten Junglings abgleiten, mit überlegener Araft hat er mehrere ju Boben geschleubert, aber lange tann ber ungleiche Rampf nicht bauern; schon taumelt Arthur, ba ift es bem Druiben gelungen, burch ben rafenden Anduel fich burchzuarbeiten und seine Stimme horbar zu machen: "Die Sande, die Faufte weg! Mir gehört er, mir, mich lagt forgen! Die Büttel und Bachter her!" Es gelang ihm, ben icon fo gut als Berlorenen zu befreien, um ihn — aufaufparen. "Feffelt ihn mit Striden!" Bergeblich ftraubte fich ber tollfühne Ringer noch mit seinen letten Rraften. "Rort ins Berlies!" Er wurde abgeführt. "Erzieher! Erzteber!" icholl es aus Sunberten von Rehlen binter ihm ber, mahrend die Schergen ihn über die Brude aum Blod-

haus führten, bas als Gefängnis biente. Die Gifrigsten ber Gemeinde begleiteten fie, Angus felbft ging mit, und ihnen nach malgte fich ber ichreienbe Schwarm. In ichwerer Sage befanden fich jene wenigen flarer bentenben Burger, beren wir früher einige beisammen gefunden, um bie Berufung ber Barben zu beantragen. Sie maren nachbentlich geworben bei Rallars Rebe, Arthurs Feuerworte ergriffen fie, boch wie er heftiger und heftiger sprach, murbe es auch ihnen gu viel, fie erhoben ihre Bogen amar nur laffig unb jum Scheine, aber fie ertannten, bag ibm nicht zu helfen sei. Ratlos standen die beiden Barben. Rallar hatte voll Teilnahme forglich oft den Ropf geschüttelt, mahrend Arthur sprach, Rullurs Augen hatten gebligt und fich wieber berbunkelt. Beibe hatten im Gemenge vergebliche Berfuche gemacht, abzuwehren, beibe faben nun tummervoll bem wilben Saufen nach, ber fich hinter ben Bachtern herbrangte. "Was tun?" fagte Aullur. "Bag uns nachbenten," erwiberte Rallar, "es ist noch eine Frift; gang rafc und auf eigne Fauft tann ber Druibe nicht handeln." Er faltete gebantenvoll bie Stirne, plöglich schien ihm Rat aufzutauchen, er flüfterte feinem Benoffen einige Worte gu, fie eilten nach ben Sigen, bie fie bor und nach ihrem Auftreten eingenommen batten, ichienen einen Begenstand zu fuchen, aufzugreifen und verichwanben bann im Dunkel.

Das Schloß bes Gefängnisse war ein schwerer Holzriegel, ber durch einen kunstreichen Anoten aus dem stärksten Seile so besestigt wurde, daß er als unlösdar gelten konnte. Nur durch hiebe eines scharfen Steinbeils hätte ein Unkundiger ihn entsernen können; dagegen war durch die Wächter gesorgt, benen die strengste hut eingeschärft wurde. Die karge Kost wurde durch eine enge Dachössnung hinabgelassen; der Büttel, der hiezu den Auftrag hatte, war auf strenge Wachsamkeit besonders in Pslicht genommen.

Wo aber war benn Alpin? Er hatte sich während Kallars Rebe, bas eintretende Dunkel benutzend, hinweggeschlichen, hatte einen Korb voll Speise und Trank aufgenommen, den ihm Sigune an einem verabredeten Plat im Haine bereitgestellt, und war der Höhle zugegangen, den einsamen Freund

beffer zu laben, als ein Stud Brot, bas er morgens beim Abschied ihm aus seiner Tafche gereicht, und die Beeren bes Waldes es vermochten. Als er nach angftlichem Suchen ihn nicht fand, befiel ihn querft bie schreckliche Sorge, er möchte entbedt, in ben Balb fortgeschleppt, ermorbet fein, aber eine folimme, buntle und bennoch bestimmte Ahnung trieb ibn jurud nach bem Festplat ; schon von weitem hörte er Arthurs gewaltige Stimme von der Sohe herschallen, ftellte fich unbemertt bei ben hinterften Buborern auf und mußte nun, unfähig, bazwischenzutreten, Zeuge ber toblichen Gefahr fein, in die ben Freund feine wilbe Begeifterung tiefer und tiefer hineinriß. Als Arthur berabgesprungen, brangte er fich mit verzweifelter Gewalt in ben Menschenknäuel binein : mas tonnte er ausrichten mit aller Rraft feiner Arme? Nur eines: mitten im Stofen, Berren, Ringen, Stampfen fieht er bas Erzichwert am Boben auffunkeln, ba eben ein neuer Blit über bie tobenbe Menge hingudt. Man hatte es, als Arthur fo ploglich ber hinabgeschleuberten Baffe nachsprang, in ber Wirrnis vergeffen. Gin Geift gab ihm ein, es fonell aufgunehmen, unter feinem faltigen Festrode au berbergen und, mahrend man ben Uebermaltigten fortführte, mit feiner Beute Sigunen augueilen, die bei ber Glut ihres Berbes faß, einfam, tief in Gebanten. Die Rinber foliefen, Bater Obgal war braugen in ber Versammlung; fie hielt Alpins Beschent, bie Salsichnur aus Bergfriftallen, in ber Sand und ließ fie im rotlichen Scheine fbielen, und voll heralichen Bluds rebete fie mit ihr, als ware fie ein belebtes Wefen. Albin fturat berein, mit wenigen Worten ift alles ergablt. .- und nun, wie helfen? wie helfen?" fcbließt er und wirft fich foluchzend an ben Sals ber Beliebten. In allem Unglud, in allem peinvollen Drange bes Augenblick, welch ein Glud, fich nun gang eins zu wiffen im glubenben Bunfche, ben Jungling, ber ohne feinen Willen die beiben Bergen fo bufter entzweit hatte, zum andern Male zu retten! "Du bift gut, o, bu bift gut!" rief unter Tranen bas entaudte Daboben und legte, als er fich unter erneuten Rlagen über bie Ratlofigfeit ber Lage auf ben Sit am Berbe nieberfallen ließ, bor ihn iniend bas lodige Saupt in seinen Schoft. Schweigend verweilten sie manche Minute in dieser Stellung; auf einmal stand Sigune schnell auf, nahm die Bergkristallschnur vom Herde, hielt sie Alpin vor Augen und sagte: "Wer das machen, die Aristalle schleisen, durchbohren konnte, der kann auch" — Wir ziehen vor, nicht zu verraten, was sie weiter sagte, noch was Alpin nach einigem Sinnen erwiderte; nur das Wort sei angesührt: "Ihr Weibsleute seid doch öfters gescheiter als wir." Er nahm das Schwert, der Abschied war so kurz als zärtlich, und dann eilte er nach Haus mit den Schritten eines Mannes, der keine Zeit zu verlieren hat.

Das Gewitter hatte fich verzogen, die Menge vom Festblate fich verlaufen, alles war zur Rube gegangen, und ber Monbschein lag ftill auf bem schimmernben See. In ber Meinen Gemeinbe - wie viele und berichiebene heftige Bewegungen wühlten bei ftiller Racht in ben Gemutern ber Schlaflosen und ber träumenben Schläfer! Arthur war übel gebettet in feinem "Ungemach" (wie bas Ribelungenlieb ben Rerter nennt), fein Lager mar ein Saufen alten Strobs, fterbensmube ftredte er fich nieber; Baffer und ein Brotlaib war ihm verabreicht; er aß einen Broden, nahm einen Schlud, legte fich wieber gurud, ftarrte eine Zeitlang gur Strobbede bes Raums hinauf, sprach bann por fich hin: "Richt Magen, Schidsal ist Schidsal, bleib fest, Berg!" Dann seufzte er noch: "Armer! Armer!" Das galt aber nicht ihm felbft, sondern seinem Sunde Tyras, ben er im Getummel verloren hatte. Die einformige Mufit ber Schritte ber Bachter, bie braußen polternb auf und nieber gingen, und die grenzenlose Ermattung halfen gufammen, bie verftorten Rerben gu beschwichtigen, und er fant in tiefen, festen Schlaf.

Der Morgen bes feierlichen Tages brach an. Auf ben Bormittag war ber erste Teil bes Festes, das Preisschießen, angesetzt. Alþin durste um so weniger sehlen, da auf ihn als ben großen Jagdhelben bes vorigen Tages aller Augen warteten. Ihm zu Ehren, zum Ruhme ber Gemeinde, die einen solchen Jäger herborgebracht, und zum Sporn sur alle, ihm nachzustreben, hatte ber kunstsertige Bürger Bappabuk diesmal eine Festscheibe von ungewöhnlicher Pracht hergestellt.

Anf eine große Flache, bie mubfam genug aus einigen ranh gehauenen Holztafeln gefügt war, hatte er das Bilb eines Bifent gemalt. Das Braun des Fells war freilich dunkler geraten, als die Naturwahrheit erlaubte; er hatte einfach ein Schwarz verwendet, bas er fich aus Roblenftaub zurechtgemacht; ein Renner batte ben ameritanischen Bifon, nicht feinen lichteren europäischen Berwandten zu feben geglaubt. Aber mit entschiebener Sicherheit bes Blide und ber Sant war nicht nur die Gestalt, sondern mehr noch die Bewegung erfaßt. Dan fab bas Tier in wilbem Unsprung, ben Roof jum Stoße gefentt; bag biefer von born, ber Rorper aber von ber Seite genommen war, barüber burfte man billia wegsehen; man kannte und forberte Berkurzungen bortzulande fo wenig wie im alten Aegypten und fpater in Byzang: übrigens tam bie Rühnheit baher, daß es das Absehen bes Rfinftlers mar, bie Augen beibe in ihrer gangen Schredlichkeit wieberaugeben. Dit bem roteften Rotel, ben er auftreiben tonnte, hatte er bie blutrunftige Binbehaut, mit ber fomarzeften Mifcung von Roblenftaub und Rienrug bie Augensterne aufgetragen und in dieses Schwarz je ein Stud bes findbar reinsten Bergtriftalls eingelaffen. Mit Staunen und Grauen murbe bas Meifterwert begruft, als es aufgestellt mar. Die Sentung bes Ropfes erlaubte auch, bas Bentrum der Scheibe an der Stelle anzubringen, auf welche Apin den töblichen Stoß geführt hatte: es war ein rundgeschnittenes Blatt von rotem Zeug, bas zwischen Robf und Raden faß. Der erfte Feftpreis, von Alpin felbft gewibmet, war das toftbare große Well bes erlegten Tiers. Man faumte nach Betrachtung bes Bilbs und biefer erften aller Chrengaben nicht langer, ben Ueberwinder bes Ungetums, ben eblen Schenker burch eine Abordnung in feinem Saufe abzuholen, auf dem Festplat wurde er als Schützenkönig in spo bon jubelnden Stimmen begrüßt. Er follte ben erften Schuß haben, er trat gurud, ben Aelteren follte bie Chre bleiben. Endlich half tein Zögern mehr; Alpin legte an, zielte un-ficher, die Nachbarn schüttelten die Röpfe, einer stüfterte: "D je, er verwadelt's!" Alpin feste ab, gielte wieber, schnellte ab, und bas Gefchoft - faß in ber Bottel bes turgen Schmanges.

Der Zeiger, ber fich icon barauf gespannt hatte, querft mit narrischen Sprungen breimal um die Scheibe zu tangen, bann mit feiner Relle auf bas burchfcoffene Bentrum gu zeigen, hierauf gegen ben Schuten brei grundtiefe Budlinge zu machen, er war, als er vorsprang, in keiner Meinen Berlegenheit: gang berblufft ftanb ber arme Burich in feiner bunten Sanswurftjade - benn fo trugen fich bie Reiger icon bamals - und feiner Date aus Kellftuden bes weiken Berghafen und einem Fuchsichweif, er tonnte fich nicht gu ben Spottgebarben entschließen, bie bei schlechten Schuffen üblich waren, zeigte wehmutig nach bem Pfeil im Schwanzenbe und schlich mit trubseliger Diene binter feine Schutwand gurud. Alpin hatte fich gum voraus nichts Gutes versprochen; er besann fich aber schnell, sich über sein Ungeschick viel mißmutiger ju stellen, als er war, schuttelte wie in einem Anfall grimmigen Berbruffes ben Rocher aus, schleuberte ben Bogen von fich und rannte hinweg. Man wollte ihn gurudgerren, gab es aber balb auf, benn bie Mannen wußten als richtige Schützen gar wohl, bag man's nicht verzwingen foll, wenn man nicht feinen Tag hat, und fo war für Alpin gewonnen, mas er brauchte: Zeit unb Berborgenheit. - Billig enthalten wir uns, ben Berlauf bes Schubenfestes ju beschreiben; es genuge, ju berichten, bag ben erften Preis ein Schute jener Gattung herausschof, bie wir jest Rommikschüten zu nennen lieben, ein Mann, ber bes Gewinnes wegen auf alle Schützenfeste lief und beffen handwerkmäßig ficheres Auge und Sand nie eine innere Aufwallung irrte. Den zweiten Breis, ein Trinkhorn, aus ber mächtigen Stofwaffe bes seltenen Ur mit ber sauberften Glättung bergeftellt, gewann ein Normalhufter, welchem niemand ein Glud gonnte, bas ihm fo wenig anftanb. Die weiteren Chrengaben bestanden in Pfeilen, Röchern, Speeren, Aexten, auch lebenbes Betier, Banje, Suhner, ein Schwein, Ralb. Riege ftanben in einer Surbe als Gewinfte bereit. Der Preise waren viele, benn jung und alt schoß mit; Schüben waren alle vom fiebzehnten Jahr an, und zwar pflichtmäßig. Diefe Berpflichtung mar ein Stud ber Religion, und zwar, wie ber Lefer vielleicht mit uns findet, fein folechtes.

Bom naben Saine ließ mabrend ber Schiegbeluftigung ein Befang beller Anabenftimmen, begleitet von Sarfentonen und geführt von einer Dannsftimme, anfangs ichuchtern, ungelent und oft unterbrochen, bann melobischer und aufammenhangenber fich bernehmen. Dort übte ber Barbe Rullur bie Anaben bes Dorfes zum Borfingen seines Symnus ein. Er war zwar, wie fcon erwähnt, auf eine alte, beilige Melodie gefett, aber die Berbindung berfelben mit einem neuen Texte wollte gelernt fein, und gubem hatte ber Dichter, vornehmlich an ben Schlüssen ber Strophen, gewisse höchft ftimmungsvolle neue Configuren angefügt. Bei Festgefängen pflegte ein Anabenchor ber Gemeinde vorzufingen, und biesmal mar benn hiezu eine besonbers gründliche Ginschulung bonnoten. Dem Sanger Rullur affiftierte bei biefem Geicafte ber Gelehrte Rallar, und beibe wußten bie Anaben mit fo viel Liebe und Sumor zu behandeln, bag fie bochft willig und heiter fich leiten liegen. Gleichzeitig aber borte man von einer entfernteren Stelle bes Sains manniafache und verworrene Laute von eigentumlich fonberbarer Befcaffenheit, teils Botal-, teils eine Inftrumentalmufit, wie man fie niemals vernommen. Woher biefe Tone tamen, mußte man: es war ber Druibe, ber geheimnisvoll mit ben ftandigen Mufitern bes Dorfes und einigen jungeren Dilettanten fich an einen entlegeneren Ort gurudgezogen hatte, um ben anbern Symnus einzuüben, ben er gebichtet und neu komponiert hatte, aber welche neue Tonwelt ben Ohren bevorstand, bas wußte man nicht, bas tonnte man aus ben verlorenen Rlangen noch lange nicht entnehmen.

Das Schießen wurde sonst mit einem starten Frühstud und Trunk beschlossen, wobei das Volk der Pfahlmanner mit schönen Trinksprüchen in gemütlichem Selbstlob nicht Geringes zu leisten pslegte. Diesmal begnügte man sich mit einem kuzeren Frühtrunk, benn man wolkte die Kraft der Riefer und den Vorrat von Rednergeist auf den abendlichen Festschmaus sparen, der den Gästen zu Ehren noch viel großartiger als sonst aussallen sollte. Man versügte sich also, nachdem das große Trinkhorn einige Male gekreist hatte und den besten Schüßen Hoch ausgebracht war, solid nach Hause

und ließ sich zum Mittagimbiß gefallen, was die einzelne Küche vermochte. Was vereinigte Arafte und ausgebildete Technik der Kochkunst zu leisten imstande waren, das gebenken wir pstlichtschuldig ins Licht zu sehen, wenn wir dieser

bebeutenberen Entfaltung gufeben werben.

Die erften Rachmittagsstunden brachten - nichts; fie blieben leer. Ein Teil ber Mannen legte fich aufs Ohr und ichnarchte, ein Teil und befonders bie lebigen Burfche liebten es, wie heute noch unfre Bauern und bas italienische Bolt, am Sonntagnachmittag einfach ben Häufern entlang fich aufaubflangen, ju gaffen und gar nichts ju benten. Es war reiner Genuß bes Seins ohne jeglichen Aufak, vollenbete Boefie ber Langweile, grunbliches Erichopfen alles abtilich Schönen, was im reinen Blobfinn liegt. Da jebes Bestimmte enblicher Art ift, jedes Intereffe ben Geift ins Bebingte führt, fo ergab fich hier bem regungsloß brutenben Gemute ein reines Weben und Wiegen im Unenblichen und Unbebingten. Rur die Jungeren maren folder idealen Erhebung noch nicht gang fabig. Gine Relte hinterm Ohr lieft merten. baß fie gern gesehen maren. Sie gogen ben inneren Gaffen ben Rorfo ober Jungfernstieg vor. Wohlhabenbere Dorfer ibarten fich namlich einen freien Bang an ber Seefeite langs einer Reihe ber außerften Gutten aus, ben nach außen ein Belander begrenzte; ein solcher Spazierweg fehlte auch in Robanus nicht, und hier lehnten fich benn bie jungen Burfchen gern an bie Schranten ober fetten fich barauf, gampelten mit ben Beinen und gudten, und bie blubenben Tochter ber Bemeinde waren nicht fo pfahlhaft troden von Gemut, bag fie mit ihrer Erscheinung unbarmbergig gegeigt und nicht ihrerfeits auch gegudt hatten.

Wo mochte wohl ber Druibe steden in bieser schwülen, stillen Zeit nach Tages Mitte? Er war an einem Orte, wo er nach herkommlich heiligem Brauch in ber Stunde vor einer Opserhandlung zu verweilen psiegte, an einer Stätte ber Schauer, die kein Fuß eines Ungeweihten je betreten durste. In der Mitte des Eichenhains, der sich hinter dem Dolmen ausdehnte, war in Areissorm ein Graben gezogen, der vom übrigen Gehölz einen dichteren Teil absonderte,

einen Sain im Saine, worin bie altesten Gichen ftanben und ihre knorrigen Aeste au einem fo verschlungenen Dach ineinanderschoben, bag tein Strahl ber Sonne bas geifterbafte Duntel burchbringen tonnte. Der allgemeine Glaube war, hier wehe ber Obem ber Gottheit vernehmlicher als braugen in ber offenen Welt und verrate Urgeheimnis bem Ohre bes Priefters; nur scheue Blide magte bas Bolf von weitem in bas verbotene Beiligtum zu werfen, und eine buntle Rebe ging um, man tonne bie weiße Geftalt ber Selinur und die greuliche Unform bes Grippo erkennen, wenn es einem Monbstrahl gelinge, sich in biefe Schattenwelt zu ichleichen. Un Reften, wo Menschenopfer fielen, trat ber Druide mit einem beiligen Eimer in bies Dunkel und beschüttete bie uralten Stämme mit bem Blute ber Geschlachteten als bem ebelften, ben Göttern befonbers wohlgefälligen Safte. Es war lange ber, daß die Gemeinde tein Fest gefeiert hatte, wo biefe wertvollften aller Opfer gebracht wurden; fie war im Grunde mehr frieden- und erwerb-, als triegliebenb : Stabre waren verfloffen, feit fie an einem Rampfe mit Rachbarftammen teilgenommen und ihre wenigen Gefangenen dem Grippo bargebracht hatte. Angus war damals noch auf einem Anfangsbienfte, und feit er gu ber hiefigen ftillen Gemeinde verfest mar, hatte fich tein Rapitalverbrecher finden laffen, der an ber Stelle von Ariegsgefangenen hatte bluten tonnen. Es war teure Zeit gewefen für ben Durft ber Bötter.

"Hochwürdiger Herr," ließ sich halblaut eine rabenartige Stimme vernehmen. Der Priester trat aus dem Schatten näher an den Graben. "Bist du's, Hixi," sagte er, "du darsst herüber, niemand sieht es jeht." Er schob das Brett herüber, das seinem priesterlichen Juß als Brüde des Einsassungsgrabens diente, und führte die Alte an der Hand ins Dickicht. Sie erschraft vor einem Baumgerippe, das wirklich Grauen einslößen konnte; es war eine sast gestorbene Eiche, deren Aeste so wild verkrümmt waren, daß sie wie im Wahnstnu umherzugreisen schienen, und an deren Stamm ein paar Risse und Astlöcher sich so zusammensfanden, daß man eine scheußliche Fraze zu sehen glaubte.

Die Rinbe mar unten am Stamm toblichwarg. "Das ift ber Grippo," fagte gemütlich ber Druibe, "bas Schwarze tommt von altem Opferblut; ift lange nicht gegoffen worben." Aber taum beruhigt fuhr Siri aufs neue gufammen: "Dort, bort - ein Beift!" rief fie. "Und bas ift Selinur," fomungelte ber Druibe, "fieh bir's an!" Es war eine Birte, bie fich als Gaft amifchen ben Gichen befand und beren weiße Rinde ein schwacher Lichtstreifen traf, ber fich burch bas bichte Laubbach hereinstahl. "Run fieh auch borthin," fügte er hingu, indem er auf eine Stelle im tieferen Dunkel binwies. mo bas Scheinholz eines verwesten Eichenstumpfes schimmerte: "ba ift auch Strahlenftirn Taliefin." Sie fah fich jest berubiot, neugierig faunend um, wie ein Rind in einer hubichen Buppenftube. Angus führte fie hierauf an einen mit farten Farnfrautern und Bufchwert bewachfenen Blag: "ba fuch!" fagte er. Sie ftreifte bie Stauben auseinanber und fanb einen großen Copf, aufs Saar gleich bem gertrummerten Erbstück ber Coribmen. Sie jubelte auf wie ein Rind, bem ber Safe gelegt hat. - Es wurde verabrebet, wie es einauleiten sei, daß die Wundergabe gleich heut abend beim Fest figuriere. Aber Urhixiburs Freude war flüchtig, sie murbe auf einmal febr traurig und begann zu weinen. "Was ift bir, Durli?" — "Ich mocht' eben weisfagen lernen, ich bin ja nie bazu gekommen." - "Roch turze Gebulb," fprach er, "balb ift Gelegenheit: er foll hubich juden, und ich werbe bich tunftgerecht informieren."

Sie flüsterten noch einiges, was der Leser aus den folgenden Greignissen so klar erkennen wird, daß es für jett Geheimnis bleiben mag. Die Unterredung durfte nicht lange dauern, der Priester brachte die getröstete Alte zurud, dei der Fraheneiche vorübergehend sagte sie: "Sollst bald wieder einmal begossen werden." Angus half ihr über den Graben zurud, und sie schlich auf Umwegen bis zur Dorfbrude.

Enblich tam ber Spätnachmittag und ber Abend, auf ben alle Welt sich freute. Wir geben vorerst in Kurze bas Programm ber Herlichkeiten, die in Aussicht standen.

Erstens. Das Opfer. Zum Beginn: Singung des Hunus, vielmehr ber zwei Hymnen, benn es follte ja nach bem

Dichtwerke bes Barben auch bas Erzeugnis bes Druiben aur Aufführung gelangen.

3meitens. Ballett. Das Rabere wird uns feinerzeit ber

Berold, bann ber Anblid felber fagen.

Drittens. Groker Restschmaus mit Tafelmufit und Extra-

beleuchtung.

Bom Aufgug am vorletten Abend unterscheibet fich ber heutige baburch, daß an der Spike die Musik geht. Sie ist ungewöhnlich ftart vertreten, wir haben bereits gemelbet, baß zu ben Runftlern vom Fach noch manche Krafte beigezogen waren, welche bas Spiel ber Tone fonft nur jum Reitvertreib übten und welche man in ber Schnelligkeit noch

etwas grunblicher burchzubilben gestrebt hatte.

Boraus fcritten bie größeren Blaswertzeuge. marschiert selbstbewußt ber schon berührte Beigbub, ber Birtuos auf dem langen Sirtenhorn. Es war zwar nicht Sitte, ber Ziegenherbe ben Ruhreigen vorzublasen, aber ber Buriche hatte fich fo begierig gezeigt, bies Instrument au lernen, und in Albins Unterricht fo viel Gifer und Begabung entwickelt, bag man gern barüber hinwegfah, wenn er nicht nur außeramtlich feinen Uebungen fich hingab, fonbern auch feine Gerbe eines mufitalifden Genuffes würdigte, ber eigentlich bem ungleich vornehmeren Rinbe porbehalten mar. Reben ihm ftolziert ein Blafer auf bem Stierhorn; ber größte Bullenftirnichmud, ben man auftreiben tonnte, war zum Conwertzeuge fo glatt als möglich verarbeitet. Der britte Mann in biefer erften Reihe ift ein Trombeter, mobei zu wiffen, baf bies Inftrument, ebe bas Metall bekannt mar, aus bidem Leber gebilbet murbe.

Es folgten brei Bfeifer, boch nicht mit gleichen Wertgengen: ber eine blaft bie furge Querbfeife, die man Schwegel nannte: ber aweite bas Inftrument, bas bei ben Griechen Spring, bei ben Pfahlbewohnern Bunbelpfeife bieß: Robrpfeifen, nach ber Tonleiter zu einer Gruppe geordnet; ber britte weiß einem ungleich entwickelteren, boch immer noch ursprunghaft unschuldigen Instrument eine Welt von etwas näslichen, boch innig rührenben Sonen zu entloden: es ift

ber Dubelfad.

Die nächste Reihe bilben brei Krottler. Krott (ber) hieß bas Streichinstrument jener Böller: eine Geige mit brei bis vier Saiten. Kräftig sührten die heiteren Künstler ihre berben Fiedelbögen auf und nieder und ließen dem gezogenen Anstrich scharf gerupste Risse folgen, die so recht mächtig an das Ohr der erbauten Horer schlugen. Nicht daß diese biedere vorgeschichtliche Fiedel dem weichen Elemente verschlossen gewesen wäre, aber die Saiten waren immerhin etwas die und die Roßhaarstränge des Bogens auch; ein schwelzendes Abagio wäre dei solcher Beschaffenheit freilich eine schwierige Ausgade gewesen. Da man sich zudem die Tone der Pfeisen auch nicht sehr slötenhaft vorstellen darf, so fühlte allerdings auch der Pfahlbewohner, daß das zärtere Konreich einer doppeltstarken Bertretung bedürfe.

So folgten benn zwei Reihen, alfo feche Dann Blattler. Ihre Runft mar es, bie in iconem Bunbe bem Starken und Strengen bas Weiche und Dilbe paarte, benn wirklich. fie mußten bem amischen ben Lippen ergitternben Buchenblatt Tonwellen abzugewinnen, benen ber Nerv bes Gehors in ber garteften Schwingung nachzittern mufte. Diese Tone alichen bem Summen und Surren schwarmenber Bienen. aber wie arm ift biefe zufriebene Dufit ber emfigen Tierchen gegen bie melobischen Wechsel bes lachenben Schernes und fanften langen Weinens, wozu ber feelische Menschenatem bie grune Pflanzenfafer bewegte! Alpin, ben wir als Deifter aller Blättler icon geruhmt haben, tonnte fich biesmal ber Mitwirkung nicht entziehen, er mußte vielmehr die führende Stimme Abernehmen; es war ihm leib und lieb; wer gewußt hatte, was in ihm vorging, hatte fich leicht erklart, warum heute fein Blattchen fo befonbers ergreifenb, fo bange unb mieber fo wonnevoll erbebte, wenn man es awifchen ben

Etwas auffallend war es, daß man in der Anordnung bes Zuges dies Weiche und Milbe so unmittelbar neben das Stärkste des Starken gestellt hatte, denn hinter den Blättlern kamen, mit ziemlich behindertem Schritte, die Trommler gestiegen, vielmehr zwei Trommler und ein Pauker. Die Eselshäute waren natürlich nicht über Messing.

anbern Stimmen und Rlangen heraushören fonnte.

sonbern über ein Rund gezogen, das von Schefflerhand aus reinlich weißen Dauben gebildet und mit rotgefärbten Reisen umspannt war. Die Pauke muß man sich nicht wie die doppelte Resselhauke unsver Orchester, sondern wie den gewaltigen Bau vorstellen, der bei der türkischen Musik quer wie ein Faß auf dem Bauche geschleppt und auf der einen Seite mit einem großen Schlegel, auf der andern mit einem Wedel bearbeitet wird. Eine Schar Dorskaden, die sehr fröhlich die Musikbande begleiteten und sich ihrem Geschmacke gemäß namentlich zu den Trommlern hielten, drängte sich am dichtesten um den starken Mann, der mit derben Fäusten auf dies Ungetüm einwirkte. Sie schlichen sich ihm nahe, es gelang etwan einem der Schelmen, mit seinem Stecken auf das Paukensell zu schlagen, er bekam einen Klaps mit dem Wedel, und das gab denn nicht wenig zu lachen.

Bulett tam, einzeln für fich schreitenb, ein Dann, ber gang ausnahmsmeise biesmal eine Rolle bei ber Musit übernommen hatte. Es war ber Dorfraticher, bas heift bas Gemeinbemitalieb, welches mit jenem Instrumente, bas man in einigen Gegenden Deutschlands eine Schnarre, in anbern aber bermoge uralter Ueberlieferung aus ber bamaligen Beit eine Ratice nennt, ameierlei Berrichtungen vollzog. Als Ausrufer fünbigte biefer nütliche Mann bie öffentlichen Befanntmachungen burch bie Rlapperlaute feines Wertzeuges an, wie feine Rachfolger in neuerer Beit mit ber Schelle, als Muricutt verfcheuchte er burch fein Geraufch bie Bogel aus Obfipflanzungen und Medern. Die Ratiche mar gewaltig groß, gut zwei Ellen lang; er hatte feinen Raum gehabt, fie gu breben und gu treiben, wenn er gu breien gegangen ware, jo beschloß er ben Bug als ungeraber neungebnter Mann. Er blidte ftolg, er fühlte bie Chre, biesmal burch befonbere Ginlabung bes Druiben gur Rapelle gezogen au fein. Bei ber Ginubung hatte er fich fehr gelehrig erwiesen und erprobte bies schon jest burch richtiges und fraftiges Ginfallen bei ben ftarteren Stellen ber uralten Marichmelobie, unter beren Rlangen in gleichem Schritt und Tritt bie Banbe baber- und voranzog.

Richt wenig reigte es bie Neugierbe ber Anaben, bie ben

Bug umschwärmten, daß einige der Musiker, namentlich die Bläser, stattliche, von unbekanntem Inhalt strokende Taschen an der Seite trugen. Diese lächelten zu den fragenden Blicken, der Geißbub tat besonders geheimnisvoll und schlug manchmal mit eigentümlichem Augenzwinkern auf sein ge-

fülltes Umbangfel.

Den Musitern ichloffen fich, junachft untatig, bie Sing-Inaben an, und hinter biefen ging in bem Festanzuge und mit bem fzebterabnlichen Stabe, ben wir ichon fennen, ber Druibe, fehr feierlich manbelnb, mit icharfgeschloffenen Lippen wie ein Mann, ber eines Borfakes voll ift. Die fechs Bemeinberate fehlten auch heute nicht im Buge, fie maren feine Affiftenten und Zeugen bei ber Opferschau. Die Chrenftelle nach biefer Reihe nahmen bie zwei Gafte, bie Barben, ein; erft nach ihnen folgte biesmal ber Weibel, ber wieber bem Buttel und Chegoumer voranging; ihm war jest bas Umt augefallen, bem Sangerbarben bie große Sarfe nachzutragen. Und nun erschien jenes Wefen, bas fcon im erften Buge nicht gefehlt hat: Urhiribur. Bor Jahr und Tag icon hatte ber Druibe feiner werten Sausmeifterin auch bas Chrenamt einer Opfertierführerin, einer Opfernorne augulegen gewußt; nun war es verjährt und galt wie ein Brauch, ber nicht anbers fein konnte. Sie führte mit ber Rechten ein foneeweißes Samm an einem Rofabanb, mit ber Linken an ichwarzer Leine ein ichwarzes Bodden. Beibe Tiere waren mit einer Art bon Schabraden geschmudt in benfelben Farben und mit einem Saume von gelben Tonperlen und Franfen eingefaßt. Die Büge ber Greifin batten heut etwas Entwolftes, fanft Beiteres, fie wenbete fich mit weicher Beugung öfters ju ben Tierchen, wenn fie nicht meiter wollten ober Sprunge machten, rebete fie mit Rofenamen an und ftreichelte fie, namentlich bas Bodchen, bas, anfangs gang munter, balb in eine Tragbeit verfiel, ja fo matt wurde, bag es fich ju Boben legen wollte. Die Alte tonnte amar nichts von flaffifcher Ibulle miffen, wir aber, bie wir bavon miffen, konnen anders nicht fagen, als: fie fühlte und trug fich, ihr Alter icon vergeffend, holb wie eine artabifche Schaferin. Ihr folgte, eine blutrote Schurze angetan, ber beilige Mekger: ber Schlächter ber Opfertiere. Auf ber Schulter hielt er bie Steinart, im Gurtel ftedte ein icarfer, ichmaler Meikel mit Sirfchornariff; die Rlinge bestand aus einem Stein von ungewöhnlicher Farbe: grun mit graulichen Wolfen burchzogen. Dan fand biefen Stein nirgends im Land, eine buntle Sage ging um, folde Opfermeffer feien fein Naturerzeugnis, fonbern eine Wunbergabe ber Götter felbst; er hieß baber heiliger Grunftein, mahrend unfre profane Sprache ibm ben Ramen Rephrit gegeben hat. Der Gemeinde voraus, bie biesmal, Manner und Frauen, alt und jung, am Zuge teilnahm, gingen heute bie neu betuchten und burch Rigung besiegelten Anaben und Dabchen, ju vier und vier marfchierend wie die Gemeinde und fleifig, obwohl meift unnötig, ihre frifchen Tuchlein in Gebrauch setzenb. So wallte benn ber Zug bahin. Als er über bie Brude war, fanben Alpins Blide in einer Gruppe von Madchen am Ufer endlich bie eine, bie fie fuchten. Inniger und beifer hauchte er auf fein Blatt, und entzudt fah Sigune berüber.

Der Zug langte am Opferplat an; ein Fluftern bes Staunens ging burch bie Reihen, je bie Borberen, am Dolmen Angelangten, beuteten, rudgewenbet zu ben Folgenben, auf einen Gegenstand bin, ber fich auf bem Steintifch befand. Es war vielen aufgefallen, bag ber heilige Detger heute nicht wie sonst ben Rubel trug, ber bas Opferblut aufzunehmen bestimmt war. Nun fah man auf bem Altar einen Topf fteben, zum Bermechfeln ahnlich bem Coribmenhafen, bem Begenftanbe icheuer Chrfurcht nicht eben für alle, boch für bie meiften in ber Bemeinbe. Der Briefter bat, wie fich ber Befer erinnert, bie Berftorung biefes geheimnisvollen Befages "burch Frevlerhand" öffentlich in ber Berfammlung betlagt. Unter ben Borbereitungen gum Festzuge hatten fich nun berichiebene Stimmen bernehmen laffen, man merbe ein Wunder porfinden, wenn man am Steinmal anlange. Sie gingen von einigen alten Mannern aus, Mitaliebern bes Gemeinberats, und biefe beriefen fich wieber auf ein paar alte Weiber und Rinber. Gine weiße Beftalt, biek es, fei wie ein Rebelftreif aus bem beiligen Saine ber aum Dolmen geschwebt und habe ein unbeutliches Etwas auf ihn niebergefest, bas man, nachbem fie verschwunden, als Coribmentopf ertannte. Gine Frau habe es gewagt, ihr bintenbes Rind naber zu führen, und ihm erlaubt, ben Finger an bie Wand bes Gefähes zu legen; taum getan, fei bas Rind frohlich aufgesprungen, bas lahme Bein fei geheilt. Man zeigte bas Rinb, es war bem wirklich fo. Und nun benn fah man wirklich ben Topf ba fteben! Als ber Druibe bei bem Altar anlangte, fcbien er zu ftugen, hemmte einen Augenblick feinen Schritt, betrachtete mit weit offenen Augen bas Gerate, ging bann vorwarts und trat. nachbem ber gange Bug in ber Ordnung eines Salbtreifes aufgestellt mar, feierlich vor ben Pfeiler mit dem Steinbilbe ber Selinur. Er fprach ein uraltes Bittgebet an die Weltmutter, sie moge fich bas Opfer gnabig gefallen laffen, und fügte mit tiefbewegter Stimme Dantesworte für bas Wunber bei, bas hier fichtbarlich ben Augen bes Bolles erscheine. "Du haft," fprach er, "o Göttin, bas Befag neu gefchaffen, in welchem einft jener geifterfüllte Brei getocht murbe, burch beffen Genuß nach munderbaren Wandlungen ber Amera Swyon jum Caliefin murbe, ber unfern heiligen Orben geftiftet. Du felbft haft uns gewürdigt, in Sichtwolfengestalt biese Reuschöpfung als Göttergabe berbeizubringen und hier auf beinen Altar zu ftellen, ja noch mehr, bu haft feine Wunderfraft an einem ungludlichen Erbenwurm betätigt!"

In biefem Augenblick führte bie Mutter bas geheilte

Rind hervor.

"Tanze und springe, bu beglücktes Wesen!" rief ber Priefter, und bas Mabchen umtanzte in rhythmischen Galopp-

fprüngen ben Altar.

Er vollendete sein Gebet, und jetzt führte Urhixidur das Bamm vor, es wurde am Altare festgebunden und siel unter dem sicheren Hieben bes Schlächters, der sodann das absließende Blut in dem Coridwentopf aufsing. Als das Tier ausgezuckt hatte, öffnete er mit dem Nephritmeißel seinen Bauch, zog die Eingeweide heraus, der Druide prüfte sie mit strengem Einblick, nickte dann mit froher Miene und besagte dadurch, daß das Opfer tadellos glückverkündend

und ber Gottin willtommen fei. "Rimm es gnabig bin," rief er, "bies garte, gefunde Lammeshera! In ihm find bir geweihet alle frommen Bergen biefer Gemeinbe!" wurden die Eingeweibe auf bas Golz gelegt, bas auf ber Dolmenplatte gehäuft mar, und bas Teuer angezündet. Als es praffelte, hob ber Schlächter ben Topf auf und überreichte ihn feierlich bem Druiben. Langsam schritt biefer mit feiner beiligen Laft hinmeg bem Saine zu und verschwand in beffen Dunkel. Lautloses Schweigen herrschte im Areise. Alles Bolt mußte, baß jest im Beiligsten bes Balbes ber Baum ber Selinur mit bem Opferblute begoffen murbe. Nach turger Zeit tam ber Briefter gurud, bas Feuer brannte noch und jest begann ber Gefang bes neuen Symnus. Bur Begleitung batte Rullur nur bie Pfeifer und Blattler und für einige Stellen bas hirtenhorn beigezogen. schuchtern, bann voller und freier folgte bie Gemeinde ber führenden Mufit, ben tragenden Stimmen ber Anaben und älteren Manner, benen bie Weise noch in Erinnerung mar, bas Gefühl bes Ahnungsvollen in ben traumhaft tiefen Worten ergriff fie ftarter und ftarter, und balb schwoll ein Maffengefang heran, fo machtig wogend, wie er aus Stimmen ber heutigen Menfchenwelt nimmermehr au ergeugen mare.

Als der Gesang ausgeklungen, trat der Druide vor und begann: "Ich erlaube mir nun, hochgeachtete Gäste und achtbare Gemeinde, euch den bescheibenen Bersuch vorzusühren, dessen ich vorgestern Erwähnung zu tun mir die Ehre gab. Der Urheber eines Wertes ist ein parteiischer Zeuge für seinen Wert. Hort an, urteilt, ich unterwerse mich eurem Ausspruch! Nur die kurze Bemerkung schied ich der Produktion noch vorauf, daß mir wohl bewußt ist, wie dieselbe vielleicht etwas länglich erscheinen dürste. Dies rührt daher, daß ich glaubte, ein Ganzes zunächst aus zwei Gliedern bilden und bauen zu müssen: das erste mehr lehrhaft, um dem Inhalt unsers heiligen Glaubens klaren, verständigen und verständlichen Ausdruck zu geben, das zweite Glied aber echt lyrisch, um dann auch der Empsindung ihr volles Recht zu gönnen, denn das erste ist, daß die Religion als strenge

und beutliche Wahrheit feststehe, bas zweite, bag biefe Wahrheit, nachbem fie ben Menschen gang burchbrungen, nun auch gang in Gefühlsleben fich umfete und verwandle. Uebrigens erwartet, wenn jemals, so gewiß auch biesmal, ber große, furchtbare Grippo feinen besonberen Feft- und Lobgesang. Dieser Pflicht wird mein Hymnus entsprechen und fich fo ju einem breigliedrigen geftalten. Roch bemerke ich, bag ich bie achtbare Gemeinbe für jest noch nicht jum Ditfingen aufzuforbern für paffend halte. Dem ersten Glied meiner Dichtung awar ift eine alte ftrenge Weise jugrunde gelegt, in welche bie ehrenwerten alteren Bürger fcnell fich wieber einfinben werben; anbers aber verhalt es fich mit ben folgenben Gliebern, mo Dicht- und Tontunft zu ungewohnten Soben tunftreicherer Bewegung fich aufschwingt und unter bem Mitgefang Ungeübter leicht bie Feinheiten, insbesondere der Juftrumentalbegleitung, leiden konnten. Ich schlage vor, ich rate: fingen wir gemeinschaftlich bas erfte, großere, einfachere Glieb meiner Trilogie heute abend jum Beginn bes Geftschmaufes, und überlaffen mir es ber Butunft, ob nach öfterem Bernehmen bas Behör ber Gemeinbe auch in bie schwierigeren, funftvoller mechselnben Weisen ber folgenden zwei Glieber fich fo eingewöhne, baß fie jum Boltsgefange werben tonnen."

Es erfolgte ein beifälliges Ricken, er hob die Hand wie ein Kapellmeister, gab mit den ersten Worten den Ton an, die Anabenstimmen setzten hell und sicher ein, nur die Krottler begleiteten die ersten drei Strophen, bei der vierten und fünften wirkten die Trommler, der Pauker und der Kätscher mit, bei der letzten sielen die Blättler ein, und ein Finale von Pseisern und Hornbläsern setzte das Punktum. Da wir noch ganz andre Leistungen zu erwarten haben, so genüge es, zu bemerken, daß ohne Fehl und Mangel der Strom des Hoochgesangs in Ohr und Gemüt der andächtig lauschenden

Bemeinde fich ergoß.

Niemand soll die Nase rümpfen, Daß wir zwischen Moor und Sümpfen, Zwischen Schilf und Weibenstümpfen Auf den Seen seßhaft sind! Die du webst in Nebelhüllen, Sanst erhaben in dem stillen Mondschein thronest, beinem Willen Folget sromm das Menschenkind.

Doch bu haft uns auch belehret, Deinen Billen uns erkläret, Deine Gnade fei verehret, Große Weltenspinnerin!

Du erlaubst, daß in die Zwede Unfre Einsicht sich erstrede, Zeigst uns, wo verborgen stede Deiner Vorschrift tiefer Sinn.

Deiner Borichrift fiefer Sinn. Menschen pfleget zu befallen

Menichen prieger zu besauen Oft ein Uebel, das vor allen Sie erfaßt mit scharfen Krallen, Molchas Menissal ist bangant

Belches Pfnüssel ist benannt; Kommt und wächst es ohne Regel, Lebersteiget es den Pegel, So wird davon Kind und Kegel Bitterbös und wutentbrannt.

Benn es schleichet burch bie Glieber, Beist und figelt hin und wieber, Benn es von ber Nase nieber

Steigt bis in des Magens Schacht, Aufwärts wieder dann erbraufet Zum Gehirn, das gärt und sauset, Dann im ganzen Menschen hauset Grippos sinstre Herrschermacht.

**Es** erwachen, es entzünden Sich bann in ber Seele Schlünden Alle Lücke, alle Sünden,

Bös Gelüste, dumpf und taub, Bollust toll und ohne Schranken, Zorn und Lust zu wüstem Zanken, Mörderische Haßgedanken, Diebstabl, Lug und Trug und Raub.

Diesem Uebel nun gebietet Selinur, die uns behütet, Die im grauen Seedunst brütet, Ordnung, Ziel und Mäßigung; Regelmäßig foll es tommen Und, ift es einmal entglommen, Klar verlaufen und uns frommen So sogar zur Läuterung.

Die Gemeinde hatte fich boch nicht gang nur laufchenb verhalten; einige gefette altere Burger und fogar einige alte Frauen hatten es fich nicht nehmen laffen, nachbem fie fich in die altertumliche Choralmelodie wieder eingehört, bei ber ameiten Strophe einzufallen, bie Weiber nicht ohne ben gemiffen Rafelton, ber bibattifchen Rirchenliebern im mufitalischen Bortrag so aut ansteht, auch nicht ohne bas Wagnis, bei gemissen Uebergangen angenehme Roloraturen anzubringen. Die übrige Gesellschaft aber verharrte allerdings in ber Rolle bes blogen Buborers, ber gefehtere Teil mit Gebarben und Mienen, bie eine große Genugtuung fundgaben, gang bas Befühl, wie wir es bem bochft einleuchtenb Rlaren gegenüber empfinden. Auf ben jungeren Gefichtern bagegen erfchien ein gewiffer Ausbrud, ben man in Subbeutschland mit bem Worte zu bezeichnen pflegt: er hat ben Glober. Ausbrud mar so weit als möglich entfernt von irgend einem Beichen bes Urteils, wir murben fagen: unbeschreiblich bumm, wenn wir geneigt maren, über gemiffe Buftanbe, worin wir unfahig find, ju irgend einem Begenftant in ein inneres Berhaltnis ju treten, ein herbes Gericht ju halten. Der Druibe hatte unausgesett bie zwei Barben fixiert; fie tamen ihm jest entgegen mit febr aufgewedten Besichtern, in benen fich amar einige Berlegenheit fpiegelte, wie fie amifchen Bahrheit und Soflichfeit burchtommen follten, ohne boch allgu ironifch zu werben. Er erfparte ihnen bie Schwierigfeit, indem er leuchtenben Auges bat, fie möchten ihr Urteil noch zurudhalten und vorerft auch ben poetischeren, Iprisch und musitalisch bewegteren Nachsatz hören, ober sozusagen ben feineren Oberftod feines Aufbaus betrachten.

Er wandte sich, gab wieber sein Zeichen. Gin Teil ber Musiker war inzwischen beschäftigt gewesen, aus ben mitgebrachten Saden auf eine Schranne, die fie sich hatten hinftellen lassen, Meinere und größere Körper, Artefakte ganz

unbefannter Art, forgfam und geordnet hingulegen. Wir geben querft ben Text:

Sende, o Neblige, Mondenscheinschweblige! Sende das tislige, Pridelnde, bislige, Arasende, frislige Uebel uns nur! O Selinur! Pfisala, Pfnisala, Pfeia!

Sleitende, Wehende! Spindelumdrehende! Hüte vor Stopfungen, Stockungen, Pfropfungen, Nasigen Anopfungen Gnädig uns nur! D Selinur! Pfuisala, Pfuiala, Pfuia!

Schenke, o Schimmernbe, Röhrichtburchstimmernbe! Lästigen Fließungen, Hustigen Niesungen Läuternbe Schließungen, Schenke sie nur! O Selinur! Leiala, Fleiala, Fleia!

Die Wusit begann je bei ben zwei ersten Zeilen dieser brei Strophen mit einigen stimmungsreichen melodischen Sähen, wobei die Blättler ihr Bestes taten und nur von den Pfeisern unterstüht wurden. Das gewisse Helbunkle, Schwebende, Flüsternde, zart Geisterhafte in diesen Stellen kam wirklich zu gefühlter musikalischer Geltung. Bei den solgenden Zeilen aber sprang die Musik in ein Element über, welches die Welt dis dahin noch nicht gekannt hatte. Statt sich im Melodischen gedankenlos zu wiegen, wurde sie ganz nur ausbrucksvoll. Richt nur, was jedes Wort, nein, was

jebe einzelne Silbe, ja jeber Buchftab fagte, tam in Tonen. Tonbewegungen, Rlangfarben zu unnachahmlich charatteristischer Offenbarung. Bu biefem 3med nun bedurfte es auch neuer instrumentaler Mittel; in einer Reihe geheimaehaltener Beratungen mit bem Druiben hatte ber Beigbub unter feiner Anleitung und inspiriert bon feinem eignen eminenten Talent eine Angahl ungefannter Zutaten zu ben Tonwertzeugen, fleine Runftwerte für fich, geschaffen; für bie Trommler hatte er verschiebene, feinere und gröbere, rundund ovaltopfige Schlegelpaare gierlich hergestellt, bie Springpfeifen hatten Anfahftude nach bobe und Tiefe aus Schilfrohr erhalten, die mittels feiner Bornhaften fonell angefügt werben konnten; die locher ber Schwegeln maren vermehrt, jede hatte zum Abwechseln brei neue Einsatstude bekommen; ba es noch teine Drehbant, alfo auch teine Schrauben gab, so hatte es keine kleine Dube gekostet, es zu bewerkstelligen, daß diefe neuen Teile burch fein geschnitte, wohl gerundete und geglättete Ruffe und Zapfen bem fonellen Wechsel mitten in der Produktion bequem und handlich dienten; so hatten ferner die Dubelsachfeifen, bas Stierhorn und die Lebertrompete verschiebene Munbstude von breiterer ober schmalerer Deffnung erhalten: die größte Sorgfalt aber hatte ber junge Taufenbtunfiler auf fein eignes Inftrument, bas lange Ruhreigenhorn bermenbet; hier waren bie Butaten am reichsten und die Arbeit die feinste, nicht nur verschiedene Mundstude von ungleicher Weite ber becherformigen Deffnung , fonbern auch Enbstude von verschiebenem Durchmeffer ber Munbung waren bestimmt, als Mittel zu vielfagenben Tonschattierungen au dienen. Nun begann biefe Wunderwelt von neuen Bereicherungen ber Mechanismen ihre gange Araft und Rulle ju entwickeln bei ben brei gleichreimigen Zeilen in Mitte ber Strophen, und noch unenblich mehr bei ben aus ber Tiefe bes Wefens ber Sache und ber Sprache mit buntelgemiffer Symbolit bes Rlanggefühls geholten Lautfiguren ie in ber letten Beile. Diesem Schluffe ging aber in jeber Strophe wieder eine Leiftung ber fanften Blattler voraus, benn ihnen war vorherrichend bie Begleitung ber Anrufungen ber Gottin in ber britt- und vorletten Zeile übergeben.

schon loften fie bie Aufgabe, an biefer Stelle in die weichen Mobulationen ber Bersanfange gurudzulenten, und fo bewegte fich benn bie volle, machtige Orchesterentfaltung zweimal in jeder Strophe burch eine Welt lebenbiger Kontrafte gum feelenvollen Schluß. Wie follte man nun mit ben Mitteln ber Sprache fagen tonnen, welchen Ausbrud bas gewiffe Spihscharfe ber 3 und 3 in bem : "tiplige, biplige, triplige" burch bie neuen Conmittel fanb! Mehrere Ruborer mußten unmittelbar niefen und huften, es fuhr ihnen, wie bom Ohr in bie Seele, fo von ber Seele flugs in bie Rafe. Befannt ift, bak bei ben fonuppigen Borgangen in Rafe, Rachen und Lippen neben anbern afuteren auch gewisse blasenbe Tone erscheinen; biese bochst feine Nuance tam in ber Eretution bes "Pfisala, Pfnisala, Pfeia" zu ungeahnter, gerabezu hinreifenber Geltung. Im folgenden Bers bas bumpf Berschloffene. Luftsuchende in den Reimen "Stopfungen, Bfropfungen, Knopfungen" — es erbrudte ben borern fast ben Atem, ber horn- und leberbunfle Con bes Stierhorns und der Trompete versette bas Gemut mitten in ben Engpak ber bang versperrten Rasenhöhle, und mohlangebrachte Bautenschläge mit ben größeren Schlegeln vermehrten die finfteren Schreden biefer Gefangenicaft: Inarrenbe Ratichenlaute, ichrille Pfeifentone, icarfe Fiebelbogenriffe, nafelnbe Dubelfadichnarrungen bazwischen gaben ben momentanen Deffnungen ber Ginpreffung, Diefen targen Befreiungen ihr moblverbientes Recht. Jest folgte bas machtig berebte: "Bfuifala, Bfuiala, Bfuia!" Sier tat bas lange Sirtenhorn fein Bestes, nicht ohne bak Stierhorn und Trommel wieder großartig mitgewirft hatten; breite, fagottartige Rlange gogen fich mit gehaltener Energie zu gestreckter Dehnung aus, bie Rrottler gingen von ihren turgen Rupfen zu lang getragenen Strichen über, Paukenschläge befagten ein Etwas wie verwerfenden Abscheu, aber gleichsam mit geistreicher Frivolität murbe biefes Bathos umspielt von furgen, nedisch tangenben Blatt- und Pfeifentonen. Dann nahmen biefe weicheren Lonwertzeuge einen Uebergang ins Schmelzenbe und Rührende, womit fie die lette Strophe, diefen ftimmungsvollen Ausbruck ber Löfung, ber Befreiung einleiteten. Zwar

nicht sogleich erfolgte biefer Uebergang, gewiffe rinnenbe und riefelnbe Zone, bei ben "läftigen Fliegungen" hervorfcblupfenb, hatten noch etwas Behemmtes, Stodenbes, Aengftliches, bann wieber Beftiges; als bie "huftigen Riefungen" folgten, wurde mit turgen Bautenwirbeln, Anarrgerauschen, punttuellem Biggifatospiele auf ben Riebeln, mit einzelnen Bornschmetterungen noch einmal bas nun fernab fcmebenbe lebel angebeutet, aber bei ben "Schliegungen" begann nach einer Ruhepause ein himmlisch fanftes Abagio flotenartiger Molltlange, bas für feine völlige Entwidlung fich an ben finalen Silbenausklang: "Beiala, Fleiala, Fleia" wundermilb anlehnte; jest murben ja nicht nur die hellen Botale ei und a, fondern auch die weichen Ronfonanten 3 und ff aus Buchftaben zu musitalischen Tonen und offenbarten erft fo ben geheimnistiefen Sinn ihrer Bahl; innige, feligmube Auflöfung, bas mar bas Grundgefühl; die Mehrheit ber Zuhörer, ber Frauen insbesondere, ergoffen fich in wehmutig fanfte Tranen, ein turger Bautenfchlag - und bie Aufführung war geichloffen.

Langes Stillschweigen, bann ein gezogenes, tiefgeholtes "Ah!", und hierauf brach ein Jubelstrom los ohnegleichen,— zwar nicht allseitig; einige Zuhörer verharrten in Schweigen, andre brummten, etliche wenige grunzten, aber diese Berftodten wurden überstutet vom Stimmengewoge der jauchzenden Menge. Man eilte auf den Schöpfer des Wunderwerts zu; man umarmte ihn, man rief: "Ueberweltlich!" Aber er erwehrte sich; als er zu Worte gekommen, sagte er sehr ernst: "Wir haben des ernsten Gottes Grippo noch nicht gebacht! Zuerst das Opfer! Dann das letzte Glied des Hymnus, den Schluß der poetisch-musikalischen Triade!"

Er trat vor ben Pfeiler mit dem Molchbild. Er schaute lange die rohe Steingestalt an mit bedenklich ernsten Bliden. Er sprach seierlich das Gebet an den Gott und rief dann Urhizidur zu: "Führe das Opser vor!" Sie stand bei dem Bödlein und schien es mitleidig anzusehen, denn es lag matt am Boden. Sie zog es in die Höhe, es stand schwank auf den Füßen, der heilige Metzger tat wieder seine Pslicht, dann ward der Bauch des getöteten Tierchens aufgeschnitten, der

Druibe sah hinein und schüttelte bebeutungsvoll trüb ben Kopf. "Der Magen entzündet! Milz und Leber geschwollen!" sagte er in bumpsem Tone und erklärte: "Grippo verschmäht bas Opfer, bas Opferholz wird nicht angezündet! Der

heilige Baum muß unbegoffen bleiben!"

Eine bange Stille lag über allem Bolt. "Seinen Humus aber wird er nicht verschmähen, tretet abermals vor, ihr Sänger und Muster!" Sie solgten, sichtbar erschöpft, am meisten der Geißbub. She sie begannen, sprach der Druide: "Ich ersuche die hochachtbare und achtbare Gesellschaft, zu bemerken, daß ich für angemessen erachtet habe, bei diesem dritten Gliede meines Dreigesangs, das ebensosehr auch als selbständiger Hochgesang zu gelten hat, die uralt gewichtige Form des Stadreims anzuwenden, und zwar, was ich nicht zu übersehen ditte und was nicht sehr leicht war, in dreizeiliger, zum Teil selbst vierzeiliger Durchführung. Was ihre Klangverhältnisse ausdrücken, werdet ihr fühlen, wenn ihr mit offinen Sinnen hören wollt. Hebet an!"

"Du aber, Grippo! Grimmiger Greifer, Grungender Lindwurm. Dräuenber Drache! Segliche Dumpfheit, Dictung und Dammung, Die bas Gebirn brudt. Wenn fich ber Bfnuffel Sperret und pferchet, Spare ben Pfahlmann, Pfropfe bem Feind ein, Daß er in Stumpffinn Stode und ftarre, Stide und ftiere! Uns aber laffe, Liegen im Krieg wir, Läftigen Uebels Gingiges Gute, Glühenden Butbrand, Grinfende Rornwut! Lag von dem Schnupfen Uns nur bas Schnauben.

Schäumende Loben. Dag unter Streichen, Stichen und Stogen Sterbe ber Feinb! -. Bable bein Opfer! Bir bringen's willig! War' es bas Böchfte: Beiß schlagend Manns Berz Beische es immer! Bir auden Messer Amischen bie Rippen, Bieben es gerrend Rasch aus des Feinds Bruft, Bildfrechen Frevlers; Feuer foll flammen, Blutrote Zacken Hoch aus der Beuge Brennenber Scheiter! Und in die Lobe Werfen das lectre Liebliche Mahl wir, Loblieder fingend. Griffolo, Griolo, Grio! Gruffulu, Grugulu, Gruffu!"

Wir muffen bier jeben Berfuch aufgeben, in Worten aum Ausbrud zu bringen, mas bei biefer britten Leiftung nun noch ben Singstimmen augemutet mar und welches ichaumenbe Meer von bumpfen, brobenben, murrenben, aufgifchenben, fcrillen, gum Teil auch vermittelft grellen Pfeifens burch bie Finger hervorgebrachten, bann bonnernben, brullenben, wirbelnben, bann gebehnt anschwellenben ober wellig geschlängelten, bann wieber aufschreienben, bellenben, grellratichenben Inftrumentaltonen loggelaffen murbe. bem Dichter und Romponiften gelungen, ein bollifches Rongert, einen Berenfabbat zu entfesseln, bem in jegiger Beit taum ber Gehörsnerv eines Ochfen gewachsen mare. Das Unmögliche mar wirklich gemacht: biefe Mufik erft mar gang und mahrhaft nicht nur entwidelter Botal, sonbern - wie es ber Stabreim mit fich brachte - fogar entwidelter Ronsonant. Die G, bie D, bie Pf, bie St, bie I, wieber bie B, Die Sch, von neuem die St, die B, bie B, bie 3, bie F. die B. die abermaligen &, endlich noch einmal bie B als Gr murben - weift ber Simmel, vermoge welcherlei unaussprechlicher Bermenbung ber aufgeführten Inftrumente. mit ihren neuen Bufaben, wogu noch flappernbe Bufchel pon Solachen. Sadchen voll fleiner Steine und aus bem Reiche ber Fauna getrodnete Gansgurgeln mitwirken mußten. - alle biefe Laute murben bis zu vollenbeter Charafteriftif ihres tiefen Sinnausbrucks reproduziert. Die milbe Mufik ber ungarischen Zigeuner sei, fagt man, in Noten nicht barauftellen - bon folder Schwierigfeit mar ber große Runfiler Angus burch ben Umftanb befreit, bag es bamals noch feine gab: - fagen wir aber nicht: Roten, fonbern: Gefek -: nur ein Brophet, ber bas Sentblei feines Beiftes in ben Abgrund noch verhüllter Weltordnungen niederzulaffen vermag, mare fabig gemesen, biefer ungeheuren Conmelt in bie Tiefen ihres berborgenen Melobie- und Sarmoniegefekes nachautauchen. Das Sochste war nun aber auch hier wieber in ben Ausklangfilben geleistet. Die Mufit mar wilber und milber geworben, als sich ber Text zu ber Stelle vom Menschenopfer fortbewegte, bas bem Grippo, wenn er es verlange, bereitwillig geweiht fein folle. Dumpfe Trommelwirbel fünbigten bas Schredliche an, ein ploblicher Schlag ichien zu fagen: jest wird bem Geind bas Berg aus bem gerschligten Beibe geschnitten! Dann meinte man ein gischenbes Reißen ju horen, tief, buntel, tobesbang flang es hervor, wo bie Worte "wilbfrechen Frevlers" betont murben, - bann fing es an au loben, au praffeln, es war, als wurden Tone au ledenden Flammenzaden, zu wirbelndem Rauch, ploklich bei ben Worten: "Das ledere liebliche Mahl wir, Loblieber fingenb" brang, von ben Blattlern und Schweglern vorgetragen, eine weiche Melobie bazwischen, boch nur um bem Graufen Blat zu machen, bas nun eben bei ben fo bebeutungsvoll unsbrachlichen Schluflauten in die Seele des Hörers gebrekt murbe. In der erften Reihe berfelben, wo ber Botal I herrscht, sprangen aus bem schwarzen hintergrunde ber geblafenen Tieftone ber ameierlei Gorner und ber Trombete noch eigentumlich scharffpige Rlange ber bochften Pfeifenregifter herbor, ftarter und ichwerer intonierten biefe Blasmertzeuge, als in ber zweiten Reihe (Gruffulu u. ff.) nun bas U in seine tieffinnige Rolle eintrat. Schauriger und fcauriger wuchsen biefe Cone, jest mifchten fich in anfcmellenden Wirbeln wieder die Trommeln ein, bann furcht= bar knarrend und schnarrend die Ratsche, nach und nach alle Instrumente, und endlich ichien ber bollenfolund felbft -"befinnungraubend, herzbeibrend, bes borers Dart bergehrend" - alle feine Schreden, feine Damonen, feine Furien auszuspeien. Der Barritus, bas Ariegsgeheul ber Cimbern und Teutonen, vor bem bie Legionen bes Marius bebten, war ein Spaß bagegen. Gin langer, gentnerschwer ahnungsvoller Stierhornton ließ als Finale alle Welt ber Tobesbangigfeit, bie in biefen musikalischen Schredniffen aum Durchbruch gekommen, aufunftbrobend ins Unendliche binüberbröhnen.

Als bie Zuhörer nach und nach zu fich tamen, mar es, als ob man auf ein Schlachtfelb fabe. Die Sanger und Mufiter lagen halb ohnmachtig am Boben, ber Raticher wirbelte taumelnd im Rreis, ber Geifibub malate fich, mit Tobesichmeiß bebedt, in epileptischen Rrampfen, ber Arme hatte fich bes Guten zu viel zugemutet. In abnlichem Buftanb befanden fich die Borer und noch mehr die Borerinnen. Rur gang menige unter ben Dannern maren rubig geblieben und schienen einfach zu benten, mas benn eigentlich bas nun fei, mas fie gehört hatten. Weit bie Debraghl mar aufer fich. Bon ben Weibern lag ein Teil von Weh und Entzüden geschüttelt halbtot zappelnd an ber Erbe. Andre, im Berein mit ber empfänglichen Mehrzahl ber Manner, jubelten, jauchzten, flatschten fich bie Sanbe fast blutig, fcrien, tobten, weinten. Ginige maren vom St. Beitstang ergriffen, anbre tangten Figuren, die mehr bem Saltarello und ber Tarantella glichen, die Mehrzahl fturzte, von heiliger Wut ergriffen, auf ben Deifter gu, ihn gu umarmen. Er aber ftand rubig, bielt fie ab, und als er fich notburftig Stille geschafft, sprach er: "Ihr habt nun gehört, mas wir tonnen! An euch liegt es, ob es fünftig eine Pfahlvolkmusit geben foll!"

Dieses große Wort brachte bie Nerven gur Rube, indem

es vor das innere Auge ein Zukunftsbild hinstellte, an welchem die Geister still hinaufstaunten. Als sie, so beschwichtigt, nach Möglichkeit zu sich gekommen waren, stieg in der Gemeinde die Erinnerung an das von Grippo verschmähte Opfer und hiemit die Frage auf, was nun in dieser Rücksicht geschehen solle. Die Frage wurde laut, durchlief die Reihen und gelangte durch einen Gemeindeältesten an den Priester. Er schwieg mit geheimnisvollem Ausdruck im Blick und, als hätte er gar nicht gehört, rief er dann in ganz gemütlichem Tone: "Wir haben unsre Seelen zu tiesem, andachtsvollem Ernste gesammelt, haben sie hoch, höchst, zum höchsten empor angespannt, laßt sie uns nunmehr abspannen! Vaßt uns Kinder sein, uns wie Kinder freuen! Dem Erhabenen solge das heitere Spiel. Auf zum Haine!"

Gern begleitete ihn bie Schar in eine Lichtung bes Saines, wo fie eine einfache Bubne aufgeschlagen fanb. Die Einfaffung war aus Laubwert, einem Geflechte blattreicher Ameige, hergestellt. Ueber bas wenig erhöhte Bobion weg fah man in ben naturlichen Walb, beffen Boben bier etwas aufflieg, fo bag fich ber tunftliche ber Bubne an ihn anlehnte und bas Balbftud bequem für bie Sanblung verwenbet werben tonnte. Gin paar Relsblode zwischen ben Bäumen konnten babei fo ober fo gang gut mitbenütt werben. Bas von Dufikanten fich wieber emporgerafft hatte, war por ber Buhne als Orchester aufgepflanzt. Es mar gut, baß eine Trauerkunde, die langfam fich verbreitete, erft gegen Ende ber Aufführung bas Ohr ber Runftler erreichte: ber Beigbub war gerettet, hatte aber einen Leibschaben genommen. - Ein Sornfignal gab bas Zeichen zum Anfang. Ein Berold trat auf die Buhne, lebendiger Theaterzettel; er blies auf seiner Lebertrompete eine Ranfare und liek sechs fonberbare Tone folgen, zwei fpige und einen ftarkbumpfen, bann wieberholte er folche in umgekehrter Ordnung: ein Borbild beffen, was der folgende Titel mit Worten befagte; er fette ab und rief: "Wir werben heute bie Ehre haben, unfern hochachtbaren und bieberen Gonnern vorzuführen bas Tanzipiel :

# Su — hu — brum — brum — hu — hu!

pber

## Entbehrung ift Entbärung,

erfunden und in Szene gefest

von

Canzmeifter und Canzdichter Sopp-Soppobur

Das Spiel begann. Ein mächtig großer Bar trat auf, in jeder Bewegung noch plumper, als Bären sonst sind. Er setzt sich auf einen Felsblock, streckt die Borderfüße sehnsuchtsvoll in die Luft, drückt auf jede Weise das schwerzliche Gestühl des Alleinseins aus und ergießt sich in Tränen. In Ermanglung eines Sacktuchs wischt er sich die Augen und sofort auch die vom Weinen hördar afsizierte Nase mit den Tazen, welche er hierauf an seinem Pelz abreidt. Sestiger wird das Weinen, es geht in Gebrüll über, hestiger werden die genannten Wischbewegungen. Plötzlich hält er inne, starrt ins Weite und verschwindet mit schwerfälligen Sprüngen von der Bühne.

Nach kurzer Zeit erscheint eine Bärin, ungewöhnlich glatt von Pelz, von rundlicher Hüftbildung und weich von Bewegungen. Hinter ihr Pet. Sie seth sich mit vornehmem Anstand auf den Felsblock. Pet wartet vor ihr auf, ringt die Bordersüße, sällt dabei ungeschickt um und wälzt sich wild brummend am Boden, die Bärin lacht. — Es war wie im italienischen Maskenspiel erlaubt, mit einzelnen Lauten die Stummheit der Pantomime zu unterbrechen. — Petrichtet sich auf, dricht in Tränen aus, wiederholt die unanständige Art des Abwischens und will die so gedrauchte Pfote der Bärin reichen. Er erhält eine große Ohrseige. Geht ab mit traurigem Grunzen.

Die Barin brudt burch Gebarben aus, bag bieser Berechrer benn boch an sich eine brave, künstiger Tröstung nicht unwerte Ratur, vielleicht ein nur noch ungeschlissener Ebelstein sein bürste. Langsam, schüchtern, ganz niebergebrückt erscheint Pet wieber vor bem süßen Bilbe. Sie forbert ihn

auf, zu tangen. Er versucht ein Solo auf ben Sinterbeinen. Rallt wieder öfters und übertugelt fich mehrmals, lagt fich burch bas Lachen ber Dulginea nicht verftimmen und versucht eine neue Methobe. Er fangt an, fich wie in einem Menuett einfach, aber in burchaus reigender Weise nach ber Angebeteten pormarts und gurud gu bewegen und bei jeber Annaherung aufaerichtet eine zierliche Berbeugung zu machen. Wir muffen bier einschalten, bag ber barftellenbe Runftler biefe Beife. ben Sof au machen, gründlich ber Barennatur abgefeben hatte und mit vollendeter Birtuofitat wiebergab. Beg mar unermublich in biefen Bas, wohl fünfzigmal bewegte er fich auf feinen rutichenben Sohlen bin und wieber. Enblich fpiegelt fich Erweichung in ben Zugen bes fo fcmelgenb angeschmachteten Weibs. Aber jest ereignet fich leiber eine Ungebührlichkeit. Der Bar muß vor Rührung niefen. fällt in seine Unbildung gurud und gebraucht wie vorhin bie Pfoten. Begin will zu einer zweiten unfanften Behanblung ausholen, befinnt fich aber, trabt ploblich hinmeg und erscheint nach einer Paufe, in welcher fich ber Berlaffene troftlofer Beraweiflung hingegeben, unter bem Jubel ber Bufchauer mit einem ichneeweißen, rotgefaumten Tuchlein. Dit Grazie zeigt fie ihm ben Gebrauch, mit Grazie reicht fie es bin, finnend betrachtet es Bet, man fieht, daß ein raditaler Prozes in feinem Beift und Gemut vor fich geht, und - jum erftenmal im Leben — schneuzt er fich — fraftig, vernehmlich, laut!

Bebhafter Beifall. Der erste Alt ist vorüber. Mit kuhnem Geistesssuge nimmt ber Tanzbichter an, eine geraume Zeit, Monate, Jahre, seien in ber kaum viertelstündigen Pause verstrichen. Hornstöße verkünden den Ansang des zweiten Altes; ihnen folgt eine lustige Melodie von Pfeisen und Blättlein, unter beren Klängen eine glückliche Bärensamilie auf die Bühne tritt. Vier muntere Kinder folgen dem zärtlichen Elternpaar. Der kleine Bruder und das Schwesterchen Sigunens mit zwei Nachbarkindern staken in den Pelzen. Wer je den Galopp von Bärenjungen gesehen und bemerkt hat, wie drollig sie dabei mit dem rechten hinterbein nachschieden, der mußte staunen, mit welcher Neisterschaft die klugen Kinder das vorstellten; schon in ihrem Alter zeigte

fich bie Schärfe ber Beobachtung, bie Geschicklichkeit ber Rachahmung carafteriftischer Tiertypen, wie fie Naturvöllern eigen ift; man weiß, mit welch treffenber Wahrheit bie Indianer in ihren Tangen biefe naive Runft üben; fein moberner Bantomime, ber ben Joto fpielt, wird biefe Rinder erreichen. Run entwidelte fich im gemutlichen Familientreife ein berggewinnendes Bilb bon forgfamer Erziehung. Die Jungen wurben von Bater und Mutter gelehrt, bas Tüchlein richtig zu brauchen, einer ber Sohne, als er ein Schwesterchen zaufte, vom Bapa mit einer Rute gestrichen, wobei er ihn elegant awischen die Beine nahm und ihm hinten aufmaß; ein Sturm von Gelächter brach im Bublitum, namentlich unter ben Frauen und Mabchen los, als in einem fritischen Moment die Mama hinaustrabte, mit einem Topfe wiedertam und bie leinere Lochter zierlich barauffette. Rach folden Sanblungen erziehender Tätigkeit erfolgte orcheftischer Unterricht, ber nach einigen brolligen Borübungen fo beschleunigte Fruchte trug, bag bie Familie zu einem orbentlichen Tange schreiten konnte. Es war ein Lanbler, was fie aufführten, bas heißt jener Tang, wovon unfer Walger nur ein geiftlos weggebrochenes Stud ift: querft malate Papa mit Mama, bann je ein Brüberchen mit einem Schwefterchen, hierauf löften fich die Baare, jeder Tanger schien fich mit ber Tangerin au entaweien, eilte ihr nach, fing fie, faste fie an beiben Banben, hielt ihr bie eine hoch und fie schlüpfte, wahrend beibe fich jugleich brehten, unter ben gehobenen Armen burch, bann lieft er fie wieber los, Tanger und Tangerin freiften. jett jebes felbst wieber wirbelnb, umeinanber, bazwischen machten bie Tanger allerhand Runftftude, fprangen boch, patfcten fich in ber Buft mit ben Sanben auf bie Gufifohlen, jauchaten bagu, ergriffen ihr Dirnbl wieber, und enblich murbe bie allgemeine Wieberfindung und Begludung mit einem rafenben Schluftmalger beffegelt. Ingwischen hatten fich aber nach und nach auf ber Buhne felbft Bufchauer eingefunden: ein Bolf, ein Fuchs, ein Dachs, ein Fullen, ein Wilbichmein, eine Gemfe, ein Steinbod, ein wilber Rater, ein Murmeltier, ein Auerhahn und noch mehreres Balbvoll; fie schienen bie Feinbicaft unter fich ju vergeffen,

fingen an, das Tanzen nachzuahmen, anfangs täppisch, unglücklich, bann geschickter, behender, die Musiker waren längst wieder erwarmt, bliesen und schlugen, was das Zeug hielt, die Tiere wurden sämtlich so charaktertreu gespielt wie die Bären und fügten sich unbeschadet dieser Besonderheit immer glatter in das Gesetz, das die Tanzverschlungungen beherrschte. Endlich vereinigte sich alles zu einem großen — Rotillon würden wir sagen, Bolltanz sagten die Pfahlleute, und dieser Bolltanz schloß mit einer höchst korrekt und zierlich durch-

geführten Sonupftuchtour.

Der britte Alt trat ein ohne eigentliche Bause, boch nicht ohne nachbrucklichen Ginfcnitt. Man vernahm ploglich ein furchtbares Grungen, ein eigentumliches Schnarchen, Sbeien, Der Tang ftanb augenblidlich ftill. Aufgerichtet horchten bie famtlichen Tiere. Gin Drachenungetum madelte auf die Bubne, es fpie Teuer, glutrot funtelten feine Augen, ein roter Ramm befronte fcredlich feinen frotobilahnlichen Ropf, turze Mügel fcmantten auf feinem Ruden, lang bin ftarrte sein schuppiger Schwanz. Die Tiere ftieben auseinander, ber Drache wirbelt auf ber leeren Buhne um feine Achse, querft bie Baren find es, bie vorfichtig wieber ben Roof hereinstreden, fie wagen fich berbei, ber Bet wirft fich bem Ungetum rittlings auf ben Sals und bearbeitet seinen Roof mit ben Taken, die Barin, ermutigt, steigt auf seinen ftacheligen Ruden, bie Jungen feten fich auf feinen Schwanz, in wilberen und wilberen Areisen wirbelt bas Scheusal. Jest geschieht ein kleiner Unschid. Die Drachenmaske war mühjam und finnreich genug, boch eben nicht allzu haltbar aus Beinwand und Baft zusammengestoppelt und mit bem Rötigen ausgeftattet, um Feuer zu fpeien, — ber Runftler mar berfelbe Bappabut, ber bie Festscheibe erbilbet hatte. Bis dahin war es nun gang orbentlich gegangen, jest aber fing ber Drache auf einmal an, gang menschlich zu huften, gleichzeitig fiel ein Roblenbeden aus feinem Rachen, bann fuhr eine Sand beraus und griff banach. Dant ber Bobe, auf welcher die Bilbung ber Pfahlbewohner angekommen war, hatten fie bereits das Barlappenmehl erfunden: ber eine ber zwei in bem Balg verborgenen Burichen, beffen

Beine in ben Borberfugen ftaten, batte neben bem Bruften, Brullen, Grungen, bas er im Berein mit feinem Sintermann beforgte, bas Feuerspeien ins Wert au feten; er blies ben genannten Staub aus einem Rebertiel über bie Roblen: jest verschludte er fich im Ginatmen bes Rauchs und flieft ben fomach befestigten Rohlentopf hinaus. Der hintere Buriche, unbequem auf bem Bauch liegend, um bem Rumbfe bes Untiers mit feinem Beib eine Fullung ju geben, hatte überbies amifchen feinen Fugen hindurch, welche bie hinterbeine porftellten, nach rudwarts ein fcmantes, fchlantes Weibenftammchen zu regieren, bas ben Grat bes Schwanges bilbete; es war teine Rleinigkeit, biefe Stange festzuhalten, als bie Barden fich barauffetten, fie entfiel ihm, gerriß bie Wandung ber fünftlichen Form, ber Schwanz brach ab, bie kleinen Bege lugelten um. "Tut nichts, tut nichts!" fcrien ein paar muntere Buriche aus ber Mitte ber Zuschauer, hembarmelig, bie Bamfer refolut über bie linte Schulter geworfen; "nur luftig weiter, kleiner Meilpr, kleiner Chnbbelm!" Dan ordnete ben Schaben mit Schnuren, fo gut es ging, bie zwei munteren Grippospieler halfen fich weiter, fo gut fie tonnten, bie übrigen Tiere erschienen, nun ebenfalls ermutigt, wieber auf ber Buhne, und es erfolgte ein rafendes Zaufen amifchen bem Drachen und ber gangen Gefellicaft, bem jeboch gewiffe Tone ein fo plogliches Ende festen, wie borbin bie Erscheinung bes Drachen bem Rundtang. Die Tone maren nicht ftart, es war ein feines, bochftimmiges Wimmern: man erkannte ben klagenben, weichen Laut bes Riebites. Gin paar erlegte Eremplare ber Gattung wurden über bie Bühne so geworfen, daß fie fliegend scheinen konnten: bas Wimmern wußte ein Reifter im Nachahmen aller Bogelftimmen, wie hopp-hoppobur, hinter ber Szene taufdenb genug hervoraubringen. Nett aber laft fich ein Con gang anbrer Art vernehmen, ein Ton, ber schwer zu beschreiben ift. War es ein heulen, ein Schnarren, Bellen, ein Brullen ? Gewiß war nur, bag ber Ton eine Starte hatte, als tame er aus bem hals eines großen Vierfüglers. Die Laute maren, in Silben bargeftellt: "Gu! Su! Brum!" Dann folgte zuerft "Brum" und bie "bu, bu" wurden jest jum aus- und

nachtönenben Schlukklang. Das waren benn die Tone, welche ben Titel bes Tangiviels bilbeten, mo fie nur augleich nebenber bem Brummen bes Baren galten. Die Tiere ftanben wie versteinert, ber Drache fag aufrecht auf ber Wurzel seines notbürftig wieber befestigten Schwanzes, ber porbere Infaffe batte fich auf bie Schultern bes hinteren gefest, bie Anochen und Mustel bes letteren trugen und hielten muhfam bas Bange, und ber Schweif legte fich wie ein langer Frad über bie Bubne. Im bamaligen Publitum gab es teinen Zuschauer, ber ben Con nicht gang gut tannte; von unfern beutigen Befern tennen wohl nur wenige ben Ruf ber Rohrbommel so aut, fie batten erst warten muffen, bis biefer Waffervogel, ber Selinur beilig, nun in Berfon auf ber Bubne ericien und feinen unbeimlichen Geifterruf wieberholte, nicht in einem nur, sonbern in feche Gremplaren, die gravitätisch wie Solbaten eintraten, fich in brei und brei teilten und nun wie beorberte Leibwachen freien Raum für eine noch unfichtbare, ehrfurchtsvoll erwartete Berfonlichkeit herstellten. Die übrigen Tiere brangten fich willig hinter biefen lebenbigen Spalieren gufammen. Die gelben, fcwarzgefledten Bewohner bes Röhrichts ließen hierauf wieber ihren feltsamen Brull- und Rlageruf vernehmen, redten babei bie biden balfe lang vorwarts, zogen fie bann ein und ftellten die Ropfe, die jest halslos auf bem Rumpfe zu ruben schienen, fteil aufwarts, bag ber Schnabel zum himmel fah, und fo ftanden fie nun als unbewegte Schildmachen, allerbings nur auf einem Bein ober vielmehr "Stanber", wie ber schulgerechte Jager fagt. -Stumme, erwartungsvolle Paufe. Da manbelt aus bem Walb eine schneeweike Rub berbor und ftellt fich mitten in bie Deffnung ber amei bon bier in bie Breite ber Buhne auslaufenden Spalierradien. Sie blidt fanft und groß. Alle Tiere fteben jest tief gebudt, ber Drache friecht bor fie bin und winselt. Sie brullt weich, lieblich, mit mutterlichem Tone. Auf einmal erscheint ein munteres Ralb, ein Sched; es veranuat fich in ichwerfalligen, ungeregelten Sprungen. Das wurde wieberum gang meifterlich agiert; ber Rünftler wußte fich mit ganger Seele in bas gründlich Unvermittelte, jebes runben lebergangs Entbebrenbe ber Scherabewegungen

bes Ruhfohnchens zu verfegen; bei ber Berftellung ber Daste hatte Bappabut fogar nicht vergeffen, in ber Mitte bes Schwanzes jenen knopfigen Bug anzubringen, vermöge beffen bies Organ bes jungen Rinbs wie halbgebrochen ausfieht. Wie ward ber Sinn biefer Erscheinung von den Zuschauern verftanden! Da war keiner so gebankenlos, bag er nicht begriffen batte, ber Sched fei bie Welt und bie plumpen Sprunge seien bie noch bilbungslosen Urauftanbe ber Menschheit. Run aber richtete fich bie Ruh auf, trat auf ben Sinterfüßen bervor, faste mit bem einen Borberhuf ihr Rind am Ohr, mit bem anbern ben Drachen am Ramm, ftellte fie in bie Mitte, bedeutete ihnen, wohl aufzumerten, holte bann amei ber jungen Baren hervor und forberte. fie auf, eine Galoppabe zu beginnen, indem fie ihnen die Tanaschritte pormachte. Die Barchen machten ihre Sache fo hubich orbentlich, baß nun die Ruh fie bem Drachen und Kalb als Mufter empfehlen burfte. Das neue Baar umfing fich mit ben Borberfüßen, trat an und versuchte feine Runft. Es ging querft holperig, bas Paar fiel fogar zu Boben, aber es raffte fich auf, foliff glatter und glatter, ging in einen Sopswalzer über, jest begannen die übrigen Tiere mit ben Beinen gu gappeln, tonnten fich nicht langer halten, faßten fich gum Tang an, und die gange Gefellschaft umtreifte nun die aufrecht thronenbe Ruh; rafcher und feuriger erscholl bie Mufit, bie Tiere fingen an, ben Tang mit ben verschiebenen Rufen ihrer Gattung zu begleiten: ber Wolf heulte, ber Suchs ließ fein beiferes Bellen boren, ber Dachs knurrte, bas Fullen wieherte, bas Wilbichwein grungte, Gemfe und Steinbod mischten zwischen Medern ihren pfeifenden Warnlaut, ber Rater rallte, bas Murmeltier pfiff gang fein, ber Auerhahn gab geftogene, tiefe Rrachatone von fich wie beim Balgen, bie Rohrbommeln blieben nicht gurud, tangten mit und ließen ihre burchbringenben U-Laute wieber vernehmen, bie Baren brummten, ber Drache fauchte, bas Ralb mubte, und felbft bie ehrwürdige Mutter stimmte anmutvoll in bas allaemeine Rongert mit ein; bie Jugenb unter ben Buborern fang Schnaberhubferl bagu - es mar luftig. Es mar nun aber auch genug. Bis gur Sattigung ber Beifter mar es begriffen, bag bier bie Unbilbung, ja bas Bofe bargestellt mar. querft als Storenfried ber in iconer Entwicklung begriffenen humanitat, bann überwunden, ja jum bienenben Moment berabgefekt von ber Weltordnung felbst, die schon durch ihre Infarnation als Rub es erflart bat, baf fie mit ber Grundlage aller Gefittung, bem Aderbau, auch bie Bilbung, bie fanfte, foone Menfolichteit gewollt bat. Gin Bautenfolag bezeichnete wieberum bas Finale, alle Tiere stanben ploplich ftill, jedes, die heilige Ruh voran, schlug zuerst eine Birouette und ließ biefer Rreifelbewegung eine rein magrechte Ausftredung bes einen Beines folgen. Ungeheurer Jubel, als bas eigentliche Punttum ber Sanblung, erlöfte nun bie Duben aus biefer Stellung. Stürmisch wurde ber finnreiche, liebensmurbige Urheber ber Schöpfung, ber Tangbichter Bopb-Bopbobur gerufen. Mit ein baar luftigen Tangfprungen hubfte ber philosophische und boch so heitere Runftler aus ben Bufden bes hintergrundes auf die Buhne, ließ fich hochpreisen, war mit einem Sat unter ben Buschauern, ergriff bie hubiche Gwennywar, die wir ichon tennen als die Schelmin, welche Albin bas schweißaustreibende Wort Sigunens von Arthurs iconem Raden hinterbracht batte: er zog bie gern Folgende auf die Buhne, führte fie zu einem Landler auf, bas schlanke Fragenmabel war die erste Tanzerin bes Dorfes und entsprach ben Runften bes Meisters mit reigenben Wendungen, Schritten und Beugungen, alles folgte, mas junge Beine hatte, ja felbft ein paar Graubarte tonnten nicht wiberstehen, ein Tanglebtag ging los, wie ihn Dorf Robanus noch felten gefeben, die muben Tiere wurden jest aus Spielern Aufchauer, und unter behaglichem Guden erlabten fie mit traftigen Detaugen bie burftige Reble und Die vielgebrauchten Glieber; ber Drache foff beträchtlich.

"Wo stedt benn Alpin?" fragte ein Bursche Sigunen, die teilnahmlos, gebankenvoll unter den Mädchen stand. — "Weiß nicht," versetze sie, "er wird beim Tischzurichten helsen." — "Run, komm her, so tanz mit mir," sagte der Frager und bot ihr den Arm, bekam aber einen Korb, und unter dem Borwand, nach dem Neinen Schwesterchen sehen zu müssen, ging sie nach Hause. Auch Gwennywar hatte lange nach

bem Bermisten umgeschaut, jest aber vergaß bas junge Quedfilber alles im Arm ibres bewunderten Tangers.

Die Greife, mit Ausnahme ber erwähnten paar luftigen alten Anaben, auch bie Debraahl ber Manner hatten fich nach bem Enbe ber Aufführung verlaufen, und biefen Daukigen fiel nun boch auch ber Gefangene wieber ein, ben man unter Schühenfest, Morgenimbig und Tangspiel fast vergeffen hatte. Der Druibe, ber sonft an Keften beim Schauftud auf seinem Chrenfige fo behaglich lachend bis jum Schlug verweilte, wie mohl einft ber hobepriefter bes Dionpfos auf feiner Marmorbant im Theater zu Athen, er war diesmal balb nach Beginn verschwunden. Beimgekehrte fanden fein Saus gefcoloffen. Es hieß, man habe bie Bemeinbealteften bineingeben feben. Dan muntelte von einem unbefannten Etwas. bas gegen ben Erzteter im Wert fein muffe. Was follte es mit ihm werben ? Strafen bis zu einer gewiffen Sobe gu verfügen, lag in ber Dacht bes Oberhirten. Sollte aber weitergegangen werben, fo war, wenn es fich nicht um Ariegsgefangene handelte, aus benen bas Bos bie Opfer für Grippo bestimmte, die Gemeinde zu befragen. Run es war Fefttag; man folug fich's aus bem Ropfe; es hatte ja weiter feine Gile, auf alle Falle tonnte es um ben Gunber nicht viel schabe sein, wenn er in seinem Rafig einige Tage ober Wochen tuchtig brummte.

Inzwischen waren vereinigte Kräfte längst beschäftigt, ben Festschmaus vorzubereiten. Tische und Bänke waren im nahen Haine schwn aufgeschlagen, Köche und Köchinnen an einer Reihe von Feuern in voller Tätigkeit. Wir glauben uns verpslichtet, ben Speiszettel zu geben; menu durfen wir ja nicht sagen, die Pfahlmänner hätten sich geschämt, das welsche Wort zu gebrauchen, wenn sie es gekannt hätten, sie verabscheuten alle unnötige Entlehnung aus fremden Sprachen. "Speiszettel" ist natürlich auch nur poetische Vizenz; das Kunstwert der Komposition dieses Schmauses stand klar entfaltet nur vor dem Geiste des Oberkochs Sidutop, minder klar, in gewissem Hellvustel vor dem Junern seines Gesolges von Köchen und Köchinnen, und das Publitum besand sich in blindem Autoritätsalauben, man wartete, man vertraute

unbedingt und dachte, es werde schon recht werden; nur Angus, der Druide, hatte durch Hilfe Urhixidurs einen hellen Sinblick in das wohlgegliederte Ganze gewonnen. Dieses Ganze überblicke man nun, und man wird nicht mehr glauben, daß die Pfahlbewohner schlecht gegessen haben! Diese irrige Borstellung zu widerlegen, das ist es, was wir für Pflicht halten, darum geben wir in sormell präzisierter Ordnung hiemit die Gedankenreihe Sidutops, wie sich solche an jenem Abend in der Körperwelt verwirklichte. Um diesen logischen Zusammenhang nicht zu unterdrechen, lassen wir die Erläuterung einzelner Punkte, die vielleicht dem Leser dunkel sein dürsten, in Anmerkungen solgen.

Zuvor ist nur noch von der Beleuchtung zu melben. In bieser Festinacht sollte es nicht an den Pechsadeln genügen, die rings um die Tische, in hohe Pfähle eingelassen, ihr rötliches Licht verbreiteten; zwischen je zweien derselben loderte in irdenem Beden eine zartere Flamme von Kienholz, und an den Stämmen der nächsten Eichen hingen Kränze von Schüsselchen, worin ölgetränkte Dochte brannten. Anaben waren aufgestellt, sorgsam diese dreierlei Lichtquellen zu unterhalten, deren Harzgerüche sich angenehm mit dem Duste mischen, der aus den Kochlesseln emporstieg. — Und nun mag

benn bie Befdreibung ihres reichen Inhalts folgen.

## Speiszettel

### I. Voreffen

- 1. Schleben in Obstweinessig und Budelol. (Bur Appetitfdarfung.)
- 2. Mark verschiebener Art.
  - a. Aus Rnochen bes Rinbs.
    - b. ,, " Reilers. ., Baren.
    - ., Bifents.
    - " Clas. e. "
- 4. Früchte, eingemacht in Obsweineffla und Sonia.
  - a. Dreifelbeeren,

3. Ruttelfled, gefotten.

- b. Simbeeren.
- c. Seibelbeeren.
- d. Erbbeeren.
- e. Birnen und Aepfel gemifcht.

Begleitenbes Getrante: Metbod

## II. Effen

#### 1. Gingang

- a. Suppe mit Speckinöbeln.
- b. Suppe mit Leberknöbeln.
- c. Gesottene Rrebse.
- d. Forellen, blau gefotten.
- e. Aal mit Salbeiblättern, gebraten.
- f. Ribineneier.
- g. Saure Rieren.

#### 2. Mittelpunkt

In zwei Abichnitten, beren erfter wiederum eine Art Borftufe für ben ameiten, ben Blütenpunft, bilbet

#### Abidnitt A

- a. Rinbfleifch, gefotten.
- b. Bufpeifen:
  - a. Rettid. ale Salat angemacht mit Meteffig und Buchelbi.
  - 8. Brunnenfreffe mit Belbrüben, ebenfo anaemacht.
  - 7. Ochfenmaulfalat, ebenip. d. Boragen, ebenip.
- c. Dedelicneden mit 3wiebeln, gebämpft.

- d. Gemüse mit Beilagen.
  - a. Bobnen mit Barenfchintenfonitten.
  - 8. Erbien mit Lanbiagern.
  - y. Rüben mit Schübling.
  - d. Sauerfraut mit Blunfe und geräuchertem Melia bes Murmeltiers.
- e. Ruttelfled, gebampft.

#### Abschnitt B

- a. Zahmbraten und Zahmgefulztes.
  - a. Ralbs.
  - β. Lamm\$-,
  - y. Rindsbraten.
  - d. Gefulate Spanfau.
- b. Wildbraten von Vierfüßlern.
  - a. Bildfcwein in Brühe von Blut und Mehl mit Chymian, Kimmel, Bacholderbeeren, Zwiedeln und Pilgen gewilrzt.
  - 8. Bafe, gefpict.
  - 7. Wifentbraten.
    - aa. In größeren Stüden, als: Lummelbraten, Siemer.

88. Rippen.

77. Sowang, gebeigt.

- Elchbraten in ben Formen aa und ββ.
- c. Geflügel.
  - a. Wilbente.
  - 8. Wilbtaube.
  - 7. Rebbubn.
  - d. 3wei Schnepfen. 6. Auerhahn, gebeigt.
- d. Ruttelfled in Sauerbrühe.
- e. Galate.
  - a. Eier und wilder Lattich, angemacht wie die Zuspetsen II, 2, A, b, a. β. γ. δ.
  - 8. Meerrettich mit Sauerampfer, ebenso.
  - 7. Schleben mit Iwiebeln und Rümmel, ebenfo.

Getrante ju II: Einfacher Met und Obftwein

## III. Nachtisch

- 1. Natürliches Obft.
  - a. Stachelbeeren.
  - b. Brombeeren.
  - c. Simbeeren.
  - d. Zwetfcen.
  - e. Aepfel.
  - f. Birnen.
- 2. Gedämpftes Obst.
- 3. Badwert.
  - a. Riniturlederli.
  - b. Supelbrot.
  - c. Wähen, das heißt Ruchen mit verschiebenem Obst.
  - d. Mohntrapfen.
  - e. Krone bes Gangen: eine Daftete brei Gus boch.

- a. Inhalt.
  Şülfel von Zahmgeflügelflücken, Millen, Mausfchlegeln und Eibechsenfcwännen.
- 6. Form.
  Kund, mit Blumen garniert, Bonigüberguß mit Gafran gefärbt. Spipe: plastische Gruppe auß Rehl mit Bonig, in polychromer Behanblung barkelend: bie Feen Selimurs umschmeicheln ben Drachen Grippo; Fülle weiblicher Grazie, im Rontrast mit bem bämonisch Bäßlichen boppelt wirkfam.

Getrante: Außer Metbod - Stachelbeerwein

## Unmertungen

Ad I, 2. Daß die Menschen der Steinzeit große Liebhaber von Mark waren, geht aus der Menge gespaltener Knochen hervor, die man in ihren Riederlassungen sindet. In der Kunst des Spaltens hatte zwar jedermann Uedung, doch auch hier war bereits eine gewisse Teilung der Arbeit eingedrungen. So ezakt, so glattweg verstand es nicht jeder zu machen, wie der Techniker in diesem Fach, der Knochenschler, der hinten in der Feldsläche schon seit ein paar Stunden seine Virtuosität in diesem Zweige der seineren Arbeit entsaltete. Den Knochen senkrecht stellen, den Feuersteinmeißel haarscharf auf die Achse ansehen, einen mathematisch geraden Schlag mit dem Polzhammer darauf sihren: es ging wie gehert; wer ihm zusah, konnte nur wünsichen, es möchten verwickelte politische Fragen einen solchen Schligklinstler sinden, wie es der wackere Weister Binuschnibur war.

Ad I, 2, e. Elch ober Ellen (nicht "Elenb"; das Wort Ellen ist aus einer slawischen Umbildung entstanden) war nicht selten, obwohl weit seltener als der gewöhnliche Hirsch und das Reh, die auf unser Liste sehlen, weil sie für ein Festessen zu gewöhnsliche Speise waren. Das Tier ist von ochsenartig startem Leibe, auch der Geschmack seines Fleisches schwebt in einer feinen Mitte

amifchen ochfenhaft und hirschahnlich.

Ad I, 8. Die Beliebtheit bes eblen Gerichts Kuttelsted ertennt der geneigte Leser daraus, daß es nicht nur hier, sondern
auch unter II, 2, A, 0, serner II, 2, B, d auftritt. Eine der Sassen
von Robanus hieß zu Ehren dem Hause, worin die Gekröse
kochsertig zubereitet wurden, Kuttelgasse. Stark Spuren dieser
Beliebtheit demerkt man noch heutzutage dei den Enkeln der
Pfahlbewohner jener Gegenden, wie sich der Durchreisende dei Lesung der Speisezettel selbst feinerer Garküchen überzeugen kann.

Ad I, 4. Das Frlichteeinmachen verstand zwar auch die Hausfrau, aber auch in diesem Gebiete gab es schon Techniker, gab es Fachmänner. Wir werden den Klinstler nennen, wenn unste Erläuterungen erst bei seinem Meisterwerk angelangt sein werden. Nicht erwähnt ist die damals höchst beliebte Speise Haselnuß, denn sie trat nicht eingemacht auf, sondern wurde einsach im Naturzustand immer mit dem Brot ausgetragen und mit ihm gegessen, um ihm seineren Beischmack zu geden. — Eine Zeile ohne Einteilungszeichen nennt als begleitendes Getränke des Boressens: Metdock. Es war sehr starker Doppelmet, bestimmt, in zierlichen Holzstelchen zum Boressen nur genippt zu werden,

um ben Appetit zu schärfen; eine biatetische Bemessung, an bie

man fich boch nicht angftlich zu halten pflegte.

Ad II. 1. d. e. Es mag Bermunberung erregen, bag außer Forellen und Mal teine Fische auftreten. Die Erklärung ist einfach: die Bfahlbewohner aßen jahraus, jahrein so viel Rische jeber Sorte, baß fie bei Festmahlzeiten wenig Wert auf biefe Speise leaten. Rur die Forelle und der Mal genoffen ein Borrecht, jene nicht bloß wegen ber Reinheit ihres Geschmacks, sonbern wegen ber großen Schwierigfeit, fie gu fangen. Diefes blikschnelle und höchst vorsichtige Flossentier ließ sich ja burch die plumpe beinerne Angel nicht tauschen, in die Reusen, so grob wie fie bamals waren, außerft felten verloden, gleich felten mit ber Sand fangen, wenn fie schlummernd in ben Sohlungen am Ufer schwamm, und nur ab und zu gelang es einem febr aeschickten Schützen - nicht, ben Fifch zu treffen, aber ben Bfeil so unter ihm burchzuschießen, daß er aus seinem Balbbach ans Ufer geschnellt wurde. Den Mal mit Salbei umwidelt au braten, war eine neue Erfindung, und man wußte den Wert biefer lederen Rubereitung allerbings zu murbigen.

Ad II, 2, A, b, &. Boragen: Borago officinalis, mit bläulichen Blumen, haarigen Blättern, jest fast für Unkraut geltend, hat einen sehr angenehm heringähnlichen Geschmad. Durch ihren Genuß gaben sich die Pfahlmänner die Borahnung der Gaumenfreude, welche der ihnen noch undekannte Meersisch im eine Auflichen Geschlichen Auflichen Auflich auflichen Auflichen Auflich auflichen Auflichen Auflichen Auflich auflichen Auflichen Auflichen Auflich auflichen Auf

gepotelten Buftanbe uns fpateren Gefchlechtern bereitet.

Ad II, 2, A, d, a Gs barf nicht unterdrückt werden, daß die Bohnen unentsasert auf den Tisch kamen. Die Schüsseln mit diesem Gerichte sahen daher aus wie eine borftige Perücke. Pietät gegen die Altvordern hat diesen Brauch dis heute in der

burgerlichen Ruche jener Gauen fromm erhalten.

Ad II, 2, A, d, \( \beta \). Erbsen mit Landjägern: die Erbsen, wie man sich benken kann, nicht zerrieden, große gelbe Gattung, hart wie Bleikugeln. Die Berdanung war eben eine vortreffliche. "Mit Landjägern." Der Bersasser bedarf Nachslächt. Diese Bürste hießen damals wegen ihrer gediegenen Härte Lederwürste; er hat den modernen Namen vorgezogen, um dem Renner das Objekt rascher zu vergegemwärtigen. Der Ursprung der letzteren Benennung ist von der Philologie noch nicht ersorscht. Schreiber wenden den Landjägern etwa besonders gute Zähne zu? Ober vergleicht man die länglich hagere, slache Gestalt der Wurst mit der Dürrheit, welcher die Figur der Landjäger durch ihre Streisstraugen wohl bäusig verfällt?

Ad II, 2, A, d, y. Rüben mit Schübling. Schübling heute noch in ganz Sübdeutschland bekannte Wurst, nahe Verwandte ber Knackwurst. Fischart beehrt sie mit Aufführung, wo er

Gargantuas Speisetammer beschreibt.

Ad II, A, A, d, d. Daß bas beliebte Sauerkraut schon jenen Zeiten bekannt war, ergibt sich keineswegs nur aus dem sicheren Schluß, den man aus der Gemütlichkeit der Zustände ziehen darf, sondern auch aus verbürgter Ueberlieserung. "Blunse"; — was wir jett Blutwurft nennen, war undekannt; in die Blutwurft gehört außer Blut Gewürze mit Speckwürseln; dies wäre jenen körnigen Menschen zu klustilich erschienen, auch wenn sie Gewürze gekannt hätten. Die Blunse, ein Darmhautrund einsach mit Blut gefüllt, entsprach besser der Bieberkeit ihres Wesens. Doch verschmähten sie nicht, durch Hinzunahme geräucherten Nurmeltierseischs der Zunge gleichzeitig einen scharferen Reiz zu bieten.

Ad II, 2, B, a, d. Gefulzte Spanfau: besonders beliebt, hatte

einen gebratenen Apfel zierlich im Maul fteden.

Ad II, 2, B, b, a. Wir haben nur hier die Brühe erwähnt, weil sie bei dieser Speise ertrasein war, und fügen bei dieser Gelegenheit eine sprachliche Bemerkung bei. Wir sagen jetzt Sauce, weil wir uns des guten Worts Brühe dadurch beraubt haben, daß wir es verächtlich von unsauberer Flüssigkeit gebrauchen. Diese Einschränkung hatten sich die Pfahlbewohner noch nicht beitommen lassen, daher sich auch nicht in die Lage gebracht, sür ein ganz ausreichendes eignes Wort ein Fremdswort zu entlehnen.

Ad II, 2, B, b, \( \beta\) Hase gespickt. Es war nur einer. Lampe war bamals außerorbentlich selten; er hatte zu viele Feinde, beren nicht die geringsten die Abler und Geier waren, die auch als Räuber der Leinen Lämmer den Hirten nicht wenig zu schaffen machten. Das Exemplar, in einer Schlinge gesangen, war etwas alt, desto neuer die Kunst des Spickens, die sich am zähen Stoff siegreich bewährte. Der seltene Bissen, der nicht für alle sein konnte, war den Gemeindeältesten vorbehalten.

Ad II, 2, B, b, y. Wir gestehen, daß der Wisentbraten, obwohl von einem Stier in den besten Jahren, ziemlich hart war, allein das andre Fleisch war nicht viel weicher. Die Psahlbürger liebten das Weiche, Kätschige nicht, die prächtigen Zähne jener Geschechter hatten Jahrhunderte hindurch den schällichen Einsstellschier ber Seenebel dis dahin noch sest widerstanden, und insofern war Arthurs Behauptung in seiner Rede ein Borgriff.

Bu  $\beta\beta$  ift zu wissen, daß die Psahlleute den Namen: Kotelette noch nicht kannten. Hat doch der Berichterstatter mitzuteilen, daß manches Jahrtausend später, nämlich in seiner Knabenzeit, noch kein Mensch Kotelette, alle Welt nur Ripplein sagte. Jenes waren nun freilich keine Ripplein, sondern Rippen. Sie waren mit Speckstüden und Petersilie höchst appetitlich belegt und wurden zuerst nur als Schaustüde, dann zerlegt zum praktischen Gebrauch ausgesetzt. Der Wisentschwanz  $(\gamma\gamma)$  galt als großer Leckerbissen; auf ein genußreiches Benagen folgte ein genußreicheres Aussaugen. Das war denn natürlich nicht für alle, sondern Borrecht des Druiden; dies Haupstilla wurde also ihm allein vorgesetzt, und kunstgerecht machte er sich an die Arbeit.

Ad II, 2, B, c, d. Armer Arthur! Riemand gedachte deiner bei den zwei Schnepfen! So sind die Menschen! Während der Geber im Gesängnis schmachtet, wird unter Scherzen seine Gabe herausgeknöchelt und mit Schmaten von den Gewinnern verzehrt! Arthur hatte auch einige Pseilspisen von Erz mitgebracht, in Rodanus auf Schäfte geset, war mit ein paar Burschen auf den Schnepfenstrich gegangen und hatte den einen Bogel durch den Ropf, den andern unter dem Flügel in die Seite getrossen. So etwas war mit Steinpseilspisen begreislicherweise nicht, aber auch so nur einem Falkenauge wie dem seinen und einer Hand so sinn und augleich so stein wie die seine möglich. Schnepsen wurden sonst, und natürlich schwer und selten genug, wie auch die Rebhühner, nur in Netzen gesangen.

Ad III, 2. "Schnissli" war ein Lieblingsgericht, wie schon früher angebeutet. Das Wort wurde in engerer und weiterer Bebeutung gebraucht, in jener bebeutete es Apfelschnize, gebämpft mit Speckwürfelchen, und so ist der Ausdruck hier gemeint. Es darf nicht verschwiegen werden, daß die Schnize nicht geschält waren. Auch dies Speise pflegen in Ehrsucht vor alter Sitte heute noch die späten Enkel der Pfahlbürger

als Nachtisch gern auf ihre Tafel zu setzen.

Ad III, 3, a. Rimiturlederli. Lederli sind die heute noch wohlbekannten Leb- oder Honigkuchen. Sie wurden besonders schmachaft in der Stadt Kinitur, dem jehigen Basel, bereitet. Die Pfahlniederlassungen waren nicht so außer Verkehr, daß nicht wandernde Händler ein Produkt der Rüche, worin eine Gemeinde die andre überflügelt hatte, weit ringsum verbreitet hätten. Bald aber wurde dieses Backwert nachgeahmt, und der Name bezeichnete nicht mehr die Herkunst, nur die Güte.

Ad III, 8, b. Hutelbrot. Welcher Renner ber beutschen

Literaturgeschichte weiß nicht, daß Schiller noch in späten Jahren dies Gebäck aus gedörrten Birnen, Mehl, Zibeben, Mandeln von einer schwädbischen Köchin sich bereiten ließ, Sästen zu versuchen gab und verlangte, daß sie es lobten? Man sieht nun aus unserm Berichte, daß es uralt ist und sich von jenen Gegenden über den Podamurse nach Schwaben verbreitet haben muß. Die Stelle der Mandeln vertraten damals Haselnüsse, die der Zibeben Brombeeren.

Ad III, 8, c. "Baben": uralter Rame für Kuchen; Ableitung buntel.

Ad III, 8, e, a. Der Lefer hat wohl längst die Frage auf ben Lippen, wo benn bas Zahmgeflügel bleibe? Hier, bei biefem Gipfel der Ruchenkunft, bei der Bastete, hat er die Antwort. Im Bauche biefes Brachtgebäubes befanden sich butterweich gebettet bie Maglein, Leberlein, Berglein von Subnern, Enten. Gansen, nicht minder Alugel, Schlegel, Pfaffenschnitze, und zwar vereinigt mit "Millen" (was wir jest Brieschen nennen, die brlifenartigen Knollen am Halfe bes Ralbs) und mit Mausschlegeln. Mausbraten wird jest infolge törichten Boruvteils vernachläffigt. Warum follte eine Maus mappetiflicher fein als eine Ente, eine Sau? Mausfleifch, insbesondere Schlegelftud, verbindet in feiner Ginheit Bilbfleischgeschmad mit bem zarten Geschmade des Nußlerns. Etwas salzia Brickelndes enthalt dagegen ber Eibechsenschwanz, man möchte sagen, er bewirke ein gewiffes wufeliges Gefühl auf der Runge. — Ru 8: "Form", namlich zu ber plaftischen Gruppe, welche ben Deckel bes reichen und wohlgefälligen Gangen bilbete, haben wir nur die eine Bemertung, und auch biefe nur für Renner ber Runftgeschichte: Die Stilgebung des Klinftlers ftand auf einer Stufe ganz parallel mit dem Stile der Metopen von Selinunt.

Der Name des Kinfilers darf so wenig im Dunkel bleiben, als der des Kochs und des Knochenspalters. Er hieß Schababerle und nannte sich Hospitalerbäcker. Es gab freilich in Robanus keinen Hos, aber der Mann schuf und bildete an sestlichen Tagen für die Tasel des Druiden, und dieser ließ es gerne zu, daß er sich darum den Titel beilegte. Es ist nachzubringen, daß auch Sidutop auf denselben Grund hin ähnlich versuhr; er nannte sich Hospital ver Hochenspalter Binuschnidur nicht zu vergessen; er betitelte sich gern Hospitach

fpalter ober Seiner Sochwürden Leibichliker.

Bur bestimmten Zeit erschien punktlich ber Druibe mit ben Semeindealtesten und ben Singknaben. Er lub die Semeinde feierlich ein, seinen Hymnus nun vollstimmig als Tischgebet zu singen, — nur das erste der dei Glieder, wobei der einfacheren Melodie wegen die Vorsänger genügten. Die Musiker waren schlechtweg zu sehr erschöpft, das zweite und dritte Glied vorzutragen, und ohne ihre Mitwirkung war es unmöglich, diese kunstreichen Gestige mit ganzer Gemeinde zu singen. Alles Volk hatte sich die alte Weise schnell wieder im Gedächtnis ausgestrischt, und mit wenig Anstoh wurde das ebenso verständige als fromme Festlied abgesungen. Gern setzte man sich jeht und hob zum lederen Mahle die Hände.

Wir überlaffen nun bie tatluftige Gefellichaft im Glanze breifacer Beleuchtung bem Genuffe biefer Herrlichkeiten. ift lieblich, im grunen Saine umftrahlt von feenhaftem Lichte au fpeifen, und unfre Pfahlmanner bebranate es wenig, bak bie brei langen Tafeln eigentlich teine Tafeln, sonbern aus quergelegten Brügeln nicht allzu eben bergeftellte Klächen maren; lagen boch Baftbeden barüber gebreitet, welche bas fo ziemlich ausglichen und ben Schuffeln einige Stanbfestigkeit gonnten. Rur die Manner sehen wir vereinigt; bas Frauenvoll mußte zu Saufe bleiben; ihnen murben je nach einem Bang bes Festichmaufes bie übriggebliebenen Broden augetragen, woraus sich benn auch die Frage beantwortet, ob benn ber Speiszettel für bie bloge Balfte ber Gemeinbe nicht zu reichlich fei. Die iconere faß in ben geräumigeren Saufern bes Dorfes aufammen, unter beiteren Gefprachen auf die milliommenen Abhübe wartend, und amar an folden Abenden beim Tee. Chinefischer war bas freilich nicht; vielmehr ein Sub aus Schluffelblumen-, Holber- und Schlehblute, ber mit Met ausreichend verfüßt wurde. Da war benn ber Genuß ber fowagenben Bunge fast gleich boch geschätt wie ber fomedenben, bas Befprach fiel fonell auf bantbare Stoffe, wie bie halb bekannten, halb geahnten Borgange in Obgals Saus, Sigune, Alpin, ber eingetürmte Frembling, und man tann fich benten, bag fcnell genug ber Mythus fich beeilte, aus bem Ginfachen und bem Dunkeln fein buntes und glangendes Gewebe zu fpinnen. In einem biefer Teegirtel erwartete man vergeblich die Nachbarin Sigune. Eine Frau ging in ihr Haus, sie herbeizuholen, und fand sie mit Packen beschäftigt; sie wickelte eben einige Speisen: Schinken, Wurst, Brot mit einer wohlgepfropften Holzslasche zu einem Päcken zusammen. "Was machst?" sagte die Nachdarin, "was packt da?" — "Es ist für Alpin," erwiderte sie, "der morgen weit hinaus in den Wald gehen muß, nach einem verlaufenen Kind suchen, auch nach den Wolfsgruben sehen will, ob keiner sich gefangen hat." Auf die Einladung, gleich zur Gesellschaft mitzugehen, sagte sie mit befangener Stimme, das Rleine sei so unruhig, sie fürchte, der Scharlach breche aus; wenn das Kind ruhig werde und ordentlich schlafe, komme sie wohl nach. Mit einem fragenden Blid entsernte sich die

Nachbarsfrau. — Wer nicht nachtam, mar Sigune.

Bei ben Mannern branken tam über ber ernfteren fachlichen Tätigkeit nur langfam bas Gefprach in Fluß; erft als man beim Mittelpuntte, ja eigentlich erft als man bei beffen zweitem Abschnitt, bem Bratenftabium, angekommen, wurde es warm und lebhaft, bann aber schnell anwachsend fo machtig laut wie bie brullenbe See; benn bie Pfahlbewohner hatten gar kräftige Stimmen; man hatte fie Luftftimmen beigen konnen, weil fie in ber Sat für geschloffene Raume nicht angetan waren; fprachen bier auch nur zwei ober brei, fo batte ein Menfchentind unfrer Zeit mit feinem gezähmten Organ nicht mehr baneben aufkommen können und bei bem blogen Anhören ber tief geholten Rachentone einen Suftenanfall erlitten. Die Getrante taten bas Ihrige, Die Seelen und Rehlen zu befeuern, und ba jegliches Ding, bas fich ohne Einhalt fteigert, einen Grab erreichen muß, wo es umspringt und überschlägt, so trat nun eine Erscheinung ein. bie wir am paffenbften schilbern, wenn wir am Bilbe von ber bewegten See festhalten.

Wenn man bem Spiele ber Meereswogen zuschaut, so wird das Auge besonders von der Art gefesselt, wie sie, auf ihrer Sobe angekommen, sich auflösen. Die Welle hat zuerst einfache stumpfe Kegelsorm, dann wächst sie auf der Seite, woher der Wind weht oder die Autbewegung geht, zu einem Schwanenhals an und bilbet auf der entgegengesetten eine

Hohlkehle; jeht, wenn sie reif ist, fällt ber Kamm bes Halses schaumenb über biese Hohlkehle herunter, und bie furchtbare Tönewelt eines Seesturms rührt nicht zum geringsten Teile von dem Donner dieser niederbrausenden Wasserfälle. Die Auslösung der Wogen beginnt bald an einer Stelle, die dem Auge des Juschauers so entsernt liegt, daß sie ihm als das Ende erscheint, bald in der Mitte, bald aber auch an zwei Enden und so, daß die Bewegungen des Zerschaumens nach

ber Mitte zugeben und hier ausammentreffen.

So nun begann am einen Ende bes mittleren ber brei Tifche, an welche bie Gefellschaft verteilt mar, bas Gefprach ber Manner, auf ber bobe feiner Rraft angesommen, fich in eine Araftaußerung andrer und zwar jener tätigen Art aufzulosen, welche wir burch bas Wort Reilerei zu bezeichnen pflegen; gleichzeitig nahm berfelbe Umfprung feinen Ausgang am anbern Enbe, beibe Bewegungen walgten fich fort nach ber Mitte, wo ber Druibe fak und neben ihm bie awei Barben bie Chrenplage einnahmen, und riffen auch biefe würdigen Berfonen in ihre Wirbel. Die Urfache bes Umsprungs war eine anbre am oberen, eine anbre am unteren Ende. An jener Stelle hatte fich ein Gespräch über ben Wert ber beiben Symnen jum Bant erhipt. Dort fag Smalchmai, ben wir bereits als ein Mitglied jenes Rreifes fennen, welcher bom Druiben bie Ginlabung ber zwei Barben von Turit erwirfte. Er tam mit einem Normalhufter, ber ihm gegenüberfaß, einem alten, aber heftigen Danne, in Streit über ben Sochgesang Rullurs. Dies mar Morbihan. ben wir als einen ber Reugen wiber Arthur icon im Saufe bes Druiben gefunden haben. Derfelbe nahm fich eifrig bes breigliebrigen Dichtwerks von Angus an und liek fich von ber Beibenschaft hinreißen, seinen Gegner einen Rarren und Schwindelfopf zu schelten, Gwalchmai gab es heim mit: langweiliger und noch bagu giftiger Normalhufter. Diefes Wort, das wir bisher ohne Fahrbe gebraucht haben, war in ber bamaligen Gegenwart ein gar hartes, unb hatte oft genug bie Lofung ju Schlägereien gegeben; ber Beleibigte ballte bie Fauft und fclug ben Gegner berb über ben Ropf, ber war nicht faul und gab es mit einer Maulfchelle heim. Die amei fagen fich schief gegenüber; nun wollte es bas Unglud, bag neben Morbiban Griffith fag, ebenfalls einer aus jener Gruppe, bie wir als eine Art Linke bezeichnen, und wieberum biefem fchief gegenüber Abagbbu, ein Dann ber Partei, die wir nun folgerichtig als Rechte bestimmen burfen : wir werben ihn wie Morbihan in unfrer Geschichte noch weiterhin beteiligt finden. Diefe zwei hatten fich über bie Rebe Rallars ereifert, Griffith hatte ihn einen zweiten Merlin genannt, was Avagbbu fo emporte, bag er ben Barben einen budmäuserischen Grippobiener schimpfte, hier war der Mann ber Linken ber zornigere Teil, schlug mit ber knochigen Fauft hinüber, und Abagddu blieb ben Schlag nicht schuldig. Run hatte es aber bei dieser Aktion zweier Paare, die fich übers Areus folugen, nicht fein Bewenden, die Nachbarn wollten querft Einhalt tun, bekamen babei Buffe meg, murben barüber aus Friedensstiftern Mitprügler, und jo lief es benn fort wie der ununterbrochene Schaumstreifen der überstürzenden Woge.

Am andern Enbe mar ber Urfprung besfelben Aufruhrs nicht ebenso geistiger Art. Sier war einem biebern Golghauer ein Unschid begegnet. Wir muffen eine kulturhistorische Bemerkung voranschicken. Das Fleisch wurde zerschnitten aufgesett. Es gab ja, wie wir langft miffen, teine orbentlichen Meffer, und von faffenden Gabeln tonnte ohnedies nicht bie Rebe fein. Gin Borfchneiber nahm in ber Ruche bie Berlegung bor mit einer ber äußerft feltenen Alingen, bie beim Zerschlagen bes Feuersteins lang und scharf genug ausgefallen war, um bies Geschäft bamit zu versehen; auch fo beburfte es noch besonderer Runft, und bemnach gab es benn auch in biefem Gebiete Techniter. Auf großen Golgtafeln wurde die Frucht ber Borschneibarbeit aufgesetzt und jeder Baft nahm fich feinen Biffen mit bem Naturwertzeuge ber Sanb. Löffel aber gab es, aus born und feinem bolge gar nicht übel geschnist, wiewohl etwas groß. Man bedurfte ihrer boch zu Suppe und Bemus; gewöhnlich holte fich jeber feinen Soub aus ber gemeinschaftlichen Schuffel und führte ihn gerablinig ju Munbe. Bei Festschmäusen aber hatte ausnahmsweise, um bie würzreiche Brube, bie zu ben auserlefenen Fleischspeisen geborte, mit Rube und Berftand genießen au

Tönnen, auch der einzelne seinen Teller, d. h. seine mit schwerer Schnitzunst exträglich konkav gebildete Holzscheide. Das Abtropsen des Fetts, wenn der Esser seinen Bissen aus der gemeinschaftlichen Schüssel zum Mund herüberhob, hatte zu dieser Reuerung den Anlaß gegeben. Run aber sührte das noch zu einer weiteren Geltendmachung der einzelnen Persönlichkeit: man benützte den Teller, um den Fleischbrocken nach eignem Geschmach noch etwas mehr ins Spezielle zu bearbeiten, als der vielbeschäftigte Vorschneider es getan. Dies geschah mit dem Steinmeißel, den jeder sich mitbrachte. Ueber das Versahren haben wir unsern modernen Leser bereits ausgeklärt: das Werkzeug wurde am Hirschorngriff gesaßt, auf das Fleischstüd ausgesetzt, und die Hand war hart genug, um als Hammer zu dienen.

Leicht wird man jett ben Jufall begreifen, ber bem guten Holzhauer begegnete. Seine schwere Faust schlug etwas zu stark, stieß Weißel und Fleischklumpen über den Teller hinaus, und die Brühe spritte dem Nachbar Zimmermann ins Gesicht.

Der fuhr auf und schrie: "Raib!"

Der reifend schnelle Bergang muß einen Augenblid mit einer erläuternben Bemerfung unterbrochen werben, bie ber Lefer billig erwartet. Das Wort Kaib war Entstellung eines hoben Chrennamens. Der oberfte Druide hieß, wie man fich erinnert. Coibhi-Druib, Druibenhaupt. Es tam auf, bies Wort ironisch anzuwenben, so bag es bas Gegenteil seines Sinns bezeichnete; um ben Frevel zu minbern, fprach man es unrichtig aus, wie wir heute noch mit Wortern beiligen Sinns verfahren, wenn wir fie au Rluch ober Schimbf mikbrauchen. Dan begreift, bag es in einer Zeit, mo biefer fein Ursprung noch bekannt war, für ein sehr startes Scheltmort galt. Rein Wunder benn, baf bem befpritten Rimmermann au ber Brübe alsbalb noch eine Ohrfeige ins Geficht flog. Des Zimmermanns nahm fich tattraftig ber Rachbar Fleischer an, bes Holzichlägers ber nicht fo leibstarte, aber bebenbe Soneiber, und bas weitere ergibt fich burd Bergleichung mit bem Sergang am anbern Enbe: bie Sanblung mar im Bang und bewegte fich machtig in ber entgegengesetten Richtung.

Wir konnen alfo fagen: die Wogenschumung ging von zwei Polen aus, bort einem ibealen, hier einem realen. Noch

ehe aber diese zwei Sturzbewegungen die Mitte erreicht hatten. murben fie durch jumachsende feitliche Strömungen noch wefentlich verftartt. Un bem einen ber zwei übrigen Tifche faken bie lebigen Buriche. Sie waren bereits nicht besonbers nuchtern jum Somause gekommen und hatten fich bennoch ben Det und Obitsuser tuchtig ichmeden laffen. Die Unterhaltung galt ben Greigniffen bes Schubenfeftes, ben beften Schuffen, ben Gewinnen. Manches Hoch wurde ausgebracht, man rühmte fich gegenseitig in blubenben Trintsprüchen; das Andenken fagenhafter Schüken aus ber Borzeit wurde gefeiert, in beren Ruhm bie fpaten Entel gerne fich fonnten. Aber man nedte fich auch mit verfehlten Schuffen, und ber Neid um alückliche glostete als verborgenes Feuer in manchen Bemutern. Dabei entgundete fich anberweitiger Brennftoff: Giferfucht um Mabel, bie unter ber Dede glomm und gelegentlich jum Ausbruch tam. Giner ber Buriche, Dubrach mit Namen, hatte gar ungern gefehen, wie ber Tangbichter Bopp-Soppobur bie reigenbe Gwennymar gum Tang aufzog, benn fie war seine Flamme. Der beitere Künstler hatte sich als Junggefelle zu ben Burichen gefett, obwohl er um etliche Jahre über fie hinaus war. Dubrach fing an, mit Scheranamen wie Tangerling, Supfmeifter, Fleberwifch herausquruden, bei letterem Wort fprang ber bebenbe Dann auf, war mit einem Sat über bem Tisch, mit einer flinken Schwentung faß er bem breiten Spotter auf ben Schultern, hatte die Sande an seinen Ohren und gog und zwidte ihn scharf in die Lappchen. Man lachte, aber es blieb nicht lang beim Scherz. Dubrach murbe wild, ba er ben festeingeklemmten Reiter nicht abzuschütteln vermochte, fand Bunbesgenoffen, anbre iprangen bem Tanger bei, bie Aufregung pflangte fic auf bie übrigen fort, es gab ein Bezerre und fonell ging ber Spaß in Ernft, in Taten über. Run brach es aber auch hier noch auf einem zweiten Buntte los. Zwei Jagbler. icon bejahrtere Sagestolze, bie fich aber ebenfalls zu ben Burichen gefett hatten, ereiferten fich in einem Gefprach über bie Frage, mas als wesentliches Mertmal ber birichlofung zu beftimmen fei. Der rothaarige Caractac behauptete, bas mahre Rennzeichen fei bie Geftalt, beftebend in einer

Reihe verbundener, nufförmig runder Rörber, wogegen ber spignafige, schwarze Alywelin fefthielt, bas wichtigere Mertmal fei ber weikliche Schleim, womit biefes Gebilbe nekartig wie mit Spinnwebe überzogen fei. Man fieht, es war eigentlich ein Begenfat von blaftifcher und malerifcher ober, genauer au fagen, zeichnerischer Auffassung. Da teiner ben anbern überzeugte und keiner nachgab, fo war ber Streit zwischen bem Blaftiter und bem Bittoresten ober Stiggisten balb nabe baran, au folieken, wie ber Disput ber Bolter au folieken bfleat, wenn bie Grunbe und Gegengrunbe erschöpft find. Auf diefem Buntte ftanben benn eben bie beiben Gruppen als bas Brausen ber Schlacht am mittleren Tisch anhub. Beibe vergaßen augenblicklich ben eignen Span, bort verlor ber Reiter ben Schluß, fprang ab, hinüber mitten ins Gewühl, nicht minber beeilten fich bie nächsten, bie geballte Rraft vielmehr nach jenseits zu entlaben, bier bie zwei Sagbler machten es ebenfo, bann nacheinanber, wie Gifen vom Dannet angezogen, flogen fämtliche jugenbliche Unfaffen biefer Tafel ebenfalls nach ber Mitte hinüber und schlugen blind barauf, mo es nur binging.

Am britten Tifch fagen Berbeiratete, fo viel ihrer am mittleren Tifche nicht Blat hatten, altere, jungere burcheinander. hier hatten fich, tubn genug, einige Stimmen bes Mitleibs mit Arthur vernehmen laffen; querft ber verftanbige Daffitomur, ber Finber ber uralten Bfahlzeitrefte im Seegrund, hatte es gewagt, ben vermeffenen Rebner mit feiner Jugend zu entschulbigen; er hatte in ein Wespennest gestochen, eine milbe Rebe hatte eine wilbe, eine wilbe eine wilbere gegeben, und fo fand auch hier alles in Feuer und Mammen, als ber Krieg am mittleren Tifc ausbrach und fonell ben ameiten in seinen Arater hineinriß. Da war benn auch für Gesetztere tein Wiberfteben mehr und in wenigen Augenbliden bie ganze Gesellschaft aller brei Tische nur ein ungeheurer Anauel wilbbewegter, flopfenber und flatichenber Glieber, worin eine beutliche Form, ein beutlicher Ton nicht mehr gu unterscheiben blieb. Man fab gehobene Arme, man fah auftauchenbe Robfe, in ber Luft baumelnbe Beine, man fab breite Ruden und barüber breichenbe Faufte, aber jegliches

Gebilde verschmand blitzschell vor dem schwindelnden Auge, das in die Schlünde der Charpbbis zu sehen glaubte.

"Weffen Ange? Da gab es ja keinen Zuschauer!" D ja, boch! - Wir haben noch teinen Augenblid gefunden, bes näheren zu erzählen, wie die Wirbel ber Doppelbewegung am mittleren Tifche nun beffen Mitte ergriffen, wo amifchen ben zwei Barben ber Druibe fag. Der murbige Mann mar nicht fo übergart, nicht gegengumirten, als er von links und rechts Buffe erhielt; in ber Tat erfreute fich jenes gange Beitalter noch eines hinreichend frifden Raturfinnes, um es nicht gar fo fürchterlich ju finben, wenn ein Druibe ober Barbe einmal in die Wechselwirfungen einer Brügelei bineingeriffen murbe. Es tonnte als Zufall gelten, bag ber Barbe Rullur einen feiner erften Siebe gu fühlen betam, biefer jeboch nahm es - aus Irrtum ober nicht, bleibe bahingestellt - als Absicht, ava mit ber gebrungenen Kraft seiner furgen. stämmigen Glieber ben großen, etwas fetten und eben nicht abaebarteten Mann über bie Bant herüber und bearbeitete grundlich feinen breiten Ruden, grundlicher feinen fetten Sikmustel. Es geicah eigentlich nicht aus Unmut wegen ber Symnenfonkurreng, vielmehr im Grund einfach, weil er ihn und feinesaleichen überhaupt nicht leiben konnte. Des weiteren aber verschwanden beibe in ben allgemeinen Wogen bes Getummels und waren als einzelne Wellen nicht mehr au unterscheiben. Anbers ber Barbe Rallar. Er mufte fich mit großer Gewandtheit nach ben erften Rerrungen und Stoffen aus bem Gewirre zu entwinden, beiseite zu treten. stand, ba niemand Reit batte, ihn zu bemerken, gang rubig an einem Gichstamm und beobachtete mit übergeschlagenen Armen, gelaffen lächelnben Lippen bas Schauspiel wie ein mertwürdiges Naturereignis. Das ift bie Rube, welche bie Wiffenschaft gibt! Er genoß fie rein, wolkenlos, ohne ben geringsten Berbruk über bas beifere Blut feines Rollegen.

Jebes Drama hat sein Ansteigen, seine höchste Verwicklung, aber auch seinen Ablauf, seinen Schluß. Die Kämpfer sättigten sich, wurden mübe, die Schläge sielen seltener, Ausruf und Schrei begann sich zu legen, und endlich trat Weeresstille ein.

Roch, Anochenschliger, Borichneiber mit ihren Gehilfen

traten jest aus ber Soufweite ber Ruche hervor; fie hatten ein foldes Schausbiel nicht aum erftenmal gesehen und beeilten fich nun, die gergaufte Matte wieber gu ordnen, die gerbrochenen Schuffeln und Aruge weggunehmen, neue aufgutragen, inzwischen verfcnauften bie Rampfer und festen fic bann geruhig wieber an ihre Plate. Sie hatten eine Erfrifdung genoffen, bie jum jahrlichen großen Opferfcmaus in Wahrheit niemals fehlen burfte. Wer möchte fie verbammen? Ift nicht bas Effen eine trage Art von Genuß, ber es gar wohl anfteht, in einer Beigabe mannhafter und attib bewegter Art ihre Ergangung, ihren höheren Schmud au finden? Auch waren fich die Pfahlbewohner wohl bewußt, bak diefer bewegungsreiche ornamentive Bufat augleich ein Erfat fei für eine Ginrichtung, bie ihnen fehlte: gymnaftifche Uebung; ihr Speiseplat wurde so ihr Turnplat; ihre Körper, edig und ichwerfallig von harter Arbeit, murben burch biefe Anetungen (jest: massage) geschmeibigt; bie Schlägerei hatte eine mustelbilbenbe - fage griechifch: mpoblaftifche -, nebenbei zu erwähnen auch eine entschieben verbauungsförbernbe Wirtung; man barf hingusegen: fie vertrat burch ben gefunden Schweiß, ben fie mit fich brachte, die Stelle von romifc-irifcen Babern, welche bie Pfahlmanner noch entbehrten; fie babeten ihn ihren Seen, aber ber Menfc bedarf von Zeit zu Zeit auch eines Dampfbabes. Ja, ungleich Soberes noch burfen wir behaupten: Die Wirtung war auch eine feelenbildenbe, benn ein gemiffer fanfter Friede: ein calmo di mare pflegte nach biefen Stürmen auch auf bie Gemüter fich au fenten, und bagegen tamen ein baar Schrammen und Beulen boch wirklich nicht in Anschlag. Unbebingt war freilich folder Rube bes Meeres nicht zu trauen. Oft folgt ja auf einen Sturm gang unerwartet ein ameiter: eine mube, icheinbar erftidte Granatlugel fahrt oft noch einmal empor, gerplatt unb totet rings, mas ihr begegnet. Nicht bei allen Mitgliebern ber Befellschaft hatte fich Einnahme und Ausgabe in ber Brugelrechnung befriedigend ausgeglichen. Wer konnte wiffen, ob es nicht ba und bort unter ber Afche noch unbeimlich nachglimme!

Borerft follte fich zeigen, bag bies wenigftens beim Druiben ber Fall war.

Rörverlich war awar auch ihm die Motion im allgemeinen gang gut bekommen. Wir wollen nur verraten, mas mir bisher noch rudfichtsvoll verschwiegen haben: sein letter war nicht fo mufterhaft verlaufen, wie es für einen voranleuchtenben Druiben fich ziemte; er hatte ihm einen rheumatisch frummen Sals gurudgelaffen. Die Durcharbeitung, bie grunbliche Waltung hatte ihn jest turiert: fein Ropf ftanb wieber gerabe auf feinem Rumpf. Aber fein Inneres war nicht gerabe, nicht ftill und weich geworben. Er hatte bor ber motorischen Episobe wenig gesprochen, farr vor sich bin gesehen: jekt, obwohl er bie passive und attibe Teilnahme an ber Kraftaugerung ber Gemeinbe im gangen als eine wohltuende nachfühlte, verhielt es fich boch anders mit einem Bruchstüd berfelben: im allgemeinen Durcheinanber hatte es fich boch feiner Wahrnehmung nicht entzogen, wer es war, ber ihm auf seine Siggegend so tuchtig aufmaß; bas brannte nun empfinblich nach, eine pridelnbe Glut flieg aus bem unteren Teil seines Organismus empor und traf oben, in herz und hirn, mit bem verhalten garenben Grolle gusammen. ,Wartet, ihr Barben,' bachte er, ,Schlag gegen Schlag! Rann ich euch nicht treffen, euern Freund, euern Befinnungsgenoffen werbe ich ju erreichen wiffen! Er fdwieg. bis alles wieber faß; er felber gog bor - wie ihm bies ohnebem ber eben bemerklich gemachte Buftanb ber Bafis seiner Perfönlichkeit anriet — fich nicht nieberzulassen. ftand er, nicht schmunzelnd wie fonft. Die kleinen Augen waren in die Sohlen gurudgefunten, erft wie erlofden, bann fingen fie an, fich trebsaugenartig hervorzutreiben und wieber au funteln. Die Saarstrange, bie von hinten über feine Glake herübergezogen und festgeklebt waren, hatten fich losgemacht und ragten unter ber hoben Belamube, die nach ben Körperübungen Morbihan wieber aufgelesen und ihm aufgefest hatte, lang und fesig, ein verrudter Zadenfrang, hervor. Er hatte fich bas große Trinkhorn mit Metbod füllen und reichen laffen; es mar ein altes Erbftud ber Gemeinbe aus ber Stirnwaffe eines Urs, bas an hohen Festen umging. Er bob es, er rief: "Der großen Göttin!" ftieß ringeum an und tat einen tiefen Trunt. "Den zweiten bem großen, finfteren und beilig ju fceuenben Urwurm Grippo!" Er tat einen zweiten noch tieferen Bug, reichte bas born weiter und fah bann, als ftorte ihn etwas im Fortiprechen, binter fic nach ber Felbfuche. Sier gab es eine Bewegung, ber Roch Sibutop tam jest herbei und flüsterte ihm etwas ins Ohr. "Er tomme und melbe!" fagte Angus; ber Roch eilte gurud, und gleich barauf trat ein Dann vor, tobesbleich, gitternb an allen Gliebern, in voller Bewaffnung, ber Speer fcwantte hin und her in feiner schlotternden Rechten. "Sprich!" befahl Angus. Es war einer ber zwei Bachter an Arthurs Gefangnis. Er ftammelte baber: "Seit einer starten Stunde - bort - unten - oben - neben - in ben Luften — mo? mas? ein Ton — Tone — entseklich - ein Rauchen - Bruften - Schnarren - Rumbeln -Arahen — lautes Seulen — Brullen — bumbfes Murren - o! o! au!" Die Strache verfagte ibm, er taumelte an einen Gichenftamm, brekte ben Ruden baran und hielt mubfam fo bie lummelnben Glieber aufrecht. Ginige fritische Augen meinten zu bemerken, es fei nicht bloß Entfegen und Anaft, mas feine Organe labme. Der Druibe lief biefen 3weiflern feine Zeit zu naberer Brufung. Er richtete fich fteiler auf und begann feierlich:

"Ihr habt es gehört. Die finftere Gottheit gurnt, verlangt ihr Recht, schwebt grollend um ben Rerter bes Freblers! Der gewaltige, buntle Grippo bat ju lange ein Menschenopfer entbehrt. Darum hat er unfer Bodlein verschmaht. Wunderbares Weben und Rauschen habe ich versvürt, Geifterftimmen habe ich vernommen heut abend im beiligen Innersten bes Saines. Geuk mich mit Sünberblut! rief hohler Tiefton aus ben Aesten bes Schauergebilbes. "Berfohne ihn!" lispelte es aus gitternbem Birfenlaub. Fromme Detheiben! ein Unbeiliger, ein Götterfeind, ein Safterer weilt in unfrer Mitte. Ihr tennt mich, ihr wißt, ich bin eigentlich ein Mann ber Billigfeit. 3ch laffe ber bentenben Bernunft einen Spielraum. Ameifel ift bis an gewiffe Grenzen erlaubt. Wir haben Ropfe in ber Gemeinbe, welche an ben beiligen Bablen fünfundbreißig und neunundvierzig zu rutteln magen betreffend die Reen ber Göttin Selinur und die Zwerggeister

bes Grippo. Ich habe biese Grübler nie versolgt, nur sanst gewarnt. Ich selbst habe mich durch Zweisel zum Glauben burchgesämpst. Aber zu viel ist zu viel. Es darf nicht an ben Kern, an die Wurzel, nicht an die Hauptkapitel gehen. Dieser Fremdling hat aber unste allerheiligste Religion in ihren Grundwahrheiten verspottet, schon ehe er in die wildstrechen öffentlichen Reden ausbrach. Er hat unste ehrwürdige, hochwichtige Betuchungs- und Ritzungsseier belacht; er hat giftscharfe Worte fallen lassen, dahin zielend, daß unser Glaube keine Kraft mehr habe, die Völker zu erziehen; sie sind mir von treuen Seelen hinterbracht worden. Ich weiß mehr: er hat einem ehrsamen Jüngling der Gemeinde nach dem Leben gestrebt in höllischer Eisersucht, da er eine Tochter unsrer Gemeinde zu versühren, zu entsühren trachtete, die dieser eble, gottesssürchtige Sohn Obgals lieb hat und freien will."—

Man schaute umber, aller Augen suchten Alpin. Stimmen liegen fich boren: "Wo ift er?" Die lebigen Buriche riefen: "Er fehlt icon ben gangen Abenb." - "Ja, feit bem Feftichießen ichon." - "halt, er wirb ermorbet fein!" rief eine ipike Stimme aus ber Mannerschar. Gin Murren, ein Fluftern ging burch bie Berfammelten, bas fich zu tumultuariicher Unruhe fteigerte. Bergebens rief Obgal: "Mein Sohn ift gefund und wohl bom Schugenfest gurudgetommen und hat zu Sause gegeffen um Mittag; wer follte ihn benn in ber 3mifchenzeit ermorbet haben, Arthur ift ja gefangen!" - "Der Bauner tann verborgene Belfershelfer haben," ichrie eine heisere alte Rehle. Rurges allgemeines Stillschweigen, bann neues Müftern, bumpfer, buntler, unheimlicher als bas vorige; Wechselblide bes Berbachts, gehäffige Aufregung von Nachbar gegen Rachbar, anzügliche Reben untereinanber, alles au einem Betofe anschwellend, worin bie Dahnungen einiger Rüchternen, namentlich ber Barben, man folle boch erft nach bem Bermiften fuchen geben, rein überhört murben. Ein rubiger Ruschauer batte bemerken konnen, baf eine qufammenhaltenbe Angahl von Begern geschäftig mar, ju fouren und burch wieberholte Ausrufe: "Dorber! Dorber!" bie aufgescheuchte Phantafie noch wilber in bas buntle Bilb eines porgestellten Berbrechens, einer gebeimen, ichleichenben, bofen

Macht hineinzuberwickeln. Schon singen die Vernünstigeren an, selbst beirrt zu werben, sonst hätte sich boch müssen eine Minderheit zusammentun, die start genug war, durchzusehen, was die Barben verlangt hatten: daß nach Albin gesucht werbe.

Es war ber Druibe, bem es gelang, mit gebieterischem Befehl fich eine Stille zu erzwingen. "Bielleicht auch Mörber!" rief er, "aber er ift gerichtet auch ohne bas! Er hat in feiner icamlos frechen Rebe, ben beiligen Bagftein icanbenb. indem er ihn zu feiner Rangel machte, unfre Obergottin awar gelten laffen, aber nur in bebenklichem, hinterhältischem Sinn. Den furchtbaren Grippo hat er geleugnet. Die Lehre bom unbekannten Gott hat er wahnfinnig ausgebeutet, hat fich bermeffen, uns eine unbentbare neue Gottheit aufbrangen zu wollen. Und bas Abscheulichste: wißt ihr noch, wie er sprach von brobenbem Ueberfall fremben Boltes, bas unfre Sutten plunbern, fengen, unfre Rinber niebermegeln, unfre Beiber und Töchter schänden, in Gefangenschaft führen werbe? Da bredigte er Wiberstand burch Menschenkraft ohne Gribbos Gilfe! Bas? Wie? Wer ift ber, ber uns bes Beiftands ber Gottheit entbloken will, wenn unfer Sab und Gut und Leben und bas leben von Weib und Rind bebroht ift? Nicht nur ein Reber, ein Sochberrater ift er! Ihn, ihn forbern, wie die Beiftertone im beiligen Sain, fo die furchtbaren Laute, die über ben Waffern um fein Gefangnis Luft und Ohr ericuttern! "Gebt ihn mir, ruft Gribbo, gebt ihn uns,' feine Beifter! Berloren feib ihr, wenn ihr bas Opfer weigert, gerettet, wenn ihr es bringt! Ihr wift, bak aus eurem Seelenhirten nicht Leibenschaft fpricht, ber Berbrecher ift in aller Form abgeurteilt; reiche mir, Dyfumal, bu rechtgläubig Frommer, ber bu mir querft jene Sohnworte bes Ergiebers getreulich hinterbracht haft!"

Siner ber Alten in seiner Rahe erhob sich, jener Unheimliche, ben Alpin vor dem Zweikamps nebst andern bei dem Druiden getroffen hat, ein hohläugiger Greis, groß und durr, vom Alter gekrümmt, mit langem, doch sparsamem weißen Barte, der in zwei Strängen vom spizen Kinn niederhing; er trat an einen hohen Busch, über den eine Bastmatte gebreitet war, hob sie, wollte hineingreisen, suhr aber wie von Scheu überwältigt zurud, benn aus dem Busch richtete eine Gestalt sich empor, ganz in Schwarz gekleibet, ein Weib mit gelbem Gesicht, mit starren, weit aufgerissenen Augen, hoch in der Hand einen weißen Stab haltend. Geheimnisvolle Zeichen, eingeschnitten, mit Rot bemalt, waren barauf zu sehen. Es war Urhiribur. Dysuwal überließ ihr ohne Widerrebe, was eigentlich sein Geschäft war. Sie reichte ben Stab dem Druiden, zog eine der Fackeln aus der Klamme, die sie am Pfahle sesthielt, und beleuchtete den Stab in Angus' Hand. Man konnte jeht sehen, daß das Rot der Zeichen aus Blut bestand.

"Hier ift bas Arteil," rief ber Druibe, ben Stab hoch emporstreckend. "Wer sind die Richter?" riesen gleichzeitig die zwei Barben, "nur ein Beschluß der Bolksgemeinde kann Todesurteil sällen." — "Das ist nicht Geset, nur Brauch," rief Angus. — "Ererbt, verjährt, durch die Jahre geheiligter Brauch!" entgegnete Kullur. Jett trat schnell Sigunens Vater, Obgal, vor und sprach: "Er war mein Gast, verklage ihn, wenn du willst, förmlich vor der Gemeinde, er soll nicht

ungehört, nicht unverteibigt gerichtet werben!"

"Das gemeinschaftliche Amt," erwiderte der Druide, "ift befugter Vertreter der Gemeinde, ich habe zu den zwei Aeltesten, die mir in Sachen des Gottesdienstes zur Seite stehen, vier weitere beigezogen, die vom Volke gewählten, dem obersten Haupt und Richter, dem Druiden, an die Hand gegebenen Verater und Verwalter der weltlichen Dinge — lies, Urhizidur! lies das Urteil, das nun dem Verbrecher soll verkündigt werden!"

Sie sagte zuerst in trockenem, litaneiartigem Tonfall bas Urteil her, als lase sie es vom Runenstabe herunter; in ber Tat war sie sehr schwach in ber Kunbe dieser Schriftzeichen, konnte aber Eingelerntes sehr gut auswendig behalten.

"Im Namen bes Coibhi-Druib und traft ber von Seiner Beiligkeit uns übertragenen Gewalt, zu herrschen und zu richten und auf Grund genauer und gesehlicher, unter Mitwirkung ber für Beratung geistlicher und welt-licher Dinge uns beigegebenen Aeltesten unsprer Gemeinde Robanus vorgenommener Untersuchung, auch in Neber-

einstimmung mit dem Wahrspruche dieser unster Beistger erkennen wir dich, Arthur von Nuburik, schuldig der Lästerung unster heiligen Religion, der Leugnung der Sötter und augleich des Hochverrats, und sprechen das Urteik, daß du alsdald nach Berkündigung aus dem Kerker an den heiligen Dolmen sollst geführet und zu Ehren der surchtbaren Gottheit Grippo und gemäß dem bejahenden Willen der Weltgöttin Selinur vermittelst Ausschlützung der Brust und des Bauches vom Leben zum Tode gedracht werden, und es soll aus den Zuckungen deiner Eingeweide die Zukunst unstern Gemeinde Robanus geweißsagt, und es soll hierauf dein Leid, tot oder noch lebendig, zu Ascherennet werden.

"So beschloffen in ber Gemeinbe Robanus und gezeichnet mit bem Blut bes Bodleins.

Gemeinberat -:

Dyfuwal. Morbihan. Avagbbu. Gueyrybb.

Angus, Druibe, Pfarrer. Gwrtheyrn. Galgat."

Die Vorleserin verstärkte jett ihre Stimme und ging in einen andern Ton über, benn sie gelangte an die poetische Fassung des Urteils, die nach damaliger Sitte und Gesetz der prosalschen folgen mußte. Die Anstrengung tried ihre Stimme in die Höhe, laut und grell wie ein krächzender Nachtvogel kreischte sie ein gesangartig gezogenen Tonen:

"Feft steht Stabspruch: Sterbe, Frevler! Steche, schlitze Scharfe Schneibe Langen Leibschnitt, Daß man Lung' und herz und Leber Zufunftklindend, Beichenbringend Zuden sehe!

Büngle, Flamme! Zische, zehre Ihn zu Asche! Wehe! Wehe! Wehe!"

Diese brei Ausruse, den hergebrachten Schluß eines Todesurteils, stieß sie mit einem Laute aus, so wild grausig gellend, wie man sich den Schrei des blutigen Kindes im "Macbeth" benken muß, das aus dem Hexenkesselfel steigt; es kreischt dreimal seinen Namen so entsehlich, daß er ruft:

"Batt' ich brei Ohren, hort' ich bich!"

Raum war fie zu Enbe, so rig Angus, ben Augenblick benugend, wo Schauer alle Zungen band, eine Fadel vom nachften Pfahl, fowang fie, rief: "Borwarts!" feste fich in Bewegung, ihm nach bas geifterhafte Weib, in ber einen Sand ben Runenstab, in ber anbern bie Radel, die fie vorhin ergriffen hatte und nun in Rreisen über bem Saupte brehte: an fie ichloffen fich raich bie Gemeinbealteften, und binter biefen brangte fich alles, was ftreng und feinblich gegen Reuerungen gefinnt mar; bagegen bie Barben, bie Manner, bie wir als eine Art von Linker schon kennen, die Unentschiebenen, bie fich gern einige Ruchternheit bewahrten: fie alle bedurften nur wenige Minuten, fich bom lahmenben Braufen zu erholen, bann fturzten fie fich nach, abmahnenb, flagend, heftig bemüht, bie bormaris Stürmenben aufzuhalten. Durcheinander fcreiend, giebend und ftogend, gerrend und gegerrt, walate fich ber wirre Menschenknauel über die Opferftatte hin, wo vor Grippos Bilb ein Scheiterhaufen aufgerichtet ftand und rotlich im Fackellicht aufglühte, wo auf bem Dolmen schon ber Coribwentobs bereit ftand, bas Blut bes Menichenobfers au empfangen, bann weiter ber Brude au, worüber auerst Urbiribur hinraste, bie fich auch bor Angus ben Bortritt errafft hatte. Dit faufenben Rechten fturmte fie über bie polternben Planten, immer bie Fadel schwingend, beren Flamme nun auf ben bunteln Spiegel bes Sees ihren feuerroten Schein umberftreute - eine Eumenibe, ein höllischer Damon -, ihr nach ber Druibe, bie fechs Melteften, bumpf ertrachte unter ber wilbbewegten, ftampfenben Saft bes nachbrangenben Gewühls ber ganze hoble Unterban des Wafferborfes, von fern hörte man das Geheul eines Wolfes, ein aufgescheuchter Schuhu umschwebte lautlos das wilde Geer; — jest sind die vordersten am Gefängnis angelangt, der eine der zwei Wächter, der auf seinem Posten geblieben, liegt schnarchend am Boden, Angus schwingt eine Steinart, die ihm unterwegs schnell gereicht worden, zerhaut den Knoten am Riegel, reißt die Türe auf, rennt hinein, ihm folgen augenblicklich Urhiridur und die Aeltesten. —

Ein bumpfes, Matidenbes Geraufd wirb vernommen, es wiederholt fich schnell und öfters, und rafch vereinigen fich biese schlagartigen Laute zu einer bunkeln, verworrenen Daffe von Gehorseinbruden, bie nur von gappelnden heftigen Bewegungen im platichernben, ichaumenben, ibritenben Elemente bes Waffers herrühren tonnen. Dazwijchen erschallt mehrftimmiges Gefchrei, verzweifeltes Silferufen; Die Rachften, bie ben Ginbringenben hatten folgen wollen, machen wohlweislich Salt, breben fich um, foreien nach Rahnen, bie Nachbrangenben, bie noch nicht wiffen, mas vorgegangen, fchieben und flogen bormaris, fo erleiben noch mehrere Bersonen bas Schicfal ber Zugführer; nach und nach lichten fich bie Geifter aum Berftanbnis, man eilt nach Ginbaumen. tann fie nicht schnell genug lofen, biefer und jener fpringt aus freien Studen ins Waffer, um fowimmenb bie bineingefturaten zu retten, anbre wirft im Gebrang und in ber haft um die Rahne ber Zufall in die Wellen, und endlich befindet fich ber gange mannliche Teil ber Gemeinbe in bem mogenben See, bie Frauen find inzwischen aus ben Hutten gefturzt, wehtlagen wie ein antifer Chor an ben Gelanbern, eines berfelben bricht bom Drude ber Menge, und ein Saufen von Muttern und Töchtern fturgt hinab, weit und breit ift nun bie Baffermaffe bebedt, burchichoffen, burchraufcht von einem bunteln Getummel ichmimmender, tahnerubernber, brangenber, aabbelnber, lautichreienber Bestalten; aus bem Schlaf aufgefdredt flattern foneeweiße Domen über bem tollen Schaufpiel und fagen burch Wimmern und fahrige, verrudte Zidsacffluge ihr Erstaunen über ben unbefannten Anblid. Rur brei Menichen stehen unbemertt gang ruhig oben und icauen auf bas Getrieb hernieber; es find bie zwei Barben und ein

Jüngling, ber sich soeben erst, start erhitzt wie von raschem Marsche, zu ihnen gefunden hat und den wir nicht zu nennen brauchen. Sie stüstern; taum vernimmt man die Worte:

"— und Tyras hat fich auch eingestellt, ift mit."

Anderswo liegt in ihrem Kammerchen eine Jungfrau mit geschloffenen Augen, mit dem inneren Auge alles sehend, was sich begibt, und alles verstehend; und von Lust und von Bangen zitternd, zieht sie Dede ihres Lagers über sich her und verstedt barin ihr schönes Lodenhaupt.

Nach und nach wird die Fläche des Sees wieder sichtbar und ruhig, Lärm und Menschengedräng zieht sich ins Dorf hinaus, hier beginnt ein Laufen, Poltern, Herbeischleppen wärmender Pelze, in den Klichen ein Wasser- und Metsieden, auch diese Unruhe legt sich allmählich, und endlich ist es stille.

Ruhig scheint ber Mond auf ben befreiten glatten Wasserspiegel. Richts ist mehr zu sehen von all ber Menge von Wenschen und Dingen; nur eine Zipfelpelzmütze, ber Hauptschmuck bes Druiben, treibt einsam, traumerisch auf ben Wellen dahin. —

Drei Jahre sind seit dem Ereignis vorübergegangen. Am User sitzt ein junger Mann, neben ihm ein bildschones Weid. Sie sehen einem Kinde zu, einem kräftigen Knaben, welcher im Grase mit Blumen spielt und abwechselnd einen alten Schäferhund an Fell und Ohren zaust, der es geduldig sich gesallen läßt. Der Kleine hat des Vaters blonde Loden, aber ganz die dunkelblauen Augen und das schelmische Lächeln der Mutter.

Die beiben figen lange ichweigend beifammen.

"Wo er wohl sein mag, was wohl aus ihm geworben

ift ?" fagt enblich, in Gebanten verloren, Alpin.

"Ach," antwortet Sigune, "es ift besser, ich sage bir's, als baß bu es burch andre erfährst. Gestern kam mir ein Gerückt zu Ohren. Männer vom Podamursee, die mit Waren zu uns gekommen, haben es herübergebracht; sie sagen, ihnen selbst sei es auch durch warentauschende Leute zugetragen und viesen ebenso aus weiterer Ferne. Es lautet traurig."

"Sag nur, ich ahn' es wohl."

"Weit, weit weg in einem wilben Lande sei er, so heißt es, von grausamen Menschen erschlagen worden, weil er ihnen ihre Götter nehmen wollte. Ach, wenn's so ist, du hast ihn umsonst gerettet!"

Alpin ließ das Haupt finken, zog dann sein Weib an seine Brust und unterdrückte ein Schluchzen. Dann hob er sich und sagte: "Doch nicht umsonst, lieb Herz! Was er ausgestreut, wird aufgehen. Ist ja bei uns auch aufgegangen: nicht zu viel, doch manches. Der neue Druide haßt und verfolgt die Leute nicht, die nicht gerad' alles so glauben."

"Dem Alten hat boch noch etwas geschwant, als er an ber argen Berkältung mit seiner Alten so hinstarb und ich bie beiben eben boch pslegen mußte; er richtete sich im Fieber einmal auf, blickte starr nach oben und stohnte: "Schau nicht so schwer auf mich hernieber, Geist! vergib mir." Die Alte aber starb unter Flüchen, die hat mich nicht gebauert."

"Mich beibe nicht."

"Du bift im Bergen boch eigentlich auch furs Reue."

"Weißt, ich fann freilich bie Stedtopfe und Muder nicht leiben. Bas Arthur gemeint, hat mir ftudweis wollen einleuchten, ja find mir auch icon fast ahnliche Gebanten getommen, wenn ich so auf meine Schippe gestütt ins Weite hinausschaue ober wenn ich im Regen unterftebe bort in ber Soble, wo Arthur fich verbarg. Da fallt mir immer ein, was er gefagt hat in ber Nacht, als ich ihn über ben See feste. .Warum bift bu benn eigentlich aus beinem Berfted beraus? frag' ich ihn. "Ich weiß felbst nicht recht, fagt er, jund boch, ich weiß. Als ich in ber hoben bunteln Soble fo bafaß, ba tam es über mich; es wehte mich an; es rief etwas über mir hoch herab vom grauen Felsgewölbe und boch in mir: brüben am Dolmen reben fie jest, rief es, gebe bin, zeuge vom neuen Gott, ben bu nicht tennst und boch tennst, sprich, zeuge laut vor allem Bolt! Da ließ es mich nicht; ich brach aus.' Sieh," fuhr Albin fort, wenn ich nun in ber Soble fike, ba muß ich biefer Worte gebenten, ba meine bann auch ich ein Raufchen, ein Rlingen zu boren und eine Stimme, bie ba fagt: eure Gotter find nicht bie rechten und euer Sinn und Leben foll erneuet werben, wie bie Welt erneuet ift, seit bunkle, wilbe Menschengeschlechter gewohnt und gehauset in diesen Kammern! Aber mein Geschmack ist eben nicht, zu schieden und zu treiben an solchen neuen Gedanken. Ich benk' halt: manches Alte ist dock, auch gut, und stille Hirten muß es doch immer geben, und ich benk' halt: wer immer recht behalten mag, es ist immer gut, wenn ein Teil Leute noch stet, aber ohne Gift am Alten hängt, und ich fürcht' halt, das laute Klopf- und Hämmerwesen, das Gehaspel und Gesause der vielen Spindeln und Webstühle in den großen Arbeiterpferchäusern, all der Kärm und das Unsal möcht' immer mehr aufkommen, das mir so arg zuwider ist."

"Ja, drum haltst bu's auch mit benen, die sich so start gegen die Einführung des Erzes sperren." Sigune lächelte zu diesen Worten; nachdem alles gut geworden, hatte sie, schelmisch wie sie war, ihren Alpin öfters mit der bewußten

Szene genectt.

Alpin stand auf, hob das Kind auf seine Arme, beugte sich zu Sigunen nieder, hielt ihr das kleine Haupt nah unter die Augen und sagte: "Lieb Weib, ist das nicht ein schönerer Spiegel?"

Sigune bebedte bas Rind und bann ben geliebten Dann

mit Ruffen.

Als sie wieber aufschauten, sahen sie im hintergrund ben Chegoumer eilig über die Wiese laufen.

"Gelt bu," fagte Sigune, "ben brauchen wir nie und

nimmer!"

Die Fundstüde, die man aus dem Robanus-Seegrund ausgegraden hat, gehören der Steinzeit an, doch befinden sich auffallenderweise zwei Ausnahmen darunter: ein Erzsichwert, dessen Schafe so gezahnt ist, daß es offenbar als Säge gedient haben muß, und ein großer eiserner Bohrer, beide start vom Rost angefressen, doch mit Sicherheit noch bestimmbar. An einigen Dielen, die man an einer Stelle noch ziemlich erhalten beisammen sand, lassen sich Spuren von Bohrlöchern und von da auslausend starte Eingrisse eines rauhdurchschneibenden Werkzeugs erkennen.

Ju ber Pfahlborfgeschichte hat ber geneigte Leser bas Manuffript tennen gelernt, bas mir aus Benebig aufam. Der zwei Bedingungen, an welche bie Vollmacht zum Abbrud geknübft war, erinnert er fich aus unserm Gespräch in Goschenen. Er wird also aus ber Tatsache, baf ber Abbrud vorliegt, bezüglich ber einen Bedingung von selbst ben Solug ziehen, bag ich in ber Pfahlborfgeschichte noch etwas andres fand als nur einen anachroniftisch satirischen Scherg. Was bies andre sei, hat A. E. bazumal fo bescheiben angebeutet, als man es irgend von einem Menichen erwarten barf, ber Selbstgefühl, ber Charafter hat; ich würbe naber barauf eintreten, wenn ich nicht allen Schein ber Barteilichteit für meinen Mann vermeiben möchte; eber ift es von Intereffe für mich, auf die Mangel hinzubeuten, wozu Gelegenheit fich ergeben wirb. Bevor ich erzähle, wie die anbre Bedingung eintraf, will ich noch melben, mas auf bem beigelegten Bettel geschrieben ftanb; es lautete: "Sollte Ihnen bas Opus in bem Sinne, wie ich bamals in Goschenen gefagt, nicht eben unwert ericheinen, fo mogen Sie es alfo bom Stapel laffen, wenn ich tot bin. Dann muffen Sie aber eine Bemertung beifugen. 3ch habe in bem Symnus bes Barben ein Gebicht bon einem lebenben Dichter auf eine Weise verwendet, die unverantwortlich ift, wenn ihm nicht eine Genugtuung gegeben wirb, falls ber Spag gebruct erscheint. Ich habe seine Strophen erweitert, ba verandert, bort unverändert gelaffen. So verlangte es mein Zusammenhang. Es lieber burch ein anbres erfegen? Das tonnte ich nicht über mich bringen, weil ich einen gleich guten Grund für ben gegebenen 3med zu legen mich unfahig fühlte.

Aber auf mein heilig Chrenwort, es soll kein Diebstahl sein und ebensowenig eine wohlweise Berbesserung. Wer die Gebichte des Mannes kennt, der weiß, welches ich meine; wer sie nicht kennt, den geht dieser Umstand eben einsach nichts an. Noch eine andre Untat habe ich begangen: demselben Poeten ist das Kahnlied zugeschrieben, das Alpin singt dort, wo über die Beschickung der Barden beraten wird. Taugt es nichts, so habe ich sehr gestevelt. Es soll für beide Sünden seine Berzeihung, seine Zulassung eingeholt und dies im Buch angemerkt werden."\*)

Mit Seufzen padte ich bas Manuffript zusammen, als ich es gelesen, und barg es bei ben Babieren, die ich am forglichsten verwahre. Je mehr es mich rührte, bag ber Mann, mit bem ich menschlich einft in fo eigentumliche Berührung getommen, mich nun fo vertraut auch in die Gange feines Talents bliden ließ, besto ftarter wollte fich ber Unmut in mir melben, daß er mit seiner Berson solch grillenhaft heimliches Wefen trieb. Bon Zeit au Zeit überfiel mich auch einfach bie Reugierbe, ein paarmal fcof ber Gebante in mir auf, ich wolle schnell nach Italien aufbrechen, seine Spuren auffuchen, seinen Ramen und Stand erkunden. Doch ebenso schnell faßte ich mich nach folden Momenten und fagte mir, bag bas tinbifc mare. Und gerabe biefe Selbftruge führte auch wieber zu gerechterer Auffassung jener Brille. Dufte ich mir gefteben, bag ein folder Spurungsgang ein kleinliches Tun ware, so war bamit auch anerkannt, baß es gar so unnatürlich eben nicht war, wenn ber Sonberling bie Anhangsel feiner Berfonlichfeit, Ramen, Beimat, Stand verbarg und nur Menfc zu Menfch fich ftellen wollte. Freilich tonnte auch biefe Erwägung nicht immer vorhalten; benn jene Anhangsel find ja bas Mittel, woburch Menschen, bie fich tennen gelernt, fich menschlich nabe getreten, einander wieber auffinden konnen. Warum follte ich ihn, warum wollte er mich nicht wieberfeben? Dies war benn boch frant. Was tonnte babinter fteden? Satte ihm unfer Abenteuer in ben Schöllenen ben Gebanten bes Selbstmorbs,

<sup>\*)</sup> Ift geschehen.

ber ja unheimlich genug aus seinem Selbstgesprach am schauerlichen Felsrand hervorblitte, noch nicht ausgeheilt? Wollte er allein wandeln, um frei dem Tobesgebanken nachaugeben und ungeftort, wenn er reif mare, ihn gur Sat au machen? Bei biefer Betrachtung übertam mich wieber bas Mitleid, jenes Mitleid, bas mich einft jum halsbrecherischen Rlettermagnis getrieben, bas mir beim Abicbieb bie Trane ausgeprest hatte. Und nun warb mir ber Inhalt ber Pfahlborfgeschichte zu einer Quelle neuer berglicher Ruhrung. 30 aog fie wieber hervor und vertiefte mich fo recht rein pathologisch in bas burchgehenbe Motiv: Die wunderliche Erfindung einer Religion, einer Mythologie, worin fich alles um ben Ratarrh breht. Doch murbe burch ein Gefühl anbrer Art bem Mitleid bas Gleichgewicht gehalten: ber Arme, ber mit biefem laftigen Beiben fo fatal verwachsen war, bag fein Bebantenleben fich gewöhnt hatte, fich halbwahnfinnig um biefen einen und verwandte Puntte zu bregen: er hatte es ja boch vermocht, fich fo feiner felbft zu entaugern, bag ber Rrantheitsstoff als gegenständliches Bilb bumoriftisch ausgeschieben murbe. Das mar benn wirklich fein geringer Att geiftiger Freiheit. Immerhin tomifc war mir allerbinas die Stelle in Arthurs Feuerrede, wo fo manches Bofe boch als Aussluß genannten Uebels entschulbigt wirb, ber Redner aber fühlt, daß bies gegen ben Strich feines Bebantengangs läuft und fich mubfam in biefen zurudhilft. Dabei brangte fich mir zugleich bie Bemertung auf, bag ber Autor fich im Berhaltnis jum Umfang feiner Grille im Grund enthaltsam erwiesen habe, benn bie Bersuchung mußte groß genug fein, fich nicht auf bas eine ber fogenannten Tleinen Uebel zu beschränken, sonbern beren noch gar manche andre einzuführen, um eine weite Aussicht auf bas unabfehliche Gebiet läftiger Durchfreuzungen menschlichen Seins und Tuns bom winzigen Bufall zu eröffnen, mit bem er fich in so großer Ausbehnung und so verbiffen beschäftigte. Einzelnes der Art, was vortommt, wie bas herabfallen bes Druiben von ber Rangel, ift boch motiviert und gahlt alfo eigentlich nicht in die Sphare bes reinen Wiberfinns. Diefe Ginfdrantung burfte ich ebenfalls für einen Erweis von Freiheit gelten lassen: er konnte eine Menge komischer Motive aus diesem Gebiete schöpfen, aber ber Zusammenhang seiner Komposition wollte es nicht zulassen, und als Künstler fügte er sich in dies Berbot, während er als Mensch doch gewiß auf Schritt und Tritt einen ftarken Reiz fühlen mukte, es zu übertreten.

So schwantte mir Denken und Gefühl hin und her, bis enblich bie allgewaltige Macht ber Zeit, die politischen Ereigniffe, bie haufung taglicher Arbeit bas Bilb bes Mannes und feines Werts mir in ben Sintergrund ber Erinnerung ichoben, aus bem es nun feltener, boch allemal frifch und lebenbig wieber auftauchte. Des Tages bachte ich weniger baran, aber häufig träumte mir von Urbiribur, vom Wifenttambf, bom Scheiterhaufen, ju welchem Arthur verbammt war, und ein anbermal schwebte ich schwindelnd über Abgrunden, tofenden Waffern, über mir, boch am fteilen Rels, eine geifterhafte, titanisch bewegte Geftalt, und oft erwachte ich bann fcweißgebabet im Augenblid, wo ich in bie jabe Tiefe zu fturgen glaubte. Es mar in ber nacht, nachbem bie frangöfische Ariegserklarung 1870 befannt geworben, als fich mir folde Erinnerungsbilber mit Borftellungen, welche biese Runbe mit fich brachte, munberlich im Traume berinupften. 3ch befand mich wieber in ber Schollenenschlucht und fah auf einer ber wilben, fteilen Relshohen - nicht meinen Mann, sonbern einen Spahi, einen wilben Sohn Afritas - nicht fteben, sondern reiten; ber Rels nahm bie Form eines Pferbes an, ber Spahi, mahrend fein weißer Mantel bunkler und bunkler wurde, sich mehr und mehr ausbreitete und als filbergefäumte Wetterwolke am Simmel au flattern ichien, spornte es heftig in die Seite und rief: "Rach Berlin! nach Berlin!" Jest tam A. G. berbeigeeilt, forie: "Gerab, Pferbsichinber!" padte ihn am Bein, ber Spahi springt aus bem granitnen Sattel herab, zieht seinen frummen Sabel, ich fturge hingu, wir raufen, und im Sandgemenge febe ich A. G. fturgen, die blikende Waffe ift ibm in die Gufte gefahren, ein Blutstrahl sprikt aus ber Wunde, ber Schred wedt mich auf, und erwacht meine ich noch mein Stohnen im Traume zu boren.

Am Morgen barauf hatte ich eine kleine Reise anzutreten in ber Richtung gegen Guben. Ich ftanb auf bem Perron eines Bahnhofes und fah bie Beute in einen Bug einfteigen, ber, bon oben tommend, einen turgen Salt gemacht hatte. Das Zeichen jur Weiterfahrt mar foon gegeben, als ich einen Mann, ber fich etwas verspatet hatte, bem Bagen aueilen fab. Er erreichte ihn noch, blieb aber mit ber Brufttafche feines nur umgeworfenen Ueberrods im Griff ber Bagenture hangen; ich borte einen beftigen Fluch und fab augleich, wie ber Frembe einen gornigen, fo gewaltsamen Ruck mit seinem Rleibe tat, baf bie Tasche rift; man borte trot bem Pruften bes Dampfrohrs bie Rahte frachen, und ber Inhalt rollte über ben Wagentritt auf bie Schienen und über fie hinmeg bis an bie Grenze bes Perrons. Inamischen mar ber Mann im Wagen verschwunden und ber Bug fortgesauft. 3ch war seiner nur von hinten anfichtig geworben, aber Geftalt und Bewegung waren mir bekannt vorgekommen, die Stimme, ber Fluch und bas ungebulbige Reifen tamen mir noch bekannter bor; jest beeilte ich mich, bie Sachen aufgunehmen; es mar eine Brieftasche und eine Bigarrensvige: mit bem erften Blid ertannte ich biefe Dinge als Gigentum A. C.s. benn wenn fich bebeutenbe Stunden in unferm Gebachtnis festfegen, fo grabt fich ja gern auch unwichtig Aeußerliches als geläufige Zubehör ber Perfon-lichkeit in die geiftige Cafel mit ein. Ich begab mich mit meinem Fund auf bas Zimmer bes Inspektors. Er öffnete por meinen Augen bie Brieftasche und jog neben einigen Blattern und Briefen eine Paffarte hervor; fie war 1869 ausgestellt nach Italien (und Sigilien), baneben aber lag ein alterer, gang vergilbter Pag von 1865, ber wohl mitgenommen war für ben Fall, bag bie Pagtarte nicht genügen follte. Er lautete ebenfalls nach Italien. Bang mertwürdig: ber Rame hieß Albert Einhart; also die Anfangsbuchstaben ebenbie, womit ich mir nur gur Aushilfe, bie Bebeutung: "Auch Giner" hineinlegend, bisber ben Dann bezeichnet hatte. Alter auf bem Baß: fünfzig Jahre, Baßtarte bemgemäß: vierunbfunfzig. Stand: Bogt außer Diensten. Flugs fiel mir babei ber Auftritt mit ben zwei Strolchen auf bem

Botthardbaß ein. — Den Wohnort wollen wir übergeben; er tut nichts zur Sache, und ber Lefer, wenn ihn etwa bie Neugierbe hinreixte, wurde ben Mann boch nicht mehr finden. 3d fcrieb auf eine Rarte mit meinem Ramen: "Der gludliche Finber, ber Reisekamerab von 1865, grußt;" ich bat ben Beamten, die Rarte au ben Sachen au legen; er erklärte am übernächften Tage, wo fich bie Antunft bes Gigentumers in seinem Wohnort als erfolgt mit Bahricheinlichkeit annehmen laffe, werbe er telegraphieren. Der Borfall machte mir Spaß, wohlgestimmt reifte ich weiter; allein bie Bufriedenheit hielt nicht lange vor, eine Unruhe tam über mich; bu muft bin, sagte ich mir, eine Dummbeit mar's, fich langer an bie Schrulle eines Gigenfinnigen binden; naturwibrig, barbarisch ift's, bak man fich nicht mehr seben foll. 3ch entschloß mich und wollte, wieber zu haus angetommen, ungefäumt aufbrechen. Allein ich konnte mich fo schnell nicht losmachen. Der Krieg hatte feine blutige Arbeit begonnen, nahe Verwandte hatten Sohne im Feld, Schlag auf Schlag folgten fich bie großen, morberifden Schlachten, es aab au Saufe gar viel ju tun für Pflege ber Bermunbeten, für Sanitatszüge, ich burfte, ich konnte mich von meinen nachsten Umgebungen nicht trennen. Enblich tam ber Schichfalstag von Seban. Die Soffnung auf bas Enbe bes Rriegs tonnte ich amar nicht teilen, aber eine Baufe mufte folgen, ich glaubte mich auf einige Tage freimachen zu burfen, boch nicht fo fonell gelang es mir, loszutommen; erft gegen Ende Septembers reifte ich ab: balb genug wird ber Lefer erfahren, wie fehr ich biefen neuen Aufschub zu bedauern hatte.

Auf ber Station, wo ber erzählte Borfall spielte, setze ich einen Zug aus und fragte an, ob die Sachen abgegangen und Rachricht von ihrer Ankunft eingetroffen sei. Der Beamte zeigte mir den Empfangschein, und ich erkannte mit dem ersten Blid die Hanbschift. Man kann sich benken, daß ich mich doch nicht wenig gespannt fühlte, als der Zug am folgenden Worgen dem Ziele sich näherte. Ich enthielt mich, Mitreisende mit Erkundigungen anzugehen; ungeschmälert von halbem Vorwissen wollte ich die Wohltat genießen, nun den Mann in seiner Heimat, seinen Lebens-

bebingungen erst ganz kennen zu lernen. Gleich nach ber Ankunft eilte ich in einen Gasthof und fragte schon unter ber Türe nach ber Wohnung bes rätselhaften Freundes. "Sie tressen ihn nicht mehr am Leben," sagte mit schmerz-licher Miene ber Wirt. Ich zuckte zusammen. "Ein blutiger Tob," sette er hinzu; "Tob durch einen Messerstich im Streite mit einem rohen Fuhrmann." — "Hat er Familie hinterlassen?" — "Er war Junggesells, eine Verwandte hielt ihm Haus, Frau Hedwig, eine Witwe." — "Ist sie noch ba?" — "Sie verbleibt im Hause." — Ich ließ mir Straße und Hausnummer angeben, wies Begleitung ab und fand mich balb zurecht.

Ich sah an der Nummernzahl, daß ich der Wohnung nahe sein muffe, als mir hart an ber Rafe ein Trinkglas vorüberflog und auf bem Pflafter flirrend gerschellte. Dir war, als ftreifte mich ber Geift bes Berftorbenen. — Das Saus war gefunden und wurde auf mein Sauten geöffnet: im Mur fturaten amei bunbe bie Trepbe berab auf mich au, laut bellend, boch nicht in feinblichem Tone, es war ber halbwimmernbe Ruf, welchen bies Saustier in ber Aufregung ber Freude boren laft. Bloklich blieben fie bor mir fteben, blingten mich an und hangten bie Schweife. Es war ein großer Satrube von ber gelbgrau geftriemten Raffe und ein borftiger Rattenfanger. 3ch betrachtete fie mir unb rebete fie wie alte Befannte an, benn bas maren fie boch, ba ihr verlorener herr fie mir ja im Beifte langft icon vorgeführt hatte. — "Ach, ihr guten Rerle, gelt, 's ift eben nicht euer berr, ber tommt nicht mehr." Die Tiere winfelten leife und gingen mir bie Treppe hinauf gur Ture voran, bie nun gebffnet wurbe, ehe ich fie erreicht hatte. Eine Frau im Alter von etwa fünfzig Jahren, gang in Schwarz gelleibet, tam mir entgegen; ich nannte meinen Ramen. -"Ad, find Sie's?" rief fie, "es war mir boch bor, ich hab's gleich gebacht! Denten Sie, ich bin aufammengefahren, als Sie ichellten! Sie gieben bie Glode gang wie ber Gerr felig!" - Sie gab mir bie Sand, führte mich in ein behagliches getäfeltes Zimmer, worin auf bem Tenfterfims ein großer Rater rubte und halbichlafrig nach mir berfah. Wir

standen uns gegenüber und sahen uns in die Augen. Sie weinte, und auch ich konnte die Tränen nicht unterdrücken. Mit gebrochener Stimme brachte sie nach einer Pause hervor: "O, wie ist das unglücklich gegangen! Er hat mir von Ihnen erzählt, ich weiß, daß Sie die Pfahlborsgeschichte haben, ich hab' ihm recht Borwürse gemacht, daß er so grundlos Geheimnis hielt, er war darin gar so eigensinnig, doch gegen das Ende ist er milber geworden, und als die Sachen ankamen mit Ihrer Karte, so wollte er Ihnen schreiben oder Sie besuchen, aber dann verschleppte er es wieder, nun kam das Unglück, und danach in seinen letzten Stunden hat er noch einmal von Ihnen gesprochen und mir das Versprechen abgenommen, Sie noch recht herzlich zu grüßen, auch noch einen Auftrag gegeben, von dem wir ein andermal reben wollen."

"Und das Unglud? Wie ift es geschehen?"

Wir hatten uns gefest.

Sie fing an: "Mein Better mar feit ber Rachricht von

ber Schlacht bon Gravelotte -"

Sie wurde durch ein Alopfen unterbrochen. Ein Polizeibiener trat ein, blieb an der Türe stehen und sagte, den Kopf schief haltend und schmunzelnd: "Frau Gedwig, 's Gewöhnliche!"

Die Frau wurde hochrot bis unter die Stirnhaare, ging zu einem Schranke, holte Münze heraus und gab fie dem Polizeimann, der, immer noch halblächelnd, mit Verbeugung abging.

Ich hatte verftanben — bas Glas! Also auch fie —

auch biefe fichtbar fo gehaltene, verftanbige Frau! -

Sie machte sich beiseite zu schaffen, suchte ihr Gesicht zu verbergen, besann sich aber, trat vor mich, sah mich sest an und sagte: "Göschenen — ich weiß." Mir kam mitten im Weh das Lachen, ihr auch, und sie überließ sich der befreienden Erschütterung, während ihr noch die hellen Tränen in den Augen standen. Und so lachten zwei redlich tiesbetrübte Menschen ein Duett.

Der Ernft ftellte fich fcnell genug wieber ein, und fie

erzählte:

"herr Einhart tam im Frühjahr 1866 von feiner ameiten Reife nach Italien gurud. Die erfte hat er im Jahre 1860 gemacht. Er hatte Italien früher feben wollen: ein Jahr Urlaub von 1847 auf 1848 war, bas weiß ich, querft für Rorwegen, bann für Italien beftimmt. Damals muß ihn nicht nur ein Nervenfieber aufgehalten haben, bas ihn bort beimfuchte, bort fpielt ein Geheimnis, und ftatt über bie Alpen ging er in ben Rampf für Schleswig-Golftein. Genug, es gelang ibm awolf Sabre fpater, bas erfebnte Sanb enblich zu feben. Er tam febr erfrifcht und erheitert gurud, mit gang besonderer Empfindung fprach er bon ben umbriichen Bergftabten, hielt aber ein paarmal auffallend ichnell inne, als ihn bie Schilberung ber Mabonnen ber alten fienefischen Reifter auf ben bortigen Frauentubus zu sprechen brachte. Das neue größere Amt, bas er um biefelbe Zeit angetreten, nahm nun feine gange, ftets willige Arbeitstraft in Anfpruch. Saffen Sie mich für jest fcweigen bon ben Dingen, bie nachher tamen, von feinem Sturg, von ber Stimmung, in welcher er bie zweite Reise nach Italien unternahm, auf welcher er im hinmeg Sie tennenlernte. Nach feiner Rudtehr ging es im Anfang orbentlich, er lebte gesammelt in feinen Reifeerinnerungen, manchmal freilich befiel ihn eine plobliche Unruhe, und es ichog ber Gebante in ihm auf, er wolle wieber fort, wieber nach Italien. Er schob es auf bas norbische Wetter, mir wollte scheinen, es muffe noch etwas anbres bahinter fteden. Es toftete mich Mühe, ihm ben Ginfall auszureben. Ab und zu taute er auf und fprach bann brachtig über einige Sauptftellen feiner Reife, über Sanb und Beute, über Formen und Farben ber füblichen Natur, über Runftwerte, bie er fah, wie fie nicht jeber fieht, namlich mit ben eignen Augen. Dabei fehlte es nicht an tomischen Beobachtungen und Erlebniffen, und fo hat er mir benn auch ben großen Opferatt, ben er auf ber Sinreise auf bem Gottharb mit Ihnen vollzogen, beiter und feierlich ergablt. Doch immer Tehrten buntle Stunden wieder: ich mußte benten, ber verfoloffene Mann verfdweige mir irgendwelche neue trube Erfahrungen."

"Hat er Ihnen auch erzählt," fragte ich, "was jenem

Auftritte voranging?"

"Richts," war die Antwort. Sie fuhr fort: "Run blieben auch neue Berkaltungen nicht aus und warfen sich ihm wie immer auf die Schleimhäute, und da war er dann, wie Sie sich benken können, — schredlich —"

3d unterbrach fie mit ber Frage, ob fie ihn auch schwer

trant gefehen und wie er bann fich gehalten habe.

"O, wie ein Lamm," war die Antwort; "tein Wort ber Rlage. Zweimal hab' ich's erlebt: einmal Gefichtsschmerz, gludlicherweise vorübergebend; man borte taum ein unterbrudtes Stöhnen: einmal eine Luftröhrenentzundung; biefes Mal fbrach man ihm von möglichem Tobe, und er nahm es gang unbewegt auf. Rur gu beklagen mar's, bag er faft alle Bflege abwies. Ein Aranter fei ein Lumb, fliek er aus. ber muffe bescheiben fein und fich hubsch verbergen. Uebrigens fagte er auch gern, wenn man feine Gebuld rühmte: "Das Moralische versteht fich immer von felbft.' Um jene Reit nahmen auch seine sehr guten Augen etwas ab, er wurde fernsichtig, mußte aum Befen eine Brille, au augenblicklicher Aushilfe eine Lorgnette tragen. Run tam bas baufige Suchen, das emige Bugen, wobei er jedesmal über bie Beimtude der Stangen wetterte, daß fie hindernd über die Glafer bereinfielen, und, was noch fclimmer war: bie Schnur, woran er bas Gläschen trug, tat ihm gar fo viel Schabernad, fing fich an einem Westenknops, schob fich in die Brufttafche mit ein, wenn er fein Notigbuch hineinsteden wollte so bag es fich staute, und bas immer am liebsten, wenn bie Sache Eile hatte. Herr meines Lebens, ift er ba wilb gemorben!"

"Renne, tenne, weiß," fagte ich etwas ungebulbig.

"Inzwischen war es in der Welt braußen ja zum Ariege zwischen Preußen und Oesterreich gekommen. Sie können sich benken, wie es einem alten Kämpfer für Schleswig-Holstein zumute war, als die Sache diesen Gang nahm, als nun die Preußen in Böhmen einrückten, als Schlag auf Schlag ihre blutigen Siege solgten. Man sah dem Mann einen schweren inneren Kampf an, er sprach wenig, ich hörte

ihn broben häufig mit ftarten Schritten auf und ab geben. Ginmal fagte er: ,'s ift unrecht, aber es ware fowerlich anbers gegangen,' bas anbre Mal: ,es ware schwerlich anbers gegangen, aber es ift unrecht, es wird nachhaltig ber öffentlichen Moral schaben. Aus feiner Abenbaefellschaft im Stern tam er meift aufgeregt, oft berftimmt nach Saufe. Wenn ich ihn zu beruhigen suchte und zur Langmut ermahnte, tonnte er fagen : , Es find eben Parteifimpel, alle bis auf Er meinte einen jungen Mann, ben Affeffor. Solieglich fcopfte er boch immer wieber hoffnung. tonnte merten, bag ein Umichlag alter Anfichten in ihm vor sich ging. Einmal fuhr er bei Tische plöglich auf, trat ans Renfter, als fabe er nach bem Wetter, und fagte bann mit einem Tone wie ein Schlafrebner: "Da ift hoffnung, ja, ja, - ber Spieler in Frankreich - ber bilft uns noch - ein auter Rrieg torrigiert ben schlimmen und bie Mainlinie.

"Die Jahre," fuhr sie fort, "zogen sich so hin, er warf sich wieber recht auf seine Bücher, die Laune wurde erträgslicher, und als ich einen jungen Kater von ungewöhnlichem Feuer eintat, war er bessen sehr zufrieden. Dort sitzt das Tier, aber es ist seit seinem Eintritt ins mannbare Alter sehr langweilig geworden, ganz rein materiell, der Selige hat einmal behauptet, er habe den Kerl überrascht, wie er aus seiner Bibliothel Büchners Schrift: "Krast und Stossbervorgezogen hatte und studierte. Im vorigen Jahr kam wieder ein ganz böser."

Frau Debwig nahm mit Grund an, ich wiffe hierzu bas

Sauptwort zu erganzen. -

"Ich riet ihm, den Winter in Rom oder lieber in Palermo zuzubringen und vorher oder nachher Neapel zu besuchen, das er noch nie gesehen hatte. Schon östers, ja schon in den vorderen Mannesjahren, war man für seine Brust besorgt gewesen; er muß doch eine sehr starke Natur gehabt haben, daß die Lunge den Folgen so vieler Verkältungen so lange zu widerstehen vermochte. Er ließ sich meinen Vorschlag gefallen, ja mehr als dies, mir schien aus einzelnen abgebrochenen Winken diesmal wie früher, nur noch

merklicher, hervorzugeben, es treibe ihn neben dem besonderen Reiz, ben bas klaffische Land auf eine fo norbifche Ratur üben mußte, noch etwas Einzelnes, Geheimes. Freche Raubanfalle waren bamals in Sixilien vorgekommen, bas machte ihm feine Sorge, boch nahm er bie Reife biesmal ichmerer als fonft und mar viel in Gebanten. Rurg bor Aufbruch fiel es ihm ein, er wolle bas Tal ,noch einmal' feben, wo er vier Sahre, bom vierzehnten bis jum achtzehnten, in einer Erziehungsanftalt zugebracht bat. Er hatte immer gern bon jener Zeit gesprochen, bon ben alten Alosterraumen, worin bie Schule fich befand, von der Schönheit des Tales, von ben alten Rameraben. Still und fichtbar weich gestimmt tam er aurud und trat balb barauf bie Reife an. Er fchien fich nach ben wenigen Bebenszeichen, bie mir aus ber Entfernung autamen, in Reabel, bann in Balermo gang munter au befinden. Ueber Pompeji fcrieb er einen ausnahmsweise langen, gar iconen Brief; burch ben tiefen Ernft feiner Schilberung und Betrachtungen ichien mir etwas wie eine Tobesahnung hindurchzuklingen, am Schluß aber sprang er auf feine Weise in Scherz um, inbem er berichtete, er beschäftige fich jest profund mit ber Frage, ob bie Griechen und Romer auch Guhneraugen gehabt haben; er habe bie Figuren ber Berschütteten, bie man burch Gipseinguß in ben Lavamantel gewonnen, mitroftopifch genau barauf angesehen, aber leiber fei bie Epibermis ju febr gerftort. Bon Palermo follte im Frühling eine Runbreife burch bie Infel angetreten werben, aber auf einmal tam ein Brief aus Rom. bann lange keiner mehr, ich bachte, er fige nun im römischen Bebirge, als enblich, um bie Zeit bes Rriegsausbruchs, ein paar hingeworfene Zeilen aus Affift anlangten, bie mir feine ploblice Rudreise anzeigten. Gin paar Wochen barauf war er ba, eigentümlich veranbert. Es mar etwas Geklartes in feinen Bugen, bie Stirne erfchien glatter, ber Blid freier und beller, die Mundwinkel neigten nicht mehr zu bem bitteren Bug nach unten. Er erflarte, er wolle in ben Rrieg. 3ch erschrat, wiewohl ich es voraussehen konnte; es mare ein Wunder gemesen, wenn ber Freiwillige von 1848 fich nicht in ihm geregt batte. Rach feinem Rraftmaß reichte

auch bie Ruftigfeit noch aus, aber mit fo unseliger Saut, au schweren Vertaltungen fo entsehlich geneigt, wie mare es möglich gewesen, die Strapagen, namentlich die Beiwachen, auszuhalten! Mit fo fcmarzen Farben als bentbar malte ich ihm bas por und ftellte ihm bas Gefpenft eines Nervenfiebers in Ausficht. ,Rervenfieber ober Schuf,' rief er, gleichviel, boch anftanbig geftorben!' Er wollte ein freiwilliges Jagertorps, ein berittenes, errichten, gewann Freunde au Riebersehung eines Romitees, man manbte fich an bas Rriegsministerium, er schaffte fich ein neues Reitpferb an und nahm bei einem Rittmeifter Bettionen in ber Offigiericule. Da tam mir ein Unfall zu Gilfe: er fturzte auf einem Ritt und verrentte ben Juk. Er pflegte auf ebenem, ficherem Boben außerst vorfichtig, ja angitlich, bagegen auf folimmen, gefährlichen Wegen gang tollfühn zu reiten; fo sprengte er eines Tags über einen holdrigen, fteinigen Abhang, und zwar ohne Anftog, aber auf ber bequemen Bandstrake angekommen, machte er burch unnötiges Rockeln sein Pferd unruhig, es scheute an einem Papierblatt auf bem Wege, flieg, frouvierte, fiel mit ibm, und er konnte noch von Blud fagen, bag er mit verletten Fußfehnen bavontam. So erfuhr man es bon einem Augenzeugen, er felbst wetterte auf die bofen Beifter, die ihm foldes angetan, mabrend er boch so vorfichtig fei. Sie konnen fich benten, wie schlecht er die Gebulbprobe bes langen Stillhaltens, Schonens, nachbauernden hintens in fo brangvoller Zeit bestanden hat. Inzwischen murbe bas friegerische Borhaben ohnebies bereitelt, ba bie Regierung, nachbem fie fich zuerst geneigt erwiesen, am Ende boch abichlägig beschieb. Go mar es benn tein Wunder, wenn die klare und freie Stimmung, die A. E. von der Reise mitgebracht hatte, nicht vorhielt. Aber es war ba noch etwas anbres, als Miklaune; mare es biefe allein gewesen, fie hatte ben Siegesbotschaften, wie fie fich auf bem fuße folgten, boch nicht zu wiberfteben vermocht. Sie entzuckten ihn auch, aber babinter ftieg ein buntler Beift in ihm auf, ben ich anfangs nicht enträtseln tonnte, ber erft nach und nach burch bestimmtere Aeußerungen mir verständlich wurde. ,3ch bin ber Gulenspiegel, fagte er einmal, ,ber

heult, wann's luftig bergab geht. Als ber Tag von Seban tam, rief er, sichtbar ben Jubel ber Seele unterbrudenb: ,Ach Gott, ach Gott! fo viel Glud ertragen bie Deutschen nicht!' Schlieflich folgte bas flare Bort: ,Wir werben unfer Riel erreichen, aber von fo viel ungewohntem Gelingen auch einen ichlimmen Buken babontragen; wenn ber Tempel aufgebaut ift, gebt acht, wie fich bie Falfcher, Rramer, Wechster, Bucherer breit barin einniften werben!' Am Abend ieboch ließ er frei und hell ben Freubenfturm bes Gergens bervorfciefen und gab feinen Sunben einen Reftschmaus. So trieb es ihn um. Wo er Schlechtes fah - und es gibt beffen genug in unfrer Stabt, mein herr, gar viele wollen fcneller reich werben, als es mit Ehre und Gewiffen vereinbar ift. und die Dehrheit ift gar genugsuchtig, Berbrechen, Raub, Totfolag, Branbftiftung haufen fich — ba wurde er noch grimmiger als fonft, beklagte aufs neue, mas verfcmerat fcien, ben Berluft feines Amts, feiner Amtsgewalt -

Wie sehr es mich brangte, über biesen schweren Schlag, ben sie mir schon angebeutet hatte, Naheres zu erfahren, wollte ich boch mit Fragen jest nicht in die Erzählung eingreisen; ich sah ber Frau an, daß sie sich dem Schlusse

näherte, ihr Atem wurde fürzer -

"Um die Zeit mußte wieder ein Katarrh kommen, und als er sich erträglich abwickelte, stellten sich bereits Anzeichen eines neuen ein. In diesem Zustand geht er eines Lags aus — zum letztenmal: man brachte ihn mir ohnmächtig

mit einer tiefen Wunde in ber Sufte."

Sie versiel in Schluchzen und sammelte sich mühsam, den Bericht zu vollenden. "Er begegnete auf der Landstraße einem Fuhrmann, der mit grausamen Hieden ein überladenes Pserd mißhandelte. Es war ein Mensch, den er einst als Wogt wegen derselben Robeit scharf bestraft hatte. Zuerst ermahnt er ihn ruhig, bekommt darauf eine rohe Antwort und der Barbar haut nur noch wilder auf das Tier los. Einhart entreißt ihm die Geißel, sie raufen, der Fuhrmann vermag ihn nicht zu bewältigen, zieht sein Messer und versetzt dem Pferd mehrere Stiche; jeht haut A. E. mit der entrissenn Peitsche auf den Wüterich ein, dieser springt

wie ein Tiger gegen ihn und bas Meffer fahrt ihm in bie Sufte.

"Beute, bie bes Weges tamen, fanben ben Fuhrmann gu Boben geriffen und bier festgebannt vom brobenben Rachen bes Sakrüben, baneben ben Bermunbeten; ein Wagen murbe rafc herbeigeschafft, bie Runbe verbreitete fich pfeilichnell, als man ihn burch die Straken führte: ein Freund, der Affeffor, tam berbeigeeilt und brachte unfern Arat icon mit, ben er unterwegs aufgeboten batte. Wir trugen ben Ohnmachtigen aufs Bett, ich und ber Affeffor, nachbem mit feiner Silfe ein Berband angelegt mar, berließen bas Zimmer, um burch teinen Laut ben Schlummer au fibren, in welchen nach ichmerzhaftem Buden bie Ohnmacht übergegangen mar. Der Arat bat mir nachber so ergablt: nach einiger Zeit schlug ber Krante bie Augen auf, schien mit Berwunbern fich in biefer Lage und ben Arat neben fich zu feben, befann fich eine Weile und nicte bann wie einer, bem Entschwundenes jum Bewußtsein tommt. Er fühlte an feine Gufte, nicte noch einmal, nahm bann nach einer neuen Paufe bie Sand bes Arzies und fagte: "Dottor, eine Gewiffensfrage: Ift anzunehmen, bak ich noch einen friege?' Der Dottor mar in Turgem Rampfe mit fich, erwiberte bann ruhig ben feften, wartenben Blid bes Rranten und fagte: Raum. - ,30 bante,' verfette biefer unb zog bie Glode.

"Wir waren indessen schweigend, in töblicher Spannung im Nebenzimmer gestanden, traten jest leise hinein, A. E. sah uns der Reihe nach freundlich an und sagte dann mit schwacher Stimme, aber in ganz warmhellem Tone: "Freut euch mit mir, ich kriege keinen mehr, ich weiß es vom Doktor da! Ich darf anständig sterben. Es ist doch so auf eine Art, wie wenn ich im Ariege gefallen wäre." Der Arzt widersprach nicht. Der Aranke siel wieder in Schlummer. "Warum sollte ich es ihm verschweigen?" slüsterte nun jener uns zu, "er ist ein Mann; wir müssen uns gesaßt halten, er ist unrettbar, jede weitere Behandlung seiner Wunde würde nur die Qual vermehren; er wird den Tag nicht überleden.' Wieder erwacht, gab A. E. ein Zeichen, daß er ein Wort mit mir allein sprechen wolle. "Frau Base, sagte

er, als die andern bas Zimmer verlaffen hatten, in Platos Phadon hat mir immer etwas fo gut gefallen: wie Sofrates ben Tob herankommen fühlt, fagt er ben Freunden, fie follen bem Astlevios einen Sahn obfern: bas möchte ich wohl auch tun.' 3ch übernahm ben Auftrag, er fant mit geschloffenen Augen ins Riffen gurud, folug fie aber nach einigen Minuten wieber auf und fagte: ,Wiffen Sie mas? wir laffen es, mein' ich, lieber bleiben, es mare boch nur eine Rachahmung, und bann, warum foll ber Godel, ber aum Obfer außerfeben würde, nicht noch eine Weile fröhlich und ftolz scharren und fraben und fein Subnervolt beberrichen ?' Die Augen fielen ibm wieber au, er entichlummerte, schien gu traumen, feine Lippen gudten, er fprach: "Tief ba unten wirbelt bie Reuß! Wie tobt fie! Sinab? Rein!' - Er machte wieber auf und fragte: ,Wo ift er?' - ,Wer?' - ,Der Reisetamerab!' -Er nannte Ihren Namen, tam flar wieber zu fich und nun hat er mir ben herzlichen Gruß an Sie und ben Auftrag gegeben, ben ich Ihnen mitteile, wenn ich Ihnen seinen Nachlaß zeige.

"Die Manner traten wieber ein. Er wurde fomacher und ichmacher, die Amischenraume tiefen, matten Schlummers langer. Gegen Abend aber richtete er fich mit unerwarteter Rraft im Bett auf und sprach mit fester Stimme: "3ch hab's erleben burfen, bak meine Nation zu Ehren gelangt, und ich will mit Mannestraft bie Angft abschütteln, bag ber traurige Anfat fittlicher Faulnis in ihr fortfreffe; ein Bolt, bem zu Ehren ber Weltgeift ben Tag von Seban eingeleitet hat, tann nicht fo balb verlottern! - Ach, bag ich nicht mittun fonnte, - bringt Wein!' 3ch fah ben Argt an, er nidte; es wurde Rheinwein gebracht, jedem ein Glas gefüllt, er bob bas feine, ftieß an und trant es traftig aus. Dann fiel er in folde Ermattung, bag wir ben letten Augenblid gekommen glaubten; er begann aber noch einmal zu phantafferen, er ichien fich traumenb in ber Schlacht zu befinden und in beifer Bebrangnis Befehle au geben, Die Stimme war aber zu schwach zum Ruftone, man vernahm nur gepreßte Laute; bie Worte: Signal — Front — Teuer — Bajonett — Klumpen bilben! — find mir, wie fremb auch

einem weiblichen Ohr, im Gedächtnis geblieben, — bie Lippen bewegten sich lautlos noch turze Zeit, das Haupt sank zurück, boch nach einer Biertelstunde etwa erwachte er noch einmal, da unversehens der kleine Hund, der Schnauz, winselnd auf sein Bett sprang, während Thras daneben saß und kein Auge von seinem Herrn verwandte. Er reichte mir matt die Rechte und sprach: "Ich danke Ihnen für alle Treue; broben im Schreibtisch, mittleres Fach, liegt mein letzter Wille." Mit der Linken streichelte er dann zuerst den kleinen, dann den großen Hund, zu dem er noch kaum hörbar murmelte: "Armes, treues Tier, hast mir nicht mehr helsen können." Rach einer Pause stammelte er noch wenige Worte; ich meinte zu verstehen: "Rommst du, Erik, sührst — an der Hand? Sie nickt — Mitten in diesen gebrochenen Lauten verschied er. Der zweite Rame, den er genannt, war mir

unverständlich geblieben, er klang nicht beutsch."

Wir schwiegen lange. Ich brangte alle weiteren Fragen über Berfonlichfeit und Beben bes Berftorbenen gurud: es war mir nicht banach jumute, jest weiter zu reben; ich brach auf. Gine Ginlabung ju Tische lehnte ich bantbar ab, bat bagegen am Abend eintreten zu burfen, begab mich in meinen Gafthof und ging nach Faffung ringenb in meinem Rimmer auf und nieber. Beinlich genug war es mir, in biefer Stimmung an ber Wirtstafel figen zu follen, bennoch mochte ich nicht allein auf meinem Zimmer effen, es fcbien mir noch unbeimlicher. Ginige Stammaafte und wenige Frembe faken am Tifche. Unter jenen war ein junger Dann. beffen Geficht mir wohlgefiel, ich meinte einen Ausbrud von Bernunftigfeit in feinen Bugen gu feben; er trug eine Brille, bie ihm boch keinerlei Anschein von Wohlweisheit gab, und fixierte mich ein paarmal flüchtig, ohne ben geringften Anflug läftiger Reugierbe. Ich brach vor Beenbigung ber Tafel auf, er folgte mir und sagte: "Entschuldigen Sie, baß ich als Unbekannter mich Ihnen felbst vorstelle, Affestor R. 3d habe bom Wirt erfahren, bag Sie gekommen find, nach unferm Berftorbenen zu fragen; ich schließe, Sie feien ber Berr, ben er auf feiner zweiten italienischen Reife tennen gelernt bat; er hat mir von Ihnen ergablt Sie find wohl

begierig, Räheres von ihm zu erfahren. Richt eben viel, boch einiges kann ich Ihnen mitteilen." Das war benn ber junge Mann, ben Frau Hebwig erwähnt hatte; ich nahm dankbar sein Anerbieten an und er schlug mir auf die spätere Rachmittagszeit einen gemeinschaftlichen Gang vor. Bis dahin streiste ich zuerst planlos durch einige Straßen der Stadt, immer begleitet von dem Gedanken: diese Häuser, diese Wege sind das Bild gewesen, das täglich in sein Auge siel; daran verspürte ich, wie teuer mir der Tote geworden war. Ties in Betrachtung versunken wartete ich dann zu Hause, dis ich abgeholt wurde. Der Asselsich schlug mir einen Gang um die Stadt und dann zu Einharts Graße vor; wir brachen auf, und sobald wir uns außerhalb der belebteren Straßen befanden, dat ich den jungen Mann, mir zu erzählen. So ersuhr ich denn die früheren Lebensumstände.

"Ich war Referendar unter ihm," begann er, "als er noch wohlbestellter Bogt mar - - Sie wiffen, ber alte Titel für unfre Oberamtleute ober Bezirkspolizeibirektoren ? - Er war rafch in bas hiefige Amt, einen bedeutenben Wirtungstreis, vorgerück; man hatte ihm verbenken wollen, bağ er auf einer Urlaubsreise im Jahr 1848 sich von Rorwegen nach Schleswig-Holftein aufmachte und mittampfte; er war bamals Beamter in einem Meinen Sandfreis, im Jahr nach seiner Rücksehr aber gelang es ihm, eine große Gaunerbande burch die Umficht und die Straffbeit feiner Rahnbungen au bewältigen. An einem Rampfe mit ben zwei überlegenen Führern nahm er perfonlich Teil und riß ben einen, ber seine Biftole auf ihn abgefeuert, au Boben. Balb barauf wurde er auf ben größern Posten bierher verfest. Ein Jahr vor feiner Entlaffung trat ich als junger Anfänger bei ihm ein. Saarscharf ftreng war ber Dann in ber Orbnung bes Dienstes, ein Minos und Rhabamant gegen robe ober frivole Willfürezzeffe, gegen alles, was nach Buchtlofigfeit ausfah, insbesondere richtete fich fein Gifer auch gegen die Tierqualerei, einen Bug von Robeit, ber in unferm Bolle leiber febr ftart ift und in bem er ein Sauptfomotom machienber Berwilberung fab; feine Polizeimannicaft war streng angewiesen, biese Form ber Barbarei icharf gu

überwachen. Dabei gang unpebantisch, nachfichtig, soweit irgend das Amt es erlaubte, gegen Ausschreitungen harmloser Art, hilfreich, bochft tatig in Pflege von Wohltatigfeitsanstalten, in Berbefferung ber Gefangniffe, in Auftreibung von Mitteln gur fittlichen Rettung Beftrafter, und außerft milb in ber Form, wo nicht Rampf gegen Trop und schlechten Willen geboten war, bann aber, wenn bies eintrat, voll imponierender Straffheit und wohlbeherrichten, befehlenden Rornes. Der Mann war nun aber boch wenig beliebt bei ber Regierung. Man tannte feine Muden, Die ich Ihnen nicht zu nennen brauche; man war zur Rachficht geneigt, obwohl es babei nicht ohne Ausschreitungen ablief, Die am allerwenigften bei einem Bolizeibeamten portommen follten. Da muß ich Ihnen boch einen einzelnen Fall ergählen. Die Exetutionen', bie er an .ftrafmurbigen Objetten' vorzunehmen liebte, find Ihnen vielleicht bekannt."

"Ja, ziemlich," fagte ich Meinlaut.

"Sie galten gewöhnlich nur leblofen Begenftanben. Ginmal aber hatte ihn ein hund burch wieberholten Ungehorfam ergurnt. Er war fonft nur ju gut gegen Tiere, aber wo es Disgiblin galt, verftand er auch ba teinen Spag und tonnte fehr hart fein. In feinem Grimm padt er ben Sund und schleubert ihn aus bem Tenfter. Der Unftern will es, bak bas Tier einem Menschen an ben Ropf fliegt und ihn au Boben wirft. Der Menfc mar aufällig ein Minifterialrat und Abteilungschef im Minifterium des Innern. Dit großer Dlühe wurde ber schlimme Rall ausgeglichen; ber Herr hatte eigenilich auf Realinjurie klagen wollen ,wegen Werfung eines hundes an ben Ropf'. Dan fah burch bie Finger, weil der Täter im übrigen ein so verdienter Beamter war. Auch bei einigen ftarten Berftoken in feinen Amtsrechnungen tam er mit leichter Ruge babon. Uebler vermerkte man allerbings, bag er zu Saufe Philosophie, Literatur- und Runftstudien trieb, man roch hinter benfelben politifche Reperei. Und hier lag nun ein bebenklicher Bunkt; er war politisch eben gar nicht so gang torrett. Er war bon ber Freiheitsbewegung ber Jahre von 1848 nicht berauscht worben, aber au fehr ein Mann bes Rechtes, um die Stumpfheit, Robeit und Heuchelei, bie nach ihrem Riebergang ans Ruber tam, nicht von Sergen zu verabscheuen und offen zu verbammen. Sie fennen bie Jahre ber ichnoben Reaktion, Sie wiffen, wie Schleswig-Holftein preisgegeben murbe, Sie werben fich vorftellen, wie bas bem Rampfer von Bau in bie Seele schnitt : nun tam bie Wieberaufrichtung bes Bunbestags, tamen bie Reben bom driftlichen Staat, bie Bunbniffe amischen ber Gewalt und ihrer vermeintlichen Stupe, ber Sierarchie, bie Konkorbate, tam bie Begrüßung Rapoleons III. als Retter ber Gefellichaft. Ich verfolge nicht die weiteren Ereignisse in ber politischen Welt bis in ben Anfang ber fechziger Rahre, benn es mar eine Frage ber inneren Gefekgebung, welche zu biefer Zeit bie Rataftrophe im Schickfal Einharts herbeiführte. Es begab fich bas Wunder, bak ein Beamter, und gar ein burch feine Strenge bekannter Polizeibeamter, bom hiefigen Babitreis in bie Rammer gewählt murbe. Es war bies fonberbarerweise ebenfofehr bas Wert von Umtrieben ber Regierung als von Agitationen ber patriotisch Gefinnten in ber liberalen Bartei; jene, obwohl ihm fonft boch eben nicht holb, begunftigte in ihm ben Dann ber ftrengen Orbnung, biefe ben Dann bes Rechts und noch mehr bes beutschen Einheitstrebens. Die Dinge in Schleswig-Solftein maren foeben wieber in Flug getommen, und man wußte, bag Ginhart ju fagen pflegte, bie beutiche Raifertrone liege bort im Ruftenfand begraben, muffe bort berausgehauen werben. Einhart nahm bie ungefuchte Bahl an und führte feinen Stura berbei. Sie erinnern fich, bak bamals viel von Wiebereinführung ber Prügelftrafe bie Rebe Er ftellte einen Antrag, ber fich in ben Borberfagen nachbrudlich bagegen aussprach, weiterhin aber eine Ausnahme postulierte, und zwar gegen bie Difhanblung von Tieren. In ber Rammerrebe, worin er ben Antrag begrunbete, - Sie mußten fie gehort haben wie ich! - es war ein Feuerstrom und boch alles wohlbebacht! fo mag Demosthenes auf ber Rednerbuhne gesprüht und fonnenhell gestrahlt haben - im ersten Teil biefer Rebe nahm er ben Ruf ber reaktionaren Areise nach Wiebereinführung ber entehrenben Strafe jum Ausgangspunkt, ein vernichtenbes Bilb

iener kurzsichtigen Leibenschaft zu entwerfen, welche bamals bie Regungen alles berechtigten Dranges ber Ration nach einem würdigen politischen Dasein zerftampfte, welche fich nicht begnügte, die Bropheten maßloser, gentrifugaler Freiheit mit ivater Strenge zu verfolgen, fonbern auch fonobe Rache gegen alle fann, bie ben Gebanten ber nationalen Ginigung mit ber Energie und Bernunft bes Mannes zu verwirklichen geftrebt hatten. Aegenbe Fronie wechselte mit Donnerschlägen bes reinsten sittlichen Zornes. Wie arme Sunder faken bie Serren herum, die damals jene Phrase vom driftlichen Staat im Munbe führten, gerade biefe und ihre nadte Seuchelei gerrieb er zu Staub im Mörfer feiner Dialektif und feines echten Bathos. Jest ging er zum Bilbe ber Schmach über. welche bie Politit ber "Feuerloschanftalt" angefichts ber Boller Europas über Deutschland gebracht, welche es babin getrieben. baß ein Zwerg wie Danemart uns verhöhnen burfe. .Schmach. rief er, ben Seelen, die nichts von der Ehre einer Nation wiffen! - Ihr lachelt und ftedt bie Ropfe gusammen ? 3ch weiß, was ihr flüftert, ihr meint, ich habe vergeffen, wer es querft mar, ber bie icone Bewegung für Freiheit und Einheit ber Nation entstellt und verberbt hat, aber mit nichten ift bas Unrecht berer, die bies verschulbet, euer Recht! - Jest wurde die Front verandert, die Siebe fielen gegen bie Blindheit und Wildheit, in welcher die Demofratie burch Unmak, robes Treiben, Butich und Barritaben und Mord vermuftet hatte, mas fo groß, fo rein im Werben mar. Bis bahin war alles ein Guß aus glühenbem, echtem Rebemetall. Nun aber, als biefe Rraftfülle entlaben mar und als ber Redner auf fein Thema, die Brügelftrafe gurudtam, geriet er balb auf eine ichiefe Flache. Was er gegen Wiebereinführung ber roben, menschenentehrenben Strafart überhaupt vorbrachte, war nur vernunftgemäß und gut, wenn auch mitunter barod. So fagte er, inbem er fie mit ber Tobesftrafe verglich, für bie er fich erklarte, unter anberm, ber unschulbig Singerichtete habe boch nicht mehr nötig, fich aus Berameiflung über bas ungerecht Erbulbete umaubringen, aber ber unschulbig Geprügelte muffe ja bies noch auf fich nehmen. Dann aber, ba es an die Ausnahme ging, tam

nehr und mehr unausgeschiebener Stoff aus ben Gigenheiten des Redners zum Borschein. Den Sat, daß frühe Tierqualer oft au Morbern und in politischen Sturmen au Blutmenschen werben, ftellte er nicht nur als einen allgemeinen. unbebingten bin, sonbern fturmte los, als ware er auch umaubreben, fo baß folgte, jeber Berbrecher muffe notwendig querft ein Tierqualer gewesen fein. Die Buborer murben unruhig, fingen an zu murren, und als er nun gar berlangte, Tierpeiniger follen auf öffentlichem Blat ausgebeiticht werben, wuchs ber Tumult zu einem Gewitter, wie es unfre Rammer nie erlebt bat; rechts bie Manner bes Rudidritts. links die Fortschrittsleute, fie übertobten fich um die Wette, bie einen gegen jene, bie anbern gegen biefe Salfte ber Rebe. Einige Augenblide mar es prachtig, zu boren, wie ber Rebner mit seinem mächtigen Organ biesen furchtbaren Larm noch überdonnerte; ploglich aber schlug ihm bie Stimme über, lacherlich bobe Fifteltone liegen fich bernehmen, Gelächter mischte fich jest in bas Geschrei ber emporten Gegner, und wütenb fturate Ginhart von ber Rednerbuhne." -

"Das tenne ich von unfrer Reise ber, tann mir's febr

gut borftellen. Unb?"

"Die Folgen bes ungludlichen Borgangs lieken nicht lange auf fich marten. Sein Minifter berief ibn, ließ ibn heftig an, worauf Einhart fagte: "Erzellenz leiben wohl an Ratarrh? Rondoliere.' Abends am felben Tage tam ihm ein schriftlicher Berweis zu, fo gesalzen, bag er umgebend fein Entlaffungsgefuch eingab. Dabeim wollte bas Bolt fein Saus fturmen, man warf die Fenfter ein, und ber Frau hebwig, die frant zu Bette lag, flog ein fowerer Stein bart am Ropfe vorbei. Schnell benachrichtigt, eilte er von ber Refibeng nach Saufe; am folgenben Abend erneuerte fich ber Sturm, feine Mannichaft mar ju fomach, ihn gurudgufclagen, und als wieber Steine in die Fenfter flogen, feuerte er fein Gewehr in ben Saufen ab und totete einen ber Schreier. Es war ein Blud, bag gleichzeitig bie Entlaffung ba war, ba fie auf biese Sanblung unerbeten hatte folgen muffen. Er tam vors Schwurgericht, es fprach ihn frei, bie Rotwehr

tonnte nachgewiesen werben und der Getotete war ein Elender aus ber Sefe bes Boltes."

"Wie trug er fein Schidfal?"

"Still und feft, boch hat er's nie gang verwunden."

"Ich begreife boch immer noch nicht, kann mir eine Perfönlichkeit, die boch fo vorwiegend Innenleben war, als Polizeimann nicht benken. Wie reime ich den verbohrten Phantasiekampf gegen den kleinen Zufall mit dem Willensschritt einer tätigen Natur?"

"Je nun, in wie manchem steden zwei Raturen! Uebrigens ist boch ein Zusammenhang. Er war eine besehlende Kraft und eine dichterisch bentende; ben besehlenden Mann empörte der Widerisch vorstellende einen Willen lieh, und den harmoniesuchenden Denker das Chaos der Durchkreuzungen. Wissen Sie, was eines seiner ersten Worte war, als er amtlos in der Welt stand? "Auch gut," sagte er zu Frau Gedwig, jetzt les ich in meinen Büchern, schreibe etliches nieder, prügle ab und zu einen argen Tierquäler und exekutioniere einiges allzu rebellische Obiekt."

Wir waren an ben Kirchhof gekommen und gingen an ber Werkstätte eines Grabmalkunfilers vorbei. "Gerade recht," sagte der Affessor, "treten wir einen Augenblid ein." Er zeigte mir in der Ede des Hoses eine Marmorplatte: "Da,

feben Sie bie Inschrift an!"

Sie lautete:

"Sier ruht

... jährigem reblichem Rampfe

gegen bas

Allbert Einhart, weiland Vogt, fernerhin nur Mensch, geboren ben 1. Juli 1815, gestorben ben ..."

Ich ahnte buntel, mas bie Lude bebeuten mochte, aber wie hatte ich bie Lösung wirklich finden konnen? Der Affeffor tam zu hilfe. "Diesen Grabstein," fagte er, "hat

sich A. E. schon balb nach seiner Entlassung bestellt, damit er einst sein Grab schmude. Es sollte heißen: "Hier ruht nach (so und so viel) -jährigem redlichem Kampfe gegen das versluchte Objekt u. s. w." Aber der Tetem ersuhr es und erklärte, dieser Stein dürse nie geseht werden; o, es gab schredliche Handel!"

In mir tauchte es auf wie ein alter Traum. Die Azenftraße, dann ber Gotthardpaß ftanden vor mir, ich sah die Felsengesichter wieder, hörte sie höhnen: "Tetem", ich sah mich mit meiner Reisetasche wieder laufen, hörte sie mit dem absurben Laute: "Tetem, Tetem" an meine Hüfte schlagen —

"Wie? Was? Tetem? Was ift bas? Wer ift bas?"

"Berzeihen Sie, mein herr, Sie sprechen die zwei E unrichtig aus; es beißt —"

"Aber fo fagen Sie mir boch --"

"Die E find eigentlich fo zu sprechen wie in Flexionsfilben, mit bem Rebenlaut eines bumpfen, halb nafalen A."

"Nun ja, meinetwegen, - alfo?"

"Der Tetem ift unfer zweiter Stadtgeiftlicher, ein hochbeliebter Rangelrebner. Er beißt eigentlich Bunger. Er ift freisinniger Theolog. A. E. fannte ihn gut, er unterhielt sich gern mit ihm, benn er ist ein humanistisch wohlgebilbeter Mann. Allein bas Berhaltnis wechselte zwischen Anziehung und Abstohung. A. E. hatte biefer Schattierung im geiftlichen Stanbe gegenüber ftatt eines Stanbpunttes zwei, bie fich schwer vereinigen ließen unb, wie es in folchen Fallen Mit feiner geht, wechselsweise die Oberhand bekamen. schwertscharfen Logit erkannte er leicht die Intonsequeng, bis ju gemiffen Grengmarten ber mobernen Wiffenschaft ihr Recht einzuräumen, an biefen Stellen aber ihr Salt zu gebieten ober mit iconen Rebensarten fich und anbern Ginflang amischen ihr und bem Dogma vorzutäuschen; ,über-bies, fo pflegte er zu fagen, ,find fie eben boch Seuchler auf alle Ralle, benn auch bie Glaubensstücke, bie fie offen für unhaltbar erflaren, muffen fie in Gottesbienft und Seelforge tropbem jeberzeit im Munbe führen; mas hilft ba bie hinterture bes symbolischen Sinnes? Unwahr ift und bleibt unwahr.' Dazu tam, bag Zunger immerhin auch ein Ge-

schmädchen von Wohlweisheit hat. Er ermahnt gern, gibt gern erzieherische Winke; man bekommt zu fühlen, baß er ber Menschennatur im Grunbe nicht viel Gutes autraut. Allein A. E. war boch auch wieber viel zu billig und gerecht. um nicht einzusehen, wie man burch Lebensbebingungen in folch ein Fahrwaffer hineingeraten tann, ju flar, um nicht einzusehen, baf bie Welt ohne Salbheiten nicht burchkommt und bag fich bas Bolt in ben Sanben biefer Salbburchfichtigen unaweifelhaft beffer befindet als unter ben Fingern und Fäuften ber Schwarzen. 3ch erinnere mich, wie er einmal fagte: ,20, geht mir mit biefen geweihten Befferungstechnikern!' Aber er nahm bas Wort schnell gurud: es muffe eben boch einen Stand geben, fo berichtigte er fich, welcher ber Wechselerziehung ber Leute ein wenig nachhelfe. eine Art Sittengoumer. Sie tennen bas Wort? 3ch habe es bon ibm."

"Jawohl, ich auch."

"Run," fuhr er fort, "fo vertrug man fich benn gwar nicht ohne Ebbe und Mut, boch gang leiblich. Ebbe pflegte namentlich einzutreten, wenn ein gewiffer füßer Aug in bem würdigen Manne hervortrat. Bunger ift mufitalifc und finat gern Chorale gur Sausorgel. Er gibt ab und gu Befellichaften und ichentt es ben Gaften nicht, beim Tee ein Awischensviel mufitalischer Erbauung fich gefallen zu laffen. A. G. mar einmal eingelaben und hatte bies mitzugenießen. Runger liebt gang besonders bas Lieb: "Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute.' A. G. fonnte es nicht leiben, nicht ausfteben. Diefer Rinberbrei, pflegte er zu fagen, reize zu entbrannter Opposition, bei so guderigem Lobpreis muffe es jebem, ber tein Dummtopf fei, gerabe recht einfallen, bag in ber Ratur ebensoviel, wenn nicht mehr teuflische Graufamteit als Gute berriche; gebe es barüber einen Troft, fo fei ber mit fraftigen Gebanten mannhaft zu erringen, zu ertampfen, zu ertrogen, benn er rube auf einem: trogbem; folden Eroft fauge man nicht aus bem Rinberschnuller. Run, erinnern Sie fich ber Melobie; bitte, vergegenwärtigen Sie fich, wie fie Mingt bei ben Worten: Der mit verbartetem Gemute'. 3mei ausbrucksvolle Roten fallen gerade

auf bie bebeutungslofen Biegungsfilben bes Borts: ,verbartetem', und eben biefe amei Roten fang Bunger fo gefühlsinnig, fo höchft feelenvoll, bag allerbings ein gründlich tomischer Wiberspruch awischen Sinnwert und Conwert entftand; er schwelgte formlich in biefem gefühlten "Tetem". A. E. war jum Sachtrampf bisponiert. Er verftedte fich, ba er bies lebel anpochen fühlte, unter ben Buhorern, aber es schüttelte ihn fo, bag es nicht zu verbergen mar, und ihm blieb nichts als ausbrechen, entwischen, abfturgen. Bon ba an führte bei ihm Zunger ben Ramen "Tetem", Frau Sebwig eignete fich bie Nomenklatur auch an, weiterhin ich und mehrere. Tetem nun erfuhr um biefelbe Zeit bon ber verrudten Grabidrift und erflarte, wie gejagt, er werbe nie bulben, bag ein Stein mit folder Infdrift auf bem Rirchhof ftebe; man muß ja wohl auch zugeben, bag er es wirklich nicht tonnte, nicht burfte. A. G. aber war barin unbillig ja unvernünftig, hat ihm bon ba an gegürnt, baft er ihm fein ,icones' Epitabhium unterbrude, bies Zeugnis ebler und gerechter Selbstachtung, bas er fich nach seinem Tobe por ber Welt auszuftellen gebente. Bom Tetem muß ich rühmen, bak er ihm fein Aurnen nicht nachaetragen, bak er ihm eine nach Möglichkeit bogmenfreie, nach Rraften berftanbnispolle, ja fcone Grabrebe gehalten bat."

Wir waren auf ben Kirchhof eingetreten. Wie ernstandächtig hatte ich mir diesen Woment vorausgebacht! Wie anders sollte es kommen! Ich mußte mir immer den frommen Sänger mit seiner gefühlvollen Partizip-Deklinationsendung und dahinter den lachkrämpsigen A. E. vorstellen, mit aller innern Anstrengung konnte ich das alberne Bild nicht loswerden, vergeblich sagte ich mir, wie schmachvoll es wäre, wenn ich lachend an den Totenhügel träte; das wäre ja, so ermahnte ich mich, nicht ein entlastendes, rührungsvolles Lachen wie jenes, das mich am Bormittag mit der guten Frau Hedwig in einer Stimmung vereinigte, sondern häßelich, mit bösem Gewissen behaftet, armensündermäßig, wüst, schnöb, ja bübisch; gerade die grausame Anspannung des Willens gegen eine solche erniedrigende Naturgewalt wirkte mit dem Reize des Verbotenen nur doppelt stark auf das

blinde Zwerchfell, damit stedte ich meinen Begleiter an, und so schritten zwei ernste Männer mit krampfverzogenen Gesichtern, momentane Ausbrüche des verhaltenen Aitterns erdärmlich verbeißend, an eine Stätte, die sie mit dem reinen Gesühl der tiesstgesammelten Trauer zu betreten gewillt waren. Ach, was ist der Mensch! Zwei Hunde mußten uns zu uns bringen. Einharts Viedlingstiere lagen auf dem Grade, sie wedelten und wimmerten, als sie uns sahen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Mit einem Schlage war durch diesen Andlich die Stimmung gereinigt, und schnell wich die profane Träne des Lachens dem heiligen Tau, der vom kristallenen Nachthimmel frommen Gedenkens fällt, Gedenkens an gute Menschen, an Wenschenlos und an das, was ewig ist.

Als wir hinweggingen, lodte ich ben Hunben und fie folgten mir. "Sie find ber erste, bem bas gelingt," sagte mein Begleiter; "bie Tiere schlichen bem Beichenzuge nach, sie ließen sich nicht abtreiben, seither machen sie von Zeit zu Zeit ben Gang und gehorchen keinem Besehl, die Stelle zu verlassen, bis sie Nacht und Hunger nach Hause treiben."

Der Affessor lub mich beim Abschieb ein, mich am Abenb bes folgenden Tags im Herrenftübchen des Gasthofs zum "Stern" einzufinden, wo ich eine Gesellschaft treffen werde, in welcher A. E. an zwei Abenden wöchentlich einige Zer-streuung zu suchen gepslegt habe. Gern sagte ich zu und

begab mich ju Frau Bebwig.

Ich traf die trauernde Frau im Helldunkel der Dammerung ohne Licht. Wie manche Abendstunden mochte sie so zugedracht haben, still in Gedanken an den Toten! Sie ermunterte sich bei meinem Eintritt, ließ die Lampe anzünden und begann Tee zu bereiten. "Er mochte ihn nicht," sagte sie dazwischen; ich gestand, daß ich es darin mit ihm halte, ste schien das erwartet zu haben und stellte mir ein schweres geschlissenes Glas hin mit den Worten: "Sie sollen seinen Wein aus seinem Tischglas trinken." Als ich durch die erhellte dunkelrote Flut auf den Grund des Gesäßes sah siel mir Justinus Kerners schönes Gedicht auf das Trinkglas eines Freundes ein; ich gedachte dieser liedenswürdigen

Dichternatur, und Frau Hebwig erzählte mir, daß A. E. in seiner Abendgesellschaft ein paarmal sich für ihn verstritten habe. "Die Menschen," sagte er einmal beim Frühstüd nach einem solchen Zanke, "wissen boch auch von nichts als von Alternativen! Entweder, oder, so steht's in ihren Zwischenwandköpsen! Entweder Betrüger oder Narr! Keiner wollte begreisen, daß der Mann mit einem Fuß im Geisterwesen stand, mit dem andern heraus war. Logische Konsequenz sordern von einem Poeten, dessen bestes Talent ein ungemein herrlicher, grundnaiver und boch freier Phantasiesinn fürs Verrückte war! O, Poeten schweben ja! Es ist ja ein Schweben!"

Wir faften eine Weile nun fcweigend beifammen, an ber Wand tidte eine Schwarzmalberuhr, am Boben lagen bie hunde, Thras judte und bellte bumpf im Schlaf - ob er wohl im Traum wieber für feinen Geren tampfte? -Frau bebwig, wohl fühlend, wie manche Fragen ich am Bormittag werbe gurudgehalten haben, begann nun unaufgeforbert bon fich und von A. E. zu erzählen. Ich gebe nur in Rurge wieber, mas fie felbst betrifft, ba uns hier ein andres Schicfal beschäftigt. Sie war Drittenkind mit ihm und verlor frühe einen geliebten Gatten. Diefer Tob brachte ihr augleich ben bittern Relch ber Armut. A. E. war ihr Retter, er bat fie, sein Haus zu führen, — "und wie schon ift es, bankbar sein zu bürfen, wenn man zugleich weiß, bag man nuglich fein tann! Wie fah es ba im Saushalt aus, als ich die Leitung in die Sand nahm, wie war ber Mann vernachläffigt und betrogen worben! Ach, er konnte ja gar nicht rechnen! Nur bas Abbieren ging noch fo balbwegs!"

"Eine schlimme Sache bei einem Beamten," meinte ich,

"auch wenn er tein Finangbeamter ift!"

"Freilich, freilich! es hat boch auch ein wenig zu seinem Sturze mit beigetragen, es fanden sich Berstöße schwerer Art in seinen Amtsrechnungen, und nur halb sah man ein, daß man es hier mit einem Kind im Zahl- und Geldwesen zu tun habe. Wären nicht seine vielen Verdienste gewesen, hätte man bergessen dürsen, daß er bazumal die gefährliche

Gaunerbande eingefangen, man hatte ihn schon viel früher

fortgeididt."

Ich erfuhr weiter, baß A. E. nicht reich, boch vermögend war. "Er brauchte blutwenig für sich, viel für die Armen und" — setzte sie noch einmal errötend hinzu — "einiges für Exekutionen an aufrührerischen Objekten, die er seine weisesten, sittlichsten, wahrhaft gemeinnützigen Sandlungen nannte."

"Beiß, weiß, tenne bas," fiel ich ein.

"Wir versteben uns mit ihm," sagte sie lachelnb. "Und nun tommen Sie, laffen Sie uns in sein Studierzimmer geben!"

Wir stiegen über eine Treppe und betraten einen pruntlosen Raum mit Schreibtisch, Bücherschränken, wenigen Möbeln für die Bequemlickeit und einigen Gemälben und Kupferstichen an den Wänden. Sie öffnete ein verschlossens Fach im Schreibtisch, zog ein Blatt heraus und reichte mir es hin. "Das Original," sagte sie, "liegt auf dem Rathaus; es ist amtliche Abschrift." Ich las:

"Ich setze Frau B. Hebwig als Erbin meines Hauses und Bermögens ein. Ich füge eine Liste ber Armen bei, bie sie ferner zu unterstützen hat. Sämtliche Papiere, die zu meinen Studien gehören und sich in den Fächern . . . befinden, bermache ich Herrn . . . als Eigentum und überlasse seinem Ermessen, welche Bestimmung er ihnen aeben will.

Albert Einhart, Boat a. D."

"Und also auch das Haus gehört mir," sagte sie, indem sie das Blatt aus meiner Hand zurücknahm und Tränen ihr ins Auge traten, "das Haus, das er gekauft und sich zurechtgebaut hat, als er verabschiedet war; ich bin reicher geworden, als ich bedarf, und kann dafür mehr an den Armen tun, als mir wörtlich ausgegeben ist."

Das Bermächtnis, bas unvermutet mir geworben, war mir im ersten Augenblick befrembend, ich konnte die Ueberlassung nicht mit dem Wesen eines Mannes reimen, dem es eben nicht gleich sah, sich vor irgend jemand nacht zu zeigen, und Enthüllungen waren von diesen Blättern doch zu erwarten. Da fiel mir Hamlet ein, wie er sterbend ben Horazio bittet, dem versammelten Bolle kundzugeben, wie alles gekommen sei, damit sein schwer verletzer Rame gerettet werde. Jest erfaßte ich, daß dieser sellsam verhüllte, dem tragischen Helben nicht eben underwandte Mann doch ein Bedürfnis in sich getragen habe, nach seinem Tode in richtigem Lichte gesehen zu werden, und herzlich fühlte ich mich nun geehrt, daß er mich als seinen Horazio auserlesen.

Während Frau Hebwig bie Facher öffnete, worin bie Papiere lagen, fab ich mich etwas im Rimmer um. Drei Sanbicaftsgemalbe bon guter Sanb fcmudten eine ber Banbe: bas eine Berugia, bas anbre bie romifche Campagna, bas britte Benedig barftellenb; an einer andern Wand fiel mir ein Bilb auf, bas burch ein Boch verunstaltet war, Als ich näher trat, erkannte ich ein Werk aus ber altbeutschen Schule; ein beiliger Sebaftian, von den Pfeilen burchbohrt, fcien im Ausbrud ergreifenb gegeben, fo meit ber befette Buftanb erraten ließ, gewiffe Gigenheiten ber Form, die leuchtenbe Araft ber Farbe, bie warme Durbe bes Meisches schienen mir auf Zeitblom zu weisen, bas loch aber ging mitten burch bie Rafe und erftredte fich noch auf bie Nasenwurzel, so bak ein ficheres Rennzeichen bes Ulmer Meifters ausgetilgt mar; benn biefer ernfte, feierliche, innigfromme, farbensaftige, lebensmahre Runftler hat ja leiber die Grille gehabt, fast alle seine Köpfe mit rot angelaufenen Rafen und einer inopfigen Unfcwellung ber Rafenwurzel auszustatten. "Was ist benn nun aber bas?" fragte ich. — "Ja, ber schöne Reitblom!" war bie Antwort, "ben ber herr auf einer Reise nach Schwaben entbedt und um schweres Belb getauft hat! Er schakte und liebte bas Bilb nicht nur wegen feines Runftwerts, er bachte babei gern an feine eignen Beiben unter ben fpigen Bolgen ber Bebensübel. Da fuhr einer ber Steine burch, bie bagumal, als ich frant lag, burchs Fenfter flogen, ber Selige bangte bas Bilb nun in fein Studierzimmer und war schlechterbings nicht zu einer Herftellung zu bewegen. Das geschah teineswegs bloß zum Anbenten an bie überftanbene Gefahr. Er hatte immer seinen Spaß getrieben über bie rote Rase und geschwollene

Nasenwurzel. "Es werben wohl, pflegte er zu sagen, "bie starken Donaunebel schulb sein, daß in Um jedermann immer Schnupsen hat, alten ober neuen; der gute Meister wird seine Mitchristen wohl nie in einem andern Zustande gesehen haben! Das wär' ein Ausenthalt für mich, das Ulm! Run, als der Stein durchschlug, da ging, sobald nur Schrecken und Zorn verraucht waren, der Spaß erst recht an: "Der Lümmel hat's verstanden! Radikalkur! Der Sebastian kriegt keinen mehr! Nun, und der Schüße auch keinen mehr! Dem ist's sast zu gut geworden durch meinen Schuß!" — So ging es fort.

"Da," fagte Frau Debwig, inbem fie nun eine eingerahmte, auf bem Schreibtisch ftebenbe Photographie mir binhielt, "bas ift ein Bilb, bas er immer vor Augen hatte." Es war bas Bortrat eines Mannes in ben beften Jahren, und je mehr ich es betrachtete, um fo tiefer fühlte ich mich angezogen. Selten babe ich fo viel Festigkeit mit fo viel Gute in einem Ausbrud berbunben gefeben. - "Diefem Mann ift zu trauen!" fagte ich. - "Ja," erwiderte Frau Sedwig, "und bem muß ber Berftorbene viel verbantt haben. mehr, als wir wiffen." Sie konnte nur angeben, bag es bas Bilb eines schwebischen Arates fei, ber ihn auf ber norwegischen Reise von einem Nervenfieber gerettet babe; "aber," fagte fie, "ba muß noch etwas vorgegangen sein, was ich nie erfuhr, es war etwas Geheimnisvolles in bem Rultus ber Bietat, womit er an biefem Bilbe bing; und ein Jahr por ber zweiten Reise nach Italien, auf ber Sie mit ihm aufammentrafen, erfuhr Ginhart ben Tob biefes Mannes. Er schloft fich einen Tag lang ein, und man borte ihn weinen. Er hat nie aufgehört, ihn zu betrauern."

Sie nahm ihr Geschäft an ben Schubfächern wieber auf und als sie eine Blätterschichte aus einer der Jaden heben wollte, stieß ihre Hand in der hintersten Ede an etwas Hartes, sie zog einen schwarzen Gegenstand heraus und rief bei seinem Anblid: "Ah, dort stat's? find' ich's wieder?" Sie reichte mir ein Etul hin, aus dem mir, als ich es öffnete, eine Photographie entgegensah, ein weibliches Brustbild von großer, aber unheimlicher Schönheit. Ein ganzer Walb von glanzenden Roden umgab wie eine Löwenmahne bas wohlgebilbete Saupt; ich tonnte es nicht blok auf bie Lichtwirkung ichieben, bag mir biefes haar wie metallifc Warum wollte mir, wenn mein Auge von ber Betrachtung bes Gefichts au biefer reichen Umfrangung gurudtehrte, mehr und mehr fceinen, als bewegten fich biefe Ringel, als gifchelten Schlangen aus ihren Sviken? Das tonnte nur eine Phantasieubertragung bes Ginbruds fein, ben bie Gefichtszuge mir machten. Aus biefen Augen blitte etwas, auf biefen Lippen, biefer leicht gehobenen Unterlippe faß etwas, um biefe Mundwinkel fvielte etwas, bas ich unbewußt in die Borftellung Schlange überfette. Und boch wieber ein Beprage ber Tuchtigfeit und eine Anmut! Aus benselben Augen schien Juno und Aphrobite zu bliden, auf biefen Lippen fich ebler Stolg und freie Gewährung gu wiegen, auf biefer Stirne, auf biefer fein gebogenen Rafe finniges Denten und heiterer Wit ju thronen. Babrend ich in biesen Anblick verloren war, rief Frau Bedwig: "Halt! bier ift bas rechte!" Unter bem Umichlag eines Bapierstoßes war ein Blatt hervorgefallen, fie hatte es aufgenommen, betrachtete und bot es mir ber. Es mar eine Rreibezeichnung, ebenfalls ein weibliches Bruftbilb, und ich erkannte im Augenblid bie Dame von Flüelen und Bürglen. 3ch hielt beibe Bilbniffe nebeneinander in ber Sand, Frau Bebwig fab mir über die Schulter, vertieft wie ich in ben bergleichenben Anblid. Unter bem zweiten ftanb: Zwreipa. Als ich bas Wort aussprach, rief Frau Debwig: "Das ift's! So flang fein lettes Wort!" 3ch überfette: Retterin. — "Retterin?" fagte fie, nidte und murbe febr nachbentlich. Dann fragte fie mich: "Saben Sie bies Weib gefeben?" 3ch erzählte ihr jest ben Teil unfrer gemeinsamen Reiseerlebnisse, ben ihr Einhart verschwiegen hatte, boch nicht fogleich alles, nicht ben traurig tomischen Abbruch in Bürglen, nicht bie Szene am Felsen. - "Was wiffen Sie benn," fagte ich. "wenn bie Frage nicht unzart ift?"

Eigentlich muß ich gestehen, daß seit Jahren und jett in diesen Tagen stärker denn doch etwas wie Reugierde im Innern mir umschlich, ob denn dieser seltsame Mann auch Beziehungen zum Weib — ober vielmehr, da sich dies von selbst bejahte — was für er wohl gehabt habe. Geborener und geschworener Weiberseind konnte er nicht sein, die letzten Momente in Goschenen sprachen zu hell bagegen; aber gewordener? Hartgesottener Junggeselle? Und warum? Wie mochte das mit den zwei Bildern zusammenhängen?

"Wiffen?" fagte Frau Bebwig, "eigentlich nichts, nur Raten aus Anbeutungen, bie ihm in bewegten Domenten entschlüpften. Ginmal, ja, in ber Zeit bor feiner Entlaffung, als ihm eine hiefige Frau burchaus tuppeln wollte - bie Frau bes herrn Tetem, - gewiß auf wohlgemeintes, befferungseifriges Zureben ihres Mannes, - ba wurde er fehr wilb, fprang bann auf fein Studierzimmer, polterte wieber herab und hielt mir bas eine Bilb unter bie Augen, bas ba (fie zeigte auf bie Damonische), und fließ bervor: Die Balandinne hat mir's vertrieben!' Das Wort hab' ich bann in seinem altbeutschen Lexikon aufgeschlagen. Teufelin heift's. Weiter tein Wort! Das eine schien ihn au reuen. Es war Schlafenszeit, er eilte auf fein Bimmer. Sich hörte ihn oben laut mit fich felber reben, was er freilich gar oft tat. Es ift schmählich, ju fagen, ich habe bann im Borbeigeben ein wenig gehorcht — ich hörte ihn auf und ab fturzen, Stuhle auf bie Seite schleubern — ich vernahm unverständliche Laute, ein Wort tehrte wieber, bas bieß Roff, aber in Busammensehungen, bie ich nicht behalten tonnte, bazwischen: ,Schweiß ber Scham!' - ,Sollischer Sohn!' - Rach einer Baufe borte ich wieber frembilingenbe Ramen rufen, eine Zusammensehung mit Strand, Sjöstrand ober ahnlich, und mit hag - ich meine: Balburshag. Er fcrie ofters: ,D! o!' Er ftobnte. - Dann mar es lange ftill, und bann vernahm ich weiche Laute: Lichtgeist, Friedensbote - frei! frei!' - Wieder ward es ftiller, hierauf hörte ich ihn laut kommandieren, ähnlich wie später in seiner Tobesftunde; soweit ich es verstehe, waren es Rufe, wie wenn einer Truppe auf brangvollem Rudzug vor ftarter Uebermacht ofters Salt und erneuerte Gegenwehr geboten wird, babei borte ich eine Duble und ein Behola nennen." "Die Rupfermuble bei Arufau," fagte ich, "ich wollte bamals, als Sie mir bas Aehnliche von feinen Traumreben furg por bem letten Augenblick ergablten, nicht mit einer Rotig unterbrechen; ich erinnere mich noch ber Berichte von bem Rampfe bei Bau, A. E. muß beim rechten Flügel geftanben fein, ber fich fo belbenmutig bis gur Gifengieferei

por Mensburg burchgeschlagen bat."

"Rach geraumer Zwischenzeit meinte ich ein leises Weinen au bernehmen und wieber bas Wort: Gerettet!' Dann ben Seufzer: .Spat! — Corbelia, o Corbelia — warum — " Bei biefen Lauten voll Innigfeit überfiel mich eine Scham, daß ich horchte, und ich schlich hinweg. — Roch einmal: es muk fich in Rorwegen etwas ereignet haben, ehe er von bort nach Schleswig-Golftein ging und verwundet wurbe. Er hat immer so fichtbar abgelentt, wenn ich auf bas Band au fprechen tam ober wenn man ibn gar in Gefellicaft mit Fragen bebrangte."

Dunkle Schluffe aus biefen targen Spuren ziehenb, berweilte ich in ber Betrachtung ber beiben Bilber. Es mar. als ranne ein milber Beist bes Friedens aus ben fanften Bugen bes zweiten Bilbes und legte fich beruhigenb über bie mirren Bogen wibersprechenber, beangftigenber Borstellungen, die aus bem andern wie aus einem Berenteffel brobelnb bervorguollen. Es war gang ber Ausbruck ber Lauterteit, Gute und Bernunftrube, ber mich vor Nabren an diefem Weibe fo heralich geruhrt hatte, jest nur bopbelt wirtsam im schlagenben Gegensate zur wilben Sconheit bes Nebenbilbes.

"Run aber," fing Frau Bebwig nach einer Beile wieber an, "muß ba später noch etwas getommen sein, irgend ein Unglud, ein Unftern, ber Unglud wurbe. Denn nach ber

Reise, wo er Sie kennen gelernt hat -"

"Eben auf ber Reise ift folch ein Unftern vorgekommen," fügte ich ein. Sie fragte gespannt, und ich erzählte jest ben Auftritt in Bürglen und mas bann in ber Gotthardichlucht Unbeimliches. Erschütternbes bem narrischen Schlußatte in Gofdenen vorangegangen. Es ware finbifch gewefen, ihr bas Unschickliche, mas bort geschah und ben ploblichen Aufbruch veranlafte, zu verschweigen ober mit einem erfunbenen Surrogate zu vertuschen; die Frau hatte ia Sala.

Sie wurde fehr aufmerkfam, lachte über bas Romifche ienes erften Borgangs nicht, schwieg nachbentlich und fragte bann, ob ich teine weitere Spur von ber reisenben Kamilie entbedt habe. 3ch verneinte. Er wird gemeint haben, fie meiben zu muffen," fagte fle, "ich muß ba noch etwas anführen: bak er nach feiner Rudfehr bamals balb wieber in Miklaune und Trübfinn verfiel, bazu muk biefe Folge bes Borfalls mitgewirft haben. Im Anfang eines neuen heftigen Ratarrhs borte einmal ber Bebiente, ber neben feinem Studierzimmer zu tun hatte, wie er nach wieberholtem ftartem Riefen tief aufatmend fcrie: ,Ach, gottlob, gottlob! Sier verjagt mich's boch von feinem Simmelsboten, ber vielleicht — Gelt, gutes bummes Dieh (— bas tonnte nur feinem Rater gelten, ben er gern bei fich bulbete, wenn er fich schnurrend auf seinem Schreibtisch nieberließ —), gelt, bir ift es gleich, ob ich bich anniese ?"

Wir wetteiferten in Vermutungen und Verknüpfungen, mußten aber, da uns aller bestimmtere Anhalt sehlte, unsre Versuche ausgeben. Es war auch offenbar nicht Ort und Stunde, zu grübeln; das Gesühl sträubte sich dagegen, an der Schnur der Resserin sortzuspinnen, und strebte zurück zur Vertiesung in reine Trauer um den teuren Toten. Aber eine Beimischung des Geheimnisvollen erhielt nun dies einfache Gesühl des innigen Leides. In diesem Leben mußte ein Sturm gewütet haben, dessen Gewalt wir wohl kaum ahnten; rettendes, himmliches Licht mußte dann erschienen, aber irgend ein Schmerz nachgeblieden sein, der einen Wolkenschleier von Wehmut um die Lichterscheinung legte.

Wir saßen noch ein Stündchen in der Nacht beisammen und sprachen von dem Toten. Die gute, klare Frau erzählte mir noch manches aus seinem Leben, seinen Berhältnissen zu manchen Menschen aus allerlei Ständen. Das Bild der Persönlichkeit wurde mir runder, voller, ohne mir planer zu werden. Der andre Tag, der letzte des kurzen Ausenthalts, den mir meine Zeit erlaubte, war bestimmt, eine erfte Einficht von ben Papieren zu nehmen, die mein

Eigentum geworben maren.

So betrat ich benn bes anbern Morgens zu früher Stunde ben ftillen Raum, worin ber Geift bes Berftorbenen mich au umschweben schien. Die Bucher rings in ben Schranten faben mich an, als wollten fie mit mir fprechen, mir bom Zwiegesprach zwischen ihnen und bem Toten eraablen. 3ch fand bie staatswissenschaftliche Literatur weit abseits geftellt und nur magig vertreten. Dagegen nabe jur Sanb ftanben philosophische und iconwiffenschaftliche Werte. Starte Spuren bon häufigem Gebrauch zeigten bie Werke des Plato, des Aristoteles, Spinoza. Rants, Fichtes, Schellings, Segels Schriften, bie größeren, wie einzelne Abhandlungen, füllten eine Reihe von Fächern; was von Schopenhauer bis bahin erschienen, fand fich in ber Rabe; ben meisten Banben fah man, wie jenen Werten ber alteren Philosophen, leicht an, daß fie nicht als mußige Zierbe ftanben. Gine ausgewählte poetische Literatur reihte fich an biefe ernften Rolonnen, Somer, Aefcholos, Sophotles, Euripides und neben ihnen Shatespeare befanden fich griffbequem auf bem Bucherbrett just bem Sigenben gegenüber; ich schlug im Borübergeben ben Hamlet auf und fanb alle Blatter amifchen ben Linien und am Rand über und über beschrieben, ebenso Goethes "Faust", als ich mich in ber beutschen, folib vertretenen Literatur umfah. Dein Blid fiel im Streifen auf ben Namen Solberlin; neben ben famtlichen Werten in ber befannten verbienstvollen Ausgabe von Christoph Schwab standen die Gedichte in der Sammlung von 1848, mit bem Bilbniffe nach ber Zeichnung von Quise Reller, bas ich ermahnt habe, als ich von ber Gottharbreise erzählte. Ich griff nach biefem Banbchen, und als ich es aufschlug, entglitt ein Blatt, bas neben bem Stiche lag, ich nahm es auf und fand mit Bleiftift queruber barauf geidrieben :

"Armer Werther Griechenlands! Dein Lieben war ja wohl hoffnungslos, benn einem Albert, ber seine Braut strenge verschließt, dem unerbittlichen Chronos war beine Botte verlobt. — Du führtest zu wenig Eisen, du Guter bu Schoner, bu mein eblerer Bruber mit bem Beiligen-

icheine bes gangen Wahnfinns ums Saupt!"

Sch wurde begierig, zu wiffen, ob er nicht auch in 3. Bauls Werte etwas eingeschrieben habe, bie baneben ftanben. Und richtig fant ich auf bem weißen Blatt bor bem Titel bes erften Banbes folgenbe Berfe, bie ich mir fogleich abschrieb:

"D bu, bem unter Narrheit, unter Wiken Der Sehnsucht Rähren an der Wimper bliken. In Scherz und Schmerzen schwärmenber Bacchant!

Der Kunftform unbarmherziger Bernichter! Du Reuerwerter, ber romanische Lichter Aufwirft und Waffer, Ries und Rot und Sand

D bu, bem hart am überschwellten Bufen Gin Spotter wohnt, ein Plagegeift ber Mufen, Der Tobfeind bes Erhab'nen, ber Berftand!

Grabbichter, Jenseitsmensch, Schwindsuchtbesinger! Berg voll von Liebe, fel'ger Freude Bringer Im armen Buttchen an bes Lebens Stranb!

Du Kind, du Greis, du Kauz, Hanswurft und Engel Durchsicht'ger Seraph, breiter Erbenbengel, Im Simmel Burger und im Baperland!

Romm, lag an beine reiche Bruft mich finten, Romm, lag uns weinen, lag uns lachen, trinten, In Bier und Tranen machtiger Kneipant!"

Der Befer foll fich nicht weiter bemuben, bie Bucherfammlung mit mir ju burchmuftern; erwähnt fei nur noch, daß mehrere englische, frangofische, beutsche Werte nebst Julius Cafars Schrift de bello gallico (— ein Zeichen ftat noch im Abschnitt von ben Druiben—) auf eingangliche teltische Studien gu fcbliegen gaben, die ber Berftorbene für feine Pfahlborfgeschichte gemacht haben mußte. Dan ertennt, wie er bestrebt mar, seiner Romposition burch bie Fruchte biefer Bemuhung Fleisch und Bein zu geben, und wie fehr er boch gleichzeitig fühlte, bak es bem Dichter nicht ziemt, fein Wert mit antiquarifchem Stoff zu belaben. Er bringt folden Stoffs nicht wenig, aber oft genug humorifiert er ibn, nedt nur bamit, und febr ted burchtreugt er ibn mit ber felbsterfundenen narrischen Religion feiner Pfahlbewohner. So gewagt bies alles, es schien mir boch nicht zersegenb auf ben Rorper ber Dichtung gewirft zu haben. An baroden, ja fraffen Borftellungen hat es feiner Raturreligion gefehlt; baß aus einer icon jum Erz vorgefcrittenen Bevollerung in eine ftebengebliebene ein Gaft tam, als gefährlicher Neuerer erschien, ja Gefahr lief, als Reger verbranut zu werben, ift am Enbe fogar geschichtlich gang bentbar. Die burchgangige Aufhöhung ber Buftanbe, bie anachroniftische Aufhellung bes Rolorits mit mobernem Licht ift im Grunbe nicht fuhner als ein humaner Thoas in der Zeit der Menschenopfer. Am meiften aber ichien mir alles Aegenbe, Regative, Auflosenbe von biefem ironischen Elemente baburch ferngehalten, bag bas Streben bes Poeten überall so fictlich babin geht, zu vergegenwärtigen, bem Gefet anschaulicher Bilblichfeit au genugen. - boch ich will bem Urteil bes Befers nicht porgreifen.

3ch füge noch hinzu, bag in einem ber gefchloffenen Fächer bes Schreibtisches auch bas Ronzept ber Pfahlborfgeschichte fich vorfand, ein Manuftript, von Durchstrichen, Rorretturen, Ginfchiebungen über und über burchichnitten und überfat. Da ich schon öfters Gelegenheit gehabt hatte, mit bilfe folder Blatter in bie geheime Wertftatte eines Dichters gu feben, fo tonnte mich biefer Buftand nicht gu ber Borftellung verleiten, die Arbeit fei wie ein mubfames Mojait entstanben. Frei poetische Initiative und häufiges Umanbern und Rachbeffern schienen mir einander nicht ausauschließen. Dem Dichter schwebt ein Bilb vor wie ein Traumbild, hell in allen wesentlichen Zügen und boch noch schwebend, unbeftimmt in Umriffen. Bubem ift bie Sprace ein fprobes Material, bas nicht leichten Raufes fich bergibt fein bem Brofabebarf bienenbes Gefüge aur burchfichtigen Form für freie Anschauung umwandeln zu laffen. Er fucht und fucht, ringt und ringt, er reibt, wie man reibt, um einen verbunkelten Firnis ju entfernen, ber über einem Gemälbe liegt, enblich gelingt es ber fauern Mühe, herauszuarbeiten, was ganz frisch, ganz leicht, ganz ein Guß und Fluß aus eigner Tiefe von Anfang an vor der Seele ftand.

Run ein Wort von ben gu freier Berfügung mir bermachten Babieren. Es wird wohl gut fein, wenn ich vom Aufall ben Rat annehme, gewiffe Stude aus benfelben bem Befer porguführen, ebe ich gur weiteren Mitteilung übergebe. Sie fielen mir bei vorläufigem Durchblattern in bie Augen und find fo narrifchen Inhalts, bag ich fie lieber gefonbert pom übrigen aufbede, — nicht baß ber Befer erwarten burfte, im nachfolgenden ununterbrochenen Ernft zu finden, bunt genug fieht es überall aus in biefem Lagebuche, - wenn man ihm ben Namen geben barf, benn es ift teineswegs ergablenbe Buchführung bes Berftorbenen über fein Leben: ein abgebrochenes Sinwerfen von Erlebtem, untermischt mit nachbenklichen Reflexionen und wetterleuchtenben Ginfallen möchte ich es nennen, und überall, wie man fich benten tann, medfelt Ernft mit Sumor ober schimmern beibe burcheinanber. Die Dinge aber, bie mir ba querft entgegensprangen, find pon ber Art, bag ich besorge, fie mochten, wenn ich fie nicht getrennt halte, ber Stimmung bes Lefers, obwohl fie auf folche Mifchung gefaßt ift, benn boch zu viel bieten. Rur unterbruden glaube ich fie nicht ju burfen, benn ich foll ein Bilb von einem Menichen geben und barf nichts ausscheiben, mas bezeichnend ift. So mag benn bas vor bem Eintritt abaetan werben.

Bunächst sielen mir zwischen ben Blättern gewöhnlichen Formats zwei zusammengelegte Bogen auf, bides Zeichenpapier und ungemeiner Umfang. Ich entfalte sie und meinem Auge zeigt sich ein Chaos von Linien auf bem einen, ein noch größeres von Linien und Farben auf bem andern. In ben Felbern dieser trausen Netze stand Schrift in verschiedenen Richtungen geführt, wie solche durch die einteilenden Linien gegeben waren: sentrecht, wagrecht und übers Kreuz in Diagonalen. Beide mühsamen Kunstwerke waren unvollendet, man sah ein Stück ausgeführt, daneben auf derselben Fläche Bersuche, andre Teilungslinien zu führen, die verworrener und verworrener wurden und schlieklich erkennen lieken, daß ber Künftler nicht weiter wußte, steden blieb, erlag. Kleinere Blätter lagen babei, auf benen ber Unglückliche es mit wiederholten neuen Anordnungsentwürfen versucht und einzelne Anmerkungen niedergeschrieben hatte. Beibe Papierungeheuer trugen die sehr schon in Fraktur geschriebene Ueberschrift:

# Syftem des harmonischen Weltalls

Mir wurde gang schwindlig, als ich angefangen, mich in ben Inhalt hineingulesen, und mit bilfe bes wenigen Rommentars auf ben Beilagen zu einer ungefähren Borftellung von ber Abficht bes Unternehmens gelangte. 3ch rannte wie betrunten mit ben zwei Riefentabellen zu Frau Bebwig hinab, hielt fie ihr bor Augen und fragte: "Rennen Sie benn bas? - "Ach freilich, freilich!" war bie Antwort, "bas war's ja eben! Ich weiß noch, als war's heute, wie er anfing, fich oben einzuschließen, gang zergrübelt, in allen Nerven gespannt aussah, wenn er zu Tische eintrat, wie er einmal herabgesprungen tam und ben Bebienten fortjagte, ihm ein Reifzeug zu taufen, - er muffe eine geometrifche Figur ausführen -, bann wie er ebenfo haftig bes anbern Tags nach einer Farbenschachtel schidte! Wie es immer arger mit ihm wurde, hab' ich bann nicht gerubt, bis er mir feine Arbeit gestand und zeigte. Ich beging anfangs bie Torbeit, ihm helfen zu wollen, murbe aber felbft barüber faft berrudt. Und nun erkannte ich, bag es bobe Zeit fei, ibn berausgureigen, benn wirklich, er war nah am Neberschnappen; fo erreichte ich es benn mit viel Bitten und Drangen, bag er nach Italien abreifte burch bie Schweiz über ben Gottharb, und nun sehen Sie, in biefer Beriobe haben Sie ihn kennen gelernt!"

Ich gehe nun mit Seufzen an die Aufgabe, dem geneigten Beser ein, nach Möglichkeit abgekürztes, Bild von dem Bilde bes harmonischen Weltalls vorzusühren. Was gegeben werden sollte, war eine klar geordnete Lebersicht der Durchkreuzungen, denen das Leben und Tun des armen Sterblichen durch die Tüde jenes Etwas unterliegt, das wir in Kürze den kleinen

Bufall nennen. Dan begreift, bag A. G. feinem Blane gemäß eigentlich hatte foreiben muffen: harmonisches Bilb bes unharmonischen Weltalls; man begreift aber ebensofehr, bag ein Gefdmad wie ber feine ben einfach ironischen Ausbrud vorziehen, man ahnt auch zum voraus, wie es ihm bei seinem

Berfuche fustematischer Orbnung ergeben mußte.

Raum ift die Borbemerkung nötig, ber Lefer moge fich erinnern, wie A. E. gewohnt mar, vermbge einer poetischen Berwechslung von Objett und Subjett bie Stellen und Begenstanbe, worin nach feiner Mythologie bie bofen Geifter fich einzuniften belieben, fo zu titulieren als maren fie felbst bie bofen Geifter ober vermanbelten fich in folche. Fangen wir nun an, die Ober- und Untereinteilungen bes Materials, mit welchem unfer Philosoph schaltet, aufmarschieren zu laffen, jo wird ber Befer fogleich in eine Art von logischer Beunruhigung fich gefturat fühlen. "Saubtarten ber Teufel" ift bie erfte Obereinteilung und biefe gerfallt in: innere und außere Teufel. Unter "innere Teufel" verfteht er bie Stellen und Angriffspuntte, bie ber Menich burch feinen Rorber (natürlich ebensosehr als geiftig höchft leibensfähiges Wefen) bem ftorenben Bufall barbietet; unter "außere Teufel" bie Leiben verursachenden Gegenstände in unfrer Umgebung. Schon bies ift berwirrenb. Die Einteilung scheint nur Störungen im Muge ju haben, bie bon außen tommen; figen nun in ben Organen unfers Beibes Teufel und ebenso in ben außeren Dingen, bon benen bie Störung ausgeht, fo folgt ja, daß in allen biefen fällen ein Teufel einen Teufel plagt. Es entstehen aber boch viele Leiben birett aus bem eignen Organismus, bas einzelne Organ ertrankt infolge bon Störungen in irgend einem größeren Funttionsgebiete; fist nun bort ein innerer Teufel, bann mohl auch bier, und fomit plagt auch in diesem Fall ein Teufel einen Teufel, biesmal ein innerer einen inneren. Jeboch tann man fagen, auch Störungen, bie junachft aus bem Innern bes Organismus tommen, feien indirett burch Ginfluffe ber aufern Ratur herbeigeführt, bann tehrt aber bas erfte ber genannten Berhaltniffe wieber: ein (außerer) Teufel plagt einen (inneren) Teufel. Dies find nur Andeutungen, die Reihe ber fich ergebenben Strupel ist unenblich. Genug, ber Urheber wirb selbst nicht am wenigsten barunter gelitten haben — zur Sache!

Als Motto steht ein ziemlich ruchloser Bers:

O Weltgeist, was hast bu getrieben! So gerabe zu bauen, so toll zu verschieben! In beinem weiten Königtum Wird alles schief, wird alles krumm, Wo nicht Wenschen benken und lieben.

hierauf folgt bie Einteilung und lautet also

# I. Sauptarten ber Teufel A. Innere Teufel

Schleimhäute. Zunge. Rehle. Lunge. Zwerchfell. Magen. Gebärme. Blase. Gelenke. Sehnen. Nerven. Gehirn. Augen. Nase. Ohren. Haut. Hals. Hüden. Arme. Finger. Kreuz. Beine. Zehen. Nägel.

Es fallt febr auf, wie wenig bies ift. A. E. hatte ja eigentlich alle empfindungsfähigen Stellen unfres Rorpers, felbft die mitroftopisch fleinfte, aufführen muffen. Er wollte fich auf bie porguglich gefährbeten beschränken und biefe nur in Baufch und Bogen angeben, murbe an biefem Berfahren irre, fing an, mehr ins einzelne ju geben, führte unter anderm bie einzelnen Teile bes Auges auf, 3. B. Sib und Wimper (offenbar, um nachber bas veinliche Ginftrupfen von Wimberhaaren anzubringen), er fab im Fortgang ein, bag er ins Unenbliche geriete, ftrich wieber aus, fcrieb boch wieber, ftrich wieber aus und fo fort. - Mertwürdig verloren fteht zwischen bem übrigen bas Gehirn, boch begreift man die Berlegenheit bes Anordners; benn von ber einen Seite wird freilich jeber Ginbrud im Gehirn erft empfunden, und bemgemäß mußte eine flare Einteilung zeigen, bag bier alles im Mittelpuntte fich fammelt; von ber anbern Seite gibt es aber boch auch lotale Leibenszuftanbe bes Gehirns, und infofern war bies Zentralorgan unter anbre einzureihen. Ersichtlich ift übrigens, bag er unter Gehirn auch die geistigen Funktionen in ber Weise mitinbegriff, bag er an Durchtreugungen eines

Sebankenzusammenhangs burch Borstellungen bachte, bie in benselben nicht gehören, an Zerstreutheiten, Gedächtnisirrungen und bergleichen, wie solche sich bann im Sprechen außern, ba bie Zunge aufgeführt ist, so haben wir allerbings bas Material beisammen, um erwarten zu können, baß nachher in ber betreffenben Rubrik ber entsprechende Zusalksakt, also z. B. närrisches Bernennen, nicht sehlen werbe.

## B. Aeußere Teufel

a. Unorganisches und abgestorbene organische Stoffe Luft. Wind. Licht. Finsternis. Nebel. Wasser. Regen. Schnee. Eis. Erbe. Morast. Pfüßen. Staub. Sand. Steine. Gruben. Holzpslöde. Strohhalme. Dorne. Härchen. Schreibsebern. Sägmehl. Eisenseilspäne.

#### b. Artefatte

Brillen. Hafen. Nägel. Uhren. Zünbhölzigen. Kerzen. Bampen. Münzen. Stiefelknechte. Schnüre. Bänbel. Beinkleiter. Hofenträger. Andpfe. Anopflöcher. Rockhängesichleife. Hut. Armlöcher. Schuhe. Stiefel. Galoschen. Meffer. Gabel. Leller. Schüffel mit Suppe und anderm. Papier. Linte. Böben, besonders Parkettböden. Treppen. Türen. Schlösser. Wände. Fenster. Kandeln. Fußbanke. Wägen, speziell Eisenbahnwägen.

### c. Pflangen

Blatt. Stengel. Zweig. Aft. Stamm. Wurzeln. Kirschen-, Trauben- und andre Kerne. Erbsen. Bohnenfasern. Spizgras. Brennesseln.

#### d. Liere

Insetten. Bögel. Mäuse. Rind. Pferb. Hunde. Ragen. Hafen. Biriche. Rog. Elefant. Würmer. Fifche. Gräten.

### e. Menfchen

Rinber. Frauen. Manner. Greife. Stanbe: besonbers vornehme.

Un dieser Stelle wimmelte es von Korretturen und Durchstrichen. Man sah in eine wahre logische Berzweiflung hinein. Der Versaffer fing an, aufzugählen, nämlich die

Organe, vermittelft welcher uns von außen durch Menschen verdrießliche Störungen bereitet werben, sichtbar aber erkannte er, daß er dadurch in Wiederholungen geriet, teils mit I. A.,

teils mit ber folgenden Rubrit: Aftionen.

Immerhin war benn nun eine — freilich sehr mangelhafte — Uebersicht ber Leibensquellen und Leibensstellen gegeben. Nun mußten die Leiben selbest aufgezählt werden, die im Zusammenstoß aller dieser Dinge ben leibensfähigen Teil mehr ober minder empfindsich treffen. Dies bringt die nächste Haupteinteilung:

## II. Attionen

### A. Der inneren Teufel

Aragen. Rigeln. Riefen. Suften. Schleimen überhaupt. Tropfchen an ber Rafe. Raffeln. Orgeln. Pfeifen. Rafpeln. Schnarchen. Sich verschluden. Lachtrampf. Rolit. Rheumaherenschuß. Dumpfheit. Schlafbrud. Schwinbel. ti8men. Stechen. Glüben. Brennen. Toben. Braufen. Bohren. Rutiden. Stolpern. Fallen. Anftogen. Beifen. Danebengeben. Sich verwideln. Rehlgreifen. Fehlschlagen. Fehltreten. Sühneraugenstich. Ueberschlagen (ber Stimme). Fehlsprechen. Sich berrennen. Bod ichießen. Bergeffen. Mit fich reben. Im Schlaf sprechen. Berwechseln.

### B. Der äußeren Teufel

Herbeit hat es benn, wie wir vorbereitend schon bei I. bemerkt haben, bem Bersasser große Schwierigkeiten gemacht,
daß er vieles, was ber Rubrik I. B. a. (unorganische und
abgestorbene organische Stosse) entspricht, bereits unter II. A.
gebracht hat, als z. B. Rutschen, Stolpern, Fallen: Ereignisse,
die allerdings öfters ohne erkennbares Einwirken eines äußeren
Teusels vorkommen, am öftesten aber doch durch solche herbeigeführt werden, die sich in Schnee, Eis, Steine, Holgestek,
Strohhalme versteden. Auch was die weiteren Einteilungen
unter I. B. betrist, so konnte er in gegenwärtiger Rubrik
nicht mehr mit ihnen zurechtkommen, wenn er in dieser letzteren
Einteilungsselber ziehen wollte, die den I. B. a. b. c. d. e.
logisch entsprächen; benn es ist doch klar, daß z. B. Sich

versteden eine Tude ift, welche von ber Schreibfeber, die unter I. B. a. vorkommt, ebenfo häufig verübt wird, als von ber Brille, bie unter I. B. b. auftritt. Er ließ also in biefer iekigen Rubrit alle Untereinteilung weg und fchrieb getroft ohne symmetrische Ordnung nieber, mas ihm eben gerabe einfiel, als 4. B.: Sich verfteden. Ginhaten. Fallen. Fliegen. Flattern. Anotenbilben. Bu weit, ju eng fein. Fortrollen. Bleiten, Ditgeben (- ein Randzeichen bermeift bier auf ein Beiblatt, bas Belege enthält, als 3. E.: ein Sahr lang wird in der Registratur der lette Bogen eines Attenftoges verzweifelt und vergeblich gesucht, endlich findet er fich auf bem Grund eines andern Faszitels; er mar beim Berpaden mitgeariffen worben. Der Lefer wirb fich erinnern, bag A. E. biefes hochwichtige Ereignis auch in Brunnen ermahnt hat. Folgt noch eine Reihe abnlicher Trauerspiele). Rlemmen. Antleben. Gin Loch friegen. Umftrupfen (3. B. Regenfchirm, Sanbidub). Berloiden, Ausgeben. Dasmifdenrennen, Daamischenreben u. f. f.

Run fügte er gu ben Attionen A. ber inneren, B. ber

aukeren Teufel noch eine Rubrit, und amar:

#### C. Rombinierte Attionen ober Säufungen

Man versteht, daß hier das Zusammentressen von zwei ober mehreren Unfällen an die Reihe kommt. Hier war denn aufzusühren z. B. Husten und Heihe kommt. Hier war denn aufzusühren z. B. Husten und Hexenschuß vereinigt (Beisaß: "so daß bei jedem Hustenstoß ein Schmerz durchs Areuz geht, als sühre ein glühendes Bajonett hinein"). (Der Bersassen, als sühre ein glühendes Bajonett hinein"). (Der Bersassen ihn wieder gestrichen.) Hier ferner: Ratarrh und Kolit (Beisah, für lehtere roter Wein verordnet, für ersteren verdoten); Kolit auf der Eisendahn. Hut vom Wind fortgerollt, gleichzeitig eine Galosche vom Fuß verloren, auch summiert mit Umstrupfen des Schirms, etwa überdies mit Hinuntersallen der Brille. Merkwürdigerweise steht unter anderm ahnungsvoll, als hätte er vorausgesehen, was ihm auf der Fahrt nach Luzern widersuhr: Stimme überschlagen, Hällen vereinigt. Welche Schwierigkeiten sich

hier einer ben andern Teilen parallel entsprechen Anordnung entgegenstemmten, werden wir sehen; erst müssen wir alles Material beisammen haben.

Der Verfaffer begnugte fich nicht mit ben bisber aufgereihten Rubriten. Als Mann von Geift mußte er biefe nadte Aufzählung von Diggeschiden, die großenteils nur finnlicher Art find, boch ungefalgen finden. Es fehlte noch eine höhere Beziehung, eine ibeale Beleuchtung. Es follte bargeftellt werben, wie bie Teufel lugen, als waren bie Runfte, womit fie die Menfchen foltern, fcone Runfte, als ware ihre Golle ein Barabies, ein Simmel, ihre Folter- und Schmachwelt eine Welt ber Romantik. "Schon ift haßlich, häßlich schon." So beschloß er benn, seinem Aufzählungsfyftem eine afthetische Weihe zu geben, ein Afterbilb von Weihe freilich, eine Taufe bes Satans, eine Glorie von farbia ichillernben Lichtern aus bem Schwefelpfuhle bes Abgrunds. Dies follte vollzogen werben burch Bufammenftellung ber aufgezählten Uebel mit ben fconen Runften und beren Zweigen. Dabei schien er es mit ber Architektur und Stulptur ohne Erfolg verfucht zu haben, bagegen mit ber Malerei, Mufit und Poefie ging es ihm fichtbar beffer vorerft namlich - b. h. im Kongept, auf ben Beiblattern. Sier hat er fich junachft feine Rubriten aufgestellt: Malerei mit ihren Zweigen: Banbicaft, Sittenbild, historie, bagu Untereinteilungen: Freste, Staffeleibilb und andres. Dufit: Instrumental- und Bokalmufik; in Untereinteilungen fteht: Dur, Moll; verschiebene Taktarten, tempi; Quverture, Somphonie; Lieb, Arie; Duett, Terzett, Quartett und fo manches weitere. Bei Poefie fehlte naturlich nicht bie Sauptunterscheidung: Lyrit, Epos, Drama: bei Lyrit: Symne, Dithyrambus, Obe, Elegie, Lieb, Ballabe. Bei Epos fand fich bie beliebte Einteilung: ernstes und tomisches nicht, - begreiflich, ba in biefem gangen Syftem alles tomifch ift, namlich für uns, und alles fehr ernft, nämlich für feinen philosophischen Urheber. Richt vergeffen waren natürlich bie mobernen Formen ber epischen Dichtung, Roman und Novelle. Drama wird in erfter Linie bie Glieberung in Exposition, Sourzung und Rataftrophe betont, fobann ber Unterfcbieb ber Stile: Alfsisch hoher Stil und modern charafteristischer ober realistischer. Die Einteilung: Tragodie und Komodie sehlt aus demselben Grunde, warum diese Stimmungsgegensähe im Epos nicht aufgeführt find. — Als Anhang zur

Poefie ift noch bie Rhetorit aufgeführt.

Dies alfo bas Sanze bes Materials, bas aufammenauftellen war. Wie es nun tabellarifc orbnen ? Rur I. A. B. wurden guerft fentrechte Felber burch Linien abgeteilt und bas einzelne in Rolonnenform bineingeschrieben. Es machte fich febr ungleich: für bie inneren Teufel (A.) hatte ber Schonfer biefes Suftems, wie ber Befer mit uns icon beariffen hat, teine formliche Einteilung finden tonnen. hatte es versucht, 3. B. indem er sette: a) Bebeckung, b) Eingeweibe, c) Schleimhaute, d) Sinne, e) Blieber, f) Mustel, g) Rerven, Gehirn u. f. w.; allein er gab es wieber auf, ba er fah, daß fich hier fo nicht trennen laffe, indem boch, um nur ein Beifpiel anzuführen, bie Rafe hauptfachlich um Schleimhautleibens willen aufgeführt mar, bie Schleimhaute aber unter einer anbern Rummer ftanben. Dagegen bie auferen Teufel (B.) erfreuten fich ja einer ziemlich reichlichen Disposition. — Run ging es an die Aftionen. Für biefe wurden wagerechte Felber abgeteilt, bas einzelne tam alfo in ebenfolche Linienform zu fteben; ber Papierbogen wurde in berfelben Dimenfion in zwei gleiche Galften geteilt, bie eine für innere Attionen, bie anbre für außere. edige Sacher waren jest entstanben, und in ihnen follten je bie bezüglichen Attionen sowohl mit ben betreffenben Organen bes Rorbers, als auch mit ben außeren Teufeln fich aufammenfinden. Sie fanden sich auch etwa ba und bort ausammen, a. E. Gifenfeilspane mit Augen ober Sarchen mit Schreibfeber, aber dies eben nur ausnahmsweise, im ganzen entstand lediglich ein kunterbuntes Gemisch. Nun aber die kombinierten Aftionen! Für fie murben Binien gezogen, welche bie vorigen Quabrate in ber Diagonale schnitten, fo bag also nun auch ein Spftem von Dreiedfelbern entftand. Jest follten benn jum Beispiel Berenschuß und Guften aufeinanderftogen, und awar erfterer augleich mit: Areug, ber zweite mit: Schleimhäute; allein es ging nicht anders als vorher, wo das einzelne

von I. A. B. mit dem einzelnen von II. A. B. richtig ausammentreffen follte: die Sachen trafen eben nicht aufammen, ober ebenso wie borbin nur gang ausnahmsweise fanb fich eiwa: Fortrollen mit but und Morast in nachbarlicher Stellung. Und endlich bie Runfte! Für biefe, bas gesamte Bebiet ber realen Leiben überspannende Ibealbeziehung wurde wiederum eine Quereinteilung angeordnet: Diagonalen, die mit ben vorigen fich freuzen, fo bag jest famtliche Bierede nicht mehr nur in awei größere, sonbern in vier kleinere Dreiede, bem Areuzgewölbe gleich, zerfielen. Run ging es aber eben nicht anders als bei ben früheren Ginteilungen. Es war leicht abaunehmen, wohin ber Schalt eigentlich zielte, auf Beiblattern war fogar ausbrudlich vorgemertt, was zusammentreffen follte, es braucht bem bentenben Lefer nicht gefagt zu werben, welche Unfälle mit welchen Formen ber Mufit, welchen Inftrumenten, ferner mit welchen Formen ber Dichtfunft follten nebeneinander zu fteben tommen. Allein es wollte eben wieberum nicht geben; ausnahmsweise wohl auch bier: 3. B. Sals, Reble, Schnarchen, Ragott trafen gufammen, aber andres, was noch viel flarer fich zusammenfinden follte, berirrte fich rein irrationell in anbre Areuggewölbe. Es ift icon ermahnt, daß unfer Tabellenbildner behufs flarerer Unterscheidung auch zu ben Farben griff. Offenbar maren es bie Runfte, bie ihn bagu gestimmt hatten, bies augerfreuende Mittel beigugiehen. Gin ftartes Blau follte biefen Bieudohimmel carafterisieren und war in ben ftarten Strichen ber genannten ameiten Diagonalen reprafentiert; nun murbe bie toloriftische Behandlung fortgesett; tombinierte Attionen feuerrot: einfache Aftionen grun in zwei Schattierungen, innere Teufel gelb, außere rotgelb. Die Farben waren am leeren Rand ungemischt vorgesett. Aber nun, ba in allen Relbern alles ausammentraf, burchbrangen fich ja alle biefe Farben und entstand ein verschwommenes Schmugbilb, unter beffen Geschmiere man bie Schrift taum noch lefen tonnte. Diese und alle porbin genannten Uebelftanbe bestimmten ben Rünftler, es öfters aufs neue mit andern Anordnungen zu versuchen: I. A. B. magerecht, II. A. B. sentrecht, die linke Diagonale (tombinierte Attionen) rechts, Die rechte (Runfte) links, das einzelne in allen Rubriken umgestellt, das Farbengemengsel durch seine Lasuren gemilbert: — Alles umsonst, das Gewirre und Gekleckse wuchs und wuchs und spiegelte sich so sichtlich auf den Sauptbögen und Beiblättern ab, daß aus diesen stummen Flächen in mein eignes Gehirn der Wahnstinn herüberzuschweben drohte.

3ch warf ben ichnoben Papierhaufen zu Boben, eine grundliche Emporung tam über mich. 3ch wußte boch genug bon biefem Menfchen, um ein folches Meuferftes benn boch nicht von ihm zu erwarten. Man burfte ihn nur eine Stunde tennen, um überzeugt zu fein, bag fein Beift immer in Arbeit mar. Sein Grimm über bie ftorenben Rufalle war ja in feiner befferen Quelle nichts anbres als Grimm über Zeitraub, ber auf einer Bergleichung bes Wertes ber Heinen Aufendinge mit bem Werte feiner Geiftestätigfeit rubte. So konnte man ben Wiberspruch begreifen und berzeihen, bag er eben aus biefem Grimm bei ber Betrachtung iener Dinge fich aufhielt und eben die Zeit, beren fie nicht wert find, in nur au vollem Daß ihnen widmete. Aber nun biefen Wiberfpruch fo weit treiben, fich fo fower an feiner Reit verfündigen: bas mar benn boch zu arg, mar unverantwortlich, war abscheulich! Mir fiel wieder ein. mas ich einst auf ber Arenftrake ibm au Gewiffen geführt. ich hatte ben Toten aus bem Grabe forbern und in Donnerpredigt wiederholen mögen, was ich ihm icon bamals vorgehalten, ich ballte ben Papierhaufen zu einer großen Rugel aufammen und schleuberte fie an bie Wand, als ware ihre Rlace die Stirne des strafwurbigen Sunbers. Doch beffen schämte ich mich wieber, legte ben Anauel vor mich bin, fah ihn ruhig an und fand bei gesammeltem Rachbenken, bag biefer narrifche Berfuch fo gang unmertwürdig eben nicht fei, freilich nur im negativen Sinne, nämlich als abfcredenbes Beispiel. A. E. wollte feine Bebanten in ein Spftem bringen, es begreift fich benn boch, bag fie einmal bis babin fich aufpiken mußten: er wollte ber Weltorbnung - allerbings nur bem unteren Stodwert berfelben, benn an ber Gute bes oberen Stockwerks, bes fittlichen Reiches, mar er ja nicht verzweifelt - ben Boffen fvielen, ihr einmal

tabellarisch vor die Augen — als hatte fie folche — zu ruden, was für eine schlechte Ordnung fie fei. Alfo ein geordnetes Bilb bes Ungeordneten follte aufgebaut, eine harmonische Uebersicht über alle bisharmonischen Durchtreugungen follte hergeftellt werben. Wie tonnte es anbers tommen, als bag bas Objett auf bas Subjett, ber Inhalt auf bie Form fich übertrug? Durchtreuzungen find ja Durchtreugungen; ich tann fie nicht berechnen, nicht orbnen. fie laufen bon und nach allen Seiten, find rein unbeftimmbar: so mußte benn bie Uebersicht einer ungeordneten Welt natürlich felbst ungeordnet, bas Bilb ber Disharmonie felbst bisbarmonisch werben; es gibt ja teinen Plan fürs Planlofe, kein Suftem bes Syftemlofen. - 3ch wollte, ba fie nun in biefem berneinenben Sinne Wert für mich bekamen. bie Papiere boch nicht gerftoren, faltete ben Alumben wieber auseinander, glattete die Bogen, ba fiel mein Blid auf eine Stelle, wo ein Wort ftanb, bas ein in buntler Ferne fcwebenbes Erinnerungsbilb in mir auffrischte. Es biek amplificatio. Ich fah aufmertfamer nach. Es tam bor bei ber Rubrit Abetorit. Dort ftanben einige ber Ramen, mit welchen die alte Wiffenschaft ber Beredsamkeit gewiffe Teile ber Rebe lateinisch zu bezeichnen pflegte: exordium, narratio, reprehensio und bergleichen. Amplificatio nannte man eine Brachtwenbung am Schluffe, worin ber Rebner burch eine Rulle von Bilbern und Saufung tongentrierter Beweisfate seine Weisheit noch einmal tüchtig aufputt, um so mit einem recht flotten Trumpf abzutreten. Diefe amplificatio follte nun auf ber Tabelle zu einem Sauptstud tombinierter Aftionen au stehen tommen. Und biesmal war es ihm benn wirklich gelungen, bas Wort zusammenzubringen mit ber porhin erwähnten Rombination: Suften, Sangenbleiben. Fallen. Geheimnisvoller Bug bes Menschenschickfals! 218 hatte er es geahnt, was ihm turz barauf bei Rügnacht wiberfahren follte! War es ein Wunder, wenn er uns bas gelehrt flaffifizierende Wort zurief, als feine Ahnung fo furchtbar fich erfüllt hatte?

And nun — was konnte ich machen? — nun bauerte er mich wieder.

Gesonbert vom übrigen teile ich serner die unvollendete Stizze eines Singspiels mit, die mir beim Blattern in die Hande siel. Die Ueberschrift bezeichnet dies Produkt als Singtragodie.

#### Aft I

Szene 1. Schreibzimmer

Berjonen:

Ein Härchen. Tinte. Eine Schreibfeber. Ein Buch.

Das harchen, mitrostopisch klein, in einem Tintensaß besindlich, trägt im bünnsten Sopran eine Arie vor, Text gerichtet an die danebenliegende Schreibseber, welche den ausgedrückten bosen Absichten Entgegenkommendes in einer Antistrophe spiz vorträgt, hierauf entsprechendes Duett.

Demnächft Rezitativ, Baßstimme, ausgehend von einem Buch auf dem Bücherbrett über dem Schreibtisch. Richernde Antwort von Geistern in der Tinte. Duett von Tinte und Buch vereinigt sich mit Harchen und Feder zu einem gefühlten Quartett.

# Szene 2

## Berfonen:

Hilario, schöner Jüngling. Die vorhergehenden.

Man hört Schritte, genannte Geister verstummen. Hilario tritt ein. Wonolog. Hilario liebt auss äußerste eine Jungfrau Abelaide. Ist schückterner Komplexion, hat noch kein Wort gewagt, beschließt zu schreiben. Tunkt ein.

Harchen und Feber vereinigen fich innig, Silario wirb nach mehreren Bersuchen, mit bem verfluchten Pinsel zu schreiben, sehr wilb, schreibt Grobheiten ftatt Zärtlichkeiten.

Reue Feber. Fängt von vorn an. Es geht fließend vorwärts. Beschließt Zitat aus Petrarka. Will den Band herabnehmen, er fällt aufs Tintenfaß, das ganze Schreiben wird schwarz übergossen. Hilario beschließt in Berzweiflung,

es boch mit bem lebenbigen Worte gu' versuchen. Er hofft, ber Geliebten im Bart zu begegnen, will magen, fie anzureben.

Sinter ihm her höllischer Lachchor genannter Bersonen ber erften Szene.

> Saene 3. Part Berfonen: Gine Pfühe. Ein Bühnerauge.

Arie mit einem gewiffen Nebrigen Etwas in ber Tonfarbung vorgetragen bon ber Pfuge, entsprechend von Inftrumenten begeitet.

Gin weißlicher Bunkt schwebt herbei; berfelbe erweift fic, naber fichtbar, als Suhnerauge (außerft giftiger Blid und Befamtausbrud). Arie: hornig harter, frittib brennenber Ton. Text offenbart teuflische Absichten.

Berichmörungsbuett zwischen beiben.

Aft II Spene 1

Berfonen:

Die vorbergebenden. Hilario. Abelaibe, felbftbewußte Jungfrau. Bögel.

Silario tritt auf, heiter gespannt, bas Suhnerauge fcmebt, einen feurigen faben burch bie Suft giebenb, nach ihm bin, verschwindet in feinem Sadftiefel. Er winfelt, hintt, fallt in bie Pfube, wird febr bredig. In biefem Augenblick erscheint Abelaibe. Lacht fehr, verhöhnt ihn bitterlich. Beibe ab. Triumphchor genannter Objette, vermehrt burch Bogel, welche bon Baumen jugefcaut.

Dies wird genugen, ein Bild von A. E.s Rompofition au geben; ich barf bie Gebuld bes Lefers nicht burch weiteren Auszug ermüben. Es genugt, noch zu ermähnen, bag bie Stigge andeutet, Silario wiffe, burch einen Rambf mit einer Reihe ähnlicher hinderniffe vordringend, endlich boch Abelaidens Liebe zu erringen, eine selige Stunde werde ihm in Aussicht gestellt; dann folgt noch eine um weniges ausgesührtere Szene:

Szene A. Apothete Perfonen:

Gin Rolben mit Mandelmilchsirup. Gine junge Raye. Gin junger Apotheler. Hilario.

Arie obgedachten Kolbens: weichlich zäher, doch zugleich tückischer Ton, entsprechender Text. Junge Kape erscheint; tindlich heiterer Gesang. Duett. Sehr eilig eintretend Hilario. Aus dem Nebenzimmer kommt der Apotheler. Hilario bittet sehr dringend um einige Tropsen Laudanum, der Apotheler verlangt ärztlichen Borweis, und allzu gewissenhast (— noch junger Gehilse —), da Hilario solchen nicht besitzt, verweigert er die Bitte. Hilario: "dann Mandelmich, schnell!" — Apotheler: "dies gern!" holt den Kolben, stolpert über die junge Kahe, der Kolben liegt zerschellt am Boden, Hilario rasend ab. Furienhaster, grell-gellender Berhöhnungschor der Scherben und der Kahe. Trio mit der Jammerstimme des Apothelers.

Hier brach das Fragment mit einem wilden Fahrstriche ber Feber ab, die dann wie toll in trazigen, borstigen Linien auf dem Papier umhergewütet haben, hierauf etliche Male sentrecht aufgestaucht worden sein mußte; dies bewiesen starte, von Sprizaureolen umgebene Tintenkleche.

Das pathologisch schnelle Abbrechen war mir nicht gerade komisch, es gab an andres, wenn auch noch so Ber-

schiedenes, zu benten.

Bei weiterem Durchstöbern stieß ich auf eine Schicht gedruckter Blätter, auf beren Kand ich Anmerkungen mit roter Tinte bemerkte. Das Gedruckte konnte nicht von A. E. verfaßt sein, es war der Ansang eines Romans, dessen Still und Inhalt weiblichen Ursprung erkennen ließ, das Titelblatt sehlte. Auf einem Beiblatt stand von seiner Hand geschrieben: "Das ist teine Kunst, ibeal tun, wenn man alles ungenau nimmt. Wart, Blaustrumpf, wart, Gans, ich will bir's einmal zeigen! Weinst du, die Dinge der Welt laufen nur so glatiweg in geölter Kurbel?"

3d ftelle einige Sate heraus mit ben Anmertungen, um

einen Begriff bon biefen Korretturen gu geben:

"Es war ein lachenber Morgen Ende Augusts. Wir standen reisefertig. Der gute, liebe Onkel! Es war ihm schwer geworden in seinen Jahren, aber er hatte sich entschlossen; mein Sehnen sollte erfüllt werben, er führte mich nach Paris. Die Koffer waren gepackt —

Anmertung : bis auf einen, ben Haupttoffer, wozu ber Schluffel

verlegt war —

Die Droschte war bestellt -

Anm.: und tam nicht.

Enblich fteigen wir in ben Wagen -

Anm.: wobei ber Onkel fehltrat und umfiel —

Wir figen, bas Dampfroß schnaubt, bie Raber beginnen zu rollen -

Anm.: bas Handgepad fällt aus bem Netfach und treibt bem Ontel ben Sut an.

Noch ein Gruß an die liebe Schwester Ida, ein Schwenten meines Tuchs —

Anm.: wobei bas Fenster fällt und ihr die Hand einklemmt. Der Kondukteur coupiert; o, er erschien mir wie ein Götterbote, der meine Seele nach Elpsium einlade —

Anm.: boch ber Ontel fand bie Billette nicht.

Mir gegenüber — o schöner Anfang! ein junger Mann — in Zivil — hat aber etwas ebel Ariegerisches, selbstbewußte Haltung, Blick lebhaft, dabei etwas männlich Herrschenbes und boch zugleich so Feines — wohl Garbeoffizier?

Anm.: worauf besagter Herr ben einen und dann den andern Fuß neben den Onkel aufs Polster hinüberlegt und der Onkel sich sanst beschwert und eine sackgrobe Antwort bekommt.

Balfamifche Morgenluft weht herein.

Anm.: Dem Ontel fahrt eine Rohlenftaubfafer ins Auge.

Stäbte und Dörfer im Sonnenglanz sliegen vorüber, die Schwalben schwirren, die Natur taucht, badet, schwimmt beseligt in sich selbst. Ja, die Natur hat Seele, sie ist doch immer seelisch besagend. Die Natur ist Geistsüsterung, der Mensch Geistsprechung, sie ist Geistbuftung, der Mensch Geistblitzung. — Dies ist ein Gedante! Ich zeichne mir ihn in mein Poesiealbum. — Und nun, du Natur der Natur, goldiger Süden, duste mir labend entgegen!

Anm.: Sie sucht die mitgenommene Orangentorte, der liebe Onkel hat sie versessen.

Wehe! kann wolkenlos kein himmel bleiben? Das lachenbe Antlitz ber Natur trübt sich, ein Strichregen beginnt zu fallen, sie finkt sich selbst als weinendes Kind in die Arme. Aber warum so heftig, beine Tranen nehen mich zu stark! — "Ja, bitte, ebler junger Mann, schließen Sie das Fenster —

Anm.: welches sich nicht schieben lassen will, weswegen ber Ontel mithilft. Beibe brüden, und ba es rasch nachgibt, stoßen sie bie Scheibe hinaus."

Benug und wohl schon allauviel, ber Spaß ware gerabezu langweilig zu nennen, wenn ber munberliche Korrettor nicht auf eine Steigerung losarbeitete. Eine folche lag benn auch im Entwurfe bereit und baneben bas Material, woraus er bas Saubtmotiv bierzu entlehnte, nämlich einige Blätter aus ber Schrift bes bekannten Obpropheten von Reichenbach: "Der fenfitive Menfch", auf benen fich bas Obleuchten ber bei Schnupfen und Ratarrh affizierten Rörperteile beschrieben findet. Gine große "amplificatio" follte nun losgeben. Dan ift in einen langen Tunnel eingefahren. Die Lampe, angegundet, geht burch irgend einen Bufall wieber aus. Der gute Ontel hat bie Reise im Buftanb besagter Affettion angetreten. Jest, im Duntel, bemertt man querft, daß beim Suften gange Lichtgarben, Oblicht ber entzundeten Schleimhaute ber Mundhöhle, ftogweise seinem Munde entfahren — (biefe und alle folgenden Erscheinungen wörtlich nach Reichenbach). Bereits hat auch feine Rafe ju leuchten begonnen; fie erscheint in biefer Lichtemanation brei- bis viermal vergrößert, armlang, fugbid, ftets intenfiver wird bas Obglüben, Lausende von roten und gelben Obfunkten entsprühen biefer furchtbaren Leuchte, bann scheint es wieber, als hange ein aroker Lichtklumben wie eine baumelnbe Laterne von ihr berunter. Aber mehr noch, Entfeklicheres gelangt zur Babrnehmung ber Infaffen bes Wagens: burch bie Bekleibung bindurch erscheint auf der linken Bruft ein handgroßer leuchtender Fled, - bas Herz -, bann etwas tiefer, unter ben Rippen, ein schräger Lappen bläulichen Lichts - bie Beber bes unseligen Greifes. Die Augenzeugen wollen zuerft ihren Sinnen nicht trauen; ebe fie Zeit haben, die Saufung biefer wunderbaren Phanomene ju beobachten, hat fich noch anbres ereignet. Der Ontel und bann ber junge Dann hatten fich in die Scherben ber gerbrochenen Scheibe gefett; fie schreien erbarmlich auf. Inzwischen find bie genannten Obftrahlungen auf folche Bobe geftiegen, bag ber Ruf: Feuer! Feuerio! mit bem Behrufe ber Bermunbeten ausammentrifft. Der Konbukteur erscheint eilig im Wagen (man hat fich bie langen Waggons ber Schweiz und Amerikas vorzustellen), stürzt alsbalb wieber fort und läßt wegen Feuergefahr ben Bug ftoppen, bringt ben Bugführer berein, bieser erkennt in dem jungen Mann einen reisenden Runftler im Tach ber natürlichen Magie, ber turglich in ber Sauptstadt aufgetreten ift, fahrt ihn an mit Scheltworten über schlechte Charlatankunfte; bie sämtlichen Baffagiere verharren in der Borftellung, es brenne, ber Ontel - ein Greis von demisch-physitalischer Selbsttenntnis -, ruft bazwischen haufig und vergeblich: "Es ist ja nichts, es ist ja nur Obpositiv!" Die Richte liegt in Ohnmacht, jest ertont ber Schredensschrei, es tomme ein Begenzug herangebrauft -

Bis hierher war dieser schreckliche Hergang stizziert, und hier sand ich das Manustript abgebrochen. Der Urheber mußte sühlen, daß er seinen ursprünglichen Borsak ganz aus dem Auge verloren hatte; das war ja nicht mehr Korrektur einer fremden Arbeit, des Damenromans, sondern eigne, freie Idealdichtung (in seiner Sprache zu reden). In diese salsiche Wendung war er begreislicherweise hineingeraten, weil ihm die unterbrechenden Schulmeisterrotstriche denn doch entleidet waren und weil er denn doch fühlen

mußte, daß jede seiner Zwischenbemerkungen die folgende und so den ganzen Roman aufhob. Nun hatte er es aber doch auch nicht darauf angelegt, selbst zu dichten, also ging das eine nicht und das andre nicht, also: Bunktum, Ende!

haben biefe grillenhaften Phantafien, wie fie bis in bie Sonurre, die Rinderei ausschweifen, ben hartgeprüften Befer verbroffen, geargert, fast um bie Gebulb gebracht, fo fohnt er fich boch vielleicht mit bem ichiefgewickelten Manne wieber aus, wenn er nun im Tagebuche bie Golbfaben finbet, bie fich burch bas bunte Garn biefer Wicklung reich und ftart hindurchaieben. Das feinste bieses Golbes ift Denten, philofophisches Denten, "bes Menschen allerhöchfte Kraft". Db man barum ben Mann einen Philosophen nennen barf, bas freilich ift eine Frage; ich enthalte mich, bas Wort barüber au nehmen, bas Tagebuch mag felbft antworten. Bielleicht ift ein Teil bes inneren Ungluds in biefem Beben auf biefer Stelle zu fuchen; ber Befer wird Anbeutungen finden, bie babin zeigen; vielleicht trug es zu seiner Berftorung bei, baß die Mischung ber Arafte in ihm zu bunt mar, um ber ebelften ein gerades und ausgewachsenes Bebilbe zu erlauben. Und boch war fie ftart genug, ihrer Gegenfüßlerin, ber Bhantafie, bes Raumes fo viel wegzunehmen, daß ihr biefelbe Gemmung wiberfuhr. Freilich ift es mit biefem bunten Teil bes Einschlags an fich icon eben auch feltsamlich beftellt; ber Weber neigt au febr jum Bidgad, als bag man ein harmonisches Geflecht von ihm erwarten konnte, und wir burfen es ihm wohl immerhin gutschreiben, bag er es bieser Reigung wenigstens abgerungen bat, die Pfahlborfgeschichte fertigzubringen, bie boch in einem gewissen Sinn ein Ganges genannt werben tann. Diefe ift aber auch bas einzige Durchgeführte; ba und bort finben fich Faben für anbre Rompositionen, fie brechen jeboch ab, find fallen gelaffen, und fo tann man foliegen, bag auch nach biefer Seite ein Befühl bes Ungluds über eine unterbundene Aber in ihm umwühlte; benn er wollte tatig fein, wollte leiften, wollte ber Welt etwas sein. Was ich Zidzack nenne, bazu gehört auch eine über bas Dag gehende Liebe jum Elemente ber narrifden Borftellung. Oft mußte ich fcon beim erften Durchlesen an Lichtenberg benken. Obwohl ich einige ber stärksten Proben bieses Zuges vorausgenommen habe, möge sich der Leser doch erinnern, daß ich ihm nicht die Aussicht erössen konnte, es werde ihm nach überstandener Geduldprobe im folgenben nur Vernünftiges geboten werden; auch des Tollen im ebengenannten Sinne wird ihm noch mauches aufstoßen. Es wäre in der Tat ein verkehrtes Tun, wenn ich eine völlige Ausscheidung vornehmen wollte, so verkehrt, wie wenn ich frei über die Reihensolge der Blätter disponierend versuchen würde, in das Durcheinander eines Tagebuchs, gesührt unter den Impulsen des Augenblicks von einer tief, heftig und widerspruchsvoll bewegten Natur, eine

Logische Ordnung zu bringen.

Noch finden fich andre Raben, die ber wilben Farbenmischung einen febr ernften Untergrund geben, schwarz wie bie Nacht, wohl auch blutrot. Ich fand zwifchen ben Blattern ein schwarz eingesiegeltes Paket. Ich scheute mich, es in jenen Tagen ju öffnen, die ich in ber Beimat bes Berftorbenen gubrachte. Ich abnte Erschütternbes und wollte es für jest ruhen laffen mit bem Toten, ber es überwunden hatte: ich wollte bem Gangen eines abgeschloffenen Bebens in ftill wehmutiger Betrachtung nachschauen, tein Teil biefes Bangen follte mir in biefer Stimmung reinen Schmerzes gur erschredenben Begenwart werben. Wie febr fühlte ich, bak ich recht getan, als ich nachher zu Hause bie Siegel öffnete! Das Ratfel, bas jene zwei Frauenbilber uns vorgelegt, es lofte fich, wiewohl nicht zu völliger Belle. zudenbes Schlaglicht fiel auf ein schweres, ja furchtbares und nach Ueberwindung des Schwersten immer noch tragisches Stud Denfchenleben. Ginen Beitrag zu weiterer Bofung brachte mir später ein Rufall, von bem ich berichten werbe. An ber Stelle, wo im Tagebuch eine große Sude aufftokt. werbe ich als Serausgeber bas Wort ergreifen und einfügen. was ich burch biesen Zufall erkundet habe. Alles Dunkel wird freilich auch burch biefe Rachhilfe nicht gehoben. Uebrigens mar A. E. in bem Berfiegeln von Studen, benen er besonders intime Erlebnisse anvertraut batte, nicht konsequent. Im offenen Teil ber Manustripte finben fich ber

Stellen nicht wenige, die sich auf den gewitterdunkeln Inhalt jener Blätter beziehen, auf den schrecklicheren ihrer Lücke raten lassen, und man sieht in einen Zusammenhang, der sich weiterhin durch das Ganze dieses schwergeprüsten Lebens als nächtliche Stimmung ausbreitet. Ein Leser, den auch der Gedankenernst des Berstorbenen noch nicht mit seinen Launen, seinem baroden Humor versöhnt haben sollte, wird, so darf ich wohl voraussehen, wenigstens durch Teilnahme an den Stürmen, die durch dieses Leben gefahren sind, zu größerer Nachsicht bewegt werden, um so mehr, da doch in der Schlußstimmung, so viel möglich, die harten Mißstänge sich lösen.

Bedauerlich ist, daß man nichts von der Jugendgeschichte bes Bersassers erfährt; das Tageduch beginnt nicht früher, als mit dem Antritt seines ersten Amtes. Man möchte so gern Aufschluß darüber erhalten, aus welchem Boden ein Baum mit so trausgebogenen Aesten entsprungen, unter welchen Einslüssen er so knorrig und krumm und doch auch so tüchtig gewachsen ist. Mir ziemt jedoch nicht, den Gedanken, die sich der Leser hierüber bilden mag, mit Schlüssen und Bermutungen aus meiner Werkstatt vorzugreisen.

Sehr vieles habe ich geftrichen, bie Blatter konnten mit weit mehr Recht ein Tagebuch genannt werben, wenn ich allen Stoff aufgenommen hatte, mas boch gewiß nicht zwedmaßig gewesen mare. Gin Teil besfelben besteht aus einer Maffe gang trodener Notigen. Es find in ben Abschnitten, welche ber Zeit ber Amtstätigkeit angehören, meift Bormertungen für die Tagesaufgaben, man fieht in ein fehr punttliches, gewiffenhaftes Arbeiten hinein. Außerbem finbet fich überall eine Menge außerft kleinlichen Zeuges; A. E. zeichnet sich auf, wo man biese und jene Bagatelle am beften tauft, jum Beifpiel Bembinopfe von richtigem Profil; für bie Reisen besonders ift in biefer Richtung umstänblich vorgesorgt; febr wichtig wird überall bie Frage nach guten Gafthofen behandelt, und es läßt fich ertennen, baf A. E. ein bitterer ffeind ber Saufer mar, bie auf vornehmen, mobernen Jug eingerichtet find; eifrig meibet er, mas Sotel beift, und weilt bagegen gern, mo es noch in gutem patriarcalisch gemütlichen Stile jugeht. Berat er in ein Gafthaus ber erfteren Rlaffe, fo tann man bie 3wischenbemertung finden: "Ginen naseweisen Rellner geschüttelt", ober: "Die Bougies auf die Strake geschmiffen". ober: "Sanbel megen ber Beche", mabrent in einem albergo, das er als altgebiegen belobt. Trinkgelber von auffallend fplendiber Sobe notiert find. Für die Stadte find überdies als Frucht eines fichtbar eifrigen Nachfragens haufig bie Beschäfte bemerkt, wo man ben und jenen Artikel bes Reisebebürfniffes gut eintauft, namentlich finbet fich bie Rufbelleibung ernftlich bebacht. In Benebig beift es einmal: "Wieber eine Stunde bei meinem maderen calzolajo geseffen; auter Alter, enge Wertstätte malerifch: intelligenter Ropf, begreift ben Fuß." Zwischen folden Rotigen lieft man einmal: "Da bittet mich eine beutsche Dame in Mailand, fie mit belehrenben Winken für ihre weitere Reise auszu-Bereitwillig nenne ich ihr gute Gafthofe, gebe ihr ben wertvollen Rat, nie anders als mit genügend ausgetretenem Schuhwert zu reifen und fo weiter, fie fieht mich verblufft und verftimmt an und gefteht bann ihre Enttauidung. Dumme Menfchen! Jest meinen bie, ich werbe mit afthetischen Phrasen - Staliens ewig blauer himmel entgudenbes Banorama — Berle ber Blaftit — göttliches Bemalbe' — und berlei loslegen — Donnerwetter! Wer tann Schones feben, Schones fühlen, wenn ihn ein Suhnerauge brennt! Wer wibrig wohnt, hat für nichts Stimmung, wer nicht gern zu haus ift, ben freut auch braugen nichts. Das Höhere versteht sich ja immer von selbst! Für die Bafis, die Borbedingung, muß geforgt werben." Zwischenbemertungen, weil fie boch daratteriftisch erscheinen, hatte ich vielleicht mehr aufnehmen follen, aber ba fie meift mit so viel trodenem Inhalt verzahnt find, war es zu fdwierig, fie auszuschneiben. — Zwischen biesen Dingen liegt in bichten Sarben bie Ernte wichtigerer Borftubien gehäuft: Auszuge aus Reisebuchern, Geschichtswerten, namentlich aber aus tunfthiftorischer Literatur. Man fieht mit Bergnugen: ber feltsame Mensch war soweit gang vernünftig, bag er gut einsah, man tonne nie zu mohl vorbereitet auf Reisen geben.

In ber Tat hängt ja von dieser Stoffsammlung, die bem Raturmenschen als etwas Totes erscheint, nichts Geringeres ab als die Belebung der Stätten, die der Reisende besucht.

Ehe ich an die Verdssentlichung ging, habe ich mich nach . . . begeben und das Ganze des Tagebuchs Frau Hedwig vorgelegt. Man kann sich benken, wie die Mitteilung der besonders inhaltschweren Abschnitte sie bewegte. Einverstanden war sie mit mir, daß ich mich nicht schenen dürfe, auch diese Teile der Oeffentlichkeit zu übergeden. Sie sind zum Verständnis des Ganzen der Persönlichkeit nicht zu entbehren, und übrigens hat ja der Tod "eine reinigende Kraft". Auch das Wilbeste, ja das Grasse erscheint abgekühlt, ersicheint wie unter einem dämpfenden Flor, wenn das Leben abgeschlossen, wenn es ein Vergangenes geworden ist.

Rur weniges bleibt mir noch zu erzählen, ehe ich bas

Wort an bie fprechenben Blatter abtrete.

Mein ganzer zweiter Tag jenes ersten Besuches in . . . war einer vorläufigen Durchsicht des offenen Teiles berselben gewidmet; abends holte mich der Assesson, um mich unsrer Beradredung gemäß in die Gasthosgesellschaft zu bringen, in welcher der Verstorbene ein paarmal jede Woche seine Abenderholung zu suchen psiegte.

"Spielen Sie Billard?" fragte mich ganz außer Zusammenhang mein Begleiter, als wir uns mit einiger Schwierigkeit

auf ber ftart belebten Sauptftrage vorwartsbewegten.

"Warum? Wirb benn heut abend bort —"

"Rein, nein, nur um zu wissen, ob Sie bas Spiel kennen."

"Wohl, ich habe früher nicht ungern gespielt."

"Run, dann wiffen Sie, was man Dessin nennt, mit ober ohne Dessin spielen, — verzeihen Sie mein rasches Fragen, — ich wollte eigentlich vom Seligen reden —"

"Sollte ber ein leibenschaftlicher Billarbspieler -?"

"Durchaus nicht, konnte es wenigstens in Konversationszimmern nicht ausstehen — ,verklappert uns das Wort im Munde — macht den Gelben des besten Gedankens ins Edloch' konnte er sagen; — ich bedurfte nur des Wortes Dessin." "Wir tonnen es mit Borbenten überfegen."

"Recht, also Borbenken. Sehen Sie, ging man mit bem Seligen burch biese Straße, ba hatte man seine liebe Not. Er war so surchtbar heftig gegen unbequemes Indenweglausen, er ging auch sehr schnell —"

"Jawohl, und straff gerablinig, immer bie kurzeste Linie beschreibend, es schien mir, er konne gar nicht schlenbern, ich bemerkte, bag er, wo irgend möglich, bei Biegungen bes

Weges bie Sehne bes Bogens ging -"

"Freilich! Freilich! Und im Menschengebrange, ba war es ja nicht möglich, fo birett und rafc nach bem Biel gu eilen. — Run brauche ich Ihnen nicht erft zu fagen, bag er bas fehr wohl begriff, so unvernünftig, so finnlos ungebulbig war er ja nicht. Er nahm bas Gebrange gang in Rechnung, faßte mit seinen scharfen Sinnen bas Raumbilb mit ben barin fich bewegenden Menichen blitischnell auf und zog fich im Geist augenblicklich eine Linie, auf welcher er burch bie gegebenen Ruden wie ein Pfeil hindurchichiegen wolle. Bei biefer Linearberechnung vergaß er nur, bag ber Zufall noch schneller ist als unfre Strategie, und in solche Engpasse im Ru neue Wanberer hineinzuschieben pflegt. Wenn nun bas geschah, so wurde er - nicht sogleich, aber bei läftiger Wieberholung - gerabezu wutend; er ertlarte bie Ginbringlinge für Menfchen, die fich von ben Teufeln aufftiften laffen. Wir gingen einmal juft in biefer Gegend hinter brei Denichen ber, welche bie Breite ber Fußbant einnahmen und uns ju langfam fich bormartsbewegten. Un ihnen vorüberautommen, will A. E. einmal, aweimal ben Moment benuken. wo fich ein Zwischenraum zwischen ober neben ben breien ergab, jedesmal wird uns ber freie Raum verrannt, und als bas zum brittenmal tam, verlor er bie Raffung so febr, bak er bem harmlofen, unbefannten Tater im Anftreifen aurief: "Welcher Teufel führt Sie in meine Thermopplen?" Der herr icof mit einem unwilligen Grungen weiter, fehrte bann rafch um, holte A. E. ein, hielt ihn an einem Rodtnopf und fagte: "Wohin, Herr Leonidas? nach Fernau?" (unfre Jrrenanftalt). — , Nein, o Xerres, nur zum Sabes!' antwortet A. E. fehr ruhig und ernft. Im Weitergeben fagte er mir, es

habe ihm allen Zorn niedergeschlagen, baß ber herr etwas griechische Geschichte wiffe. — Es war kurz vor feinem Tobe."

"Hubsch, baß Sie mir bas erzählen," fagte ich, "ein Bilb

bes lebens --

"Richt mahr? Dies Durchkreuztwerben im Gehen —

,Benn aller Wesen unharmonische Menge Berbrießlich burcheinander Mingt.

Und fein ftraffes Bielen im Sang ein rechtes Bild jener Menfchen, die von einem besonders feinen und scharfen Ge-

fühl bes 3wedmäßigen heimgesucht finb --

"Ja, zu vordenkende Naturen, die stets übler durchkommen als die glücklich Blinden, welche einfach zutappen, — Naturen, benen das Leben so schwer wird, weil sie das Zweckwidrige zehnmal wunder reibt als den gröberen Nerv."

"Prometheus, nicht bom Beier, fonbern von Spagen ger-

hadt —"

Wir waren im Abendzirkel angekommen. Außer ein paar Herren, beren Namen und Stand ich vergessen, sand ich ben Diakonus Zunger (Tetem), ben Oberförster, zwei Aerzte, einen pensionierten Kameralverwalter. Ich wurde natürlich als ein Freund des Verstorbenen vorgestellt. "Eben recht," sagte der Oberförster, "wir sind gerade einmal wieder am Thema."

Der eine ber Aeskulape — mit Namen Schraz — ber Affessor sagte mir nachher, A. E. habe ihn früher zum Arzte gehabt, bann "wegen sehr bummer Art von Berständigkeit" ausgegeben — bieser Doktor Schraz hatte behauptet, bas verstorbene Mitglied sei ein Gesprächtbrann gewesen, habe nur sich wollen reden hören. Der Obersörster hatte ihm halb und balb beigestimmt.

"Das erlaube ich mir zu bekämpfen," sagte Zunger, "und es ist — verzeihen Sie, meine Herren — ungerecht von Ihnen, so zu urteilen. Der Herr Bogt wurde minbestens ebenso ärgerlich, wenn man andre, als wenn man ihn unterbrach. Erinnern Sie, Herr Oberförster, sich nicht mehr, wie er damals fortlief, weil man Ihnen östers in die Rebe siel?"

"Ja, ja, bamals," fagte ber anbre Argt, "wie Sie bie

Geschichte von Ihrer isabellfarbigen Diana erzählten mit ber Wurft unb --

"Und wahr ist's erst noch," rief jeht der Nimrod, der plöhlich das eigentliche Thema vergaß; er ließ sich gern anreizen, noch einmal zu erzählen, und nach einer begeisterten Charakterschilderung seiner Hündin, die "mindestens so gescheit sein Wensch", ersuhren wir denn, daß der Jägersmann dieses eble Tier einmal ertappte, wie es so ganz unter seine Würde herabsank, daß es in der Küche eine Bratwurst stahl. "Und dann?" riesen die Zuhörer. "Und wahr ist's und bleibt wahr," beteuerte er, seinen langen, blonden Schnurrbart streichend, "ich nehme Gist darauf, die Diana, wie sie mich sieht, läßt die Wurst fallen und wird feuerrot im ganzen Gesicht —"

Ich lachte herzlich mit bem Chore, ein errötenbes Tier war auch mir neu, weit neuer als die Behauptung dieses Münchhausen, seine Diana könne veritabel lachen.

Man kam auf A. C. zurud, seine Tierliebe, man erfreute sich ber Eigenschaft, nur Dottor Schraz fand sie "etwas kindlich". Dann brachte ihn die Hundsgeschichte auf bas Anekbotenwesen, und dies gab dem wenig Wohlwollenden Anlaß, den Toten zu beschuldigen, daß er doch ein gar zu starker Anekbotenerzähler, ein Meibinger II. gewesen sei.

Jett fiel lebhaft ber Assessor ein: "Haben Sie nie bemerkt, meine Herren, daß er in bieser Richtung immer nur bann loslegte, wenn sich Sondergespräche am Tisch auftaten? wenn bann auch das zu laute Sprechen ansing? Die Leute zu einem Gespräch zusammenbringen mit jedem Mittel — helse, was helsen mag! — war das keine gesellige Tugend? Ift unsre Unterhaltung nicht harmonischer gestossen, solange er uns so zusammenhielt?"

"Doch jedenfalls über die Maßen nervöß hat er's getrieben," meinte der Oberförster; "das sührt denn doch weit, wenn man gar keine Teilgespräche an einem Tisch dulben will, es hat doch so mancher mit dem und jenem etwas Besonderes zu reden."

"Rervos," fagte ber andre Arzt (er hieß Bollart); "nun, wenn man will. Oft nennt man normale Nerven trante, benn die der Mehrheit sind stumpf und so erscheint ihr das Richtige als pathologische Ausnahme. Bemerken Sie, wenn abends in einer Familie die Lampe aufgestellt wird: die Kinder halten sich die Augen zu, die Flamme blendet sie. Das ist aber gesunder Sehnerd, und abgestumpst ist der von uns Alten, der keine Blendung empsindet. Grellem Lichte kommt aber boch gewiß ein Gewirre von Gesprächen gleich."

"Es war eben boch überhaupt eine besondere Art von Gehirn," bemerkte jest ber Geiftliche; "wir burfen fast fagen:

eine Annäherung an Wahnfinn -"

"Nun, nun," versetzte Doktor Bolkart; "ja und nein, nein und ja, jedenfalls nimmermehr bis zu der Linie, wo es Gegenstand für Psychiatrie wird, — wer ergründet Gehirn-Leben!"

Jett fuhr Doktor Schraz auf: "Ich wiederhole, was ich oft gesagt: kein Rarr war er, sondern — erlauben Sie mir das Wort mannlich zu bilden: ein Kokett, denn Coquard sagt nicht ganz dasselbe. Gespiegelt hat er sich in seiner Selt-

famteit und gespielt mit uns und allen."

Das Wort entzündete Aufruhr, es entstand ein Durcheinander von lebhaften Reben und heftigen Gegenreben; der Widerspruch war fast allgemein, ich bemerkte, wie der Assessiberspruch war fast allgemein, ich bemerkte, wie der Assessiberspruch dem Tumulte zusah, und meinte auf seinem Gesichte zu lesen, was ich ungefähr auch dachte: daß nämlich der Doktor ein mikrostopisch kleines Körnchen Wahrheit, das dem Inkulpaten nicht im mindesten zur Unehre gereichte, zum groben Klumpen aufgeschwellt hatte. —

Dem Geiftlichen gelang es, ben wirren Streit zu beschwichtigen. Wit gehaltener Würbe sprach er, nachbem die Rube hergestellt war: "Einen Borwurf freilich konnen wir bem guten Manne nicht ersparen: all diese Ungeduld beruhte schließlich doch einfach auf Unglauben an die Borsehung, an

einen perfonlichen Gott."

"Im Krieg schießt man mit Fleiß auf die Leute," sagte jett ruhig ber Affessor.

"Wie? Bas? Wie?"

"Ich meine es nur formal logisch," versette milb ber junge Mann. "Wenn jemand aus allerlei Grunden, jum

Beispiel wegen ber großen und allgemeinen Grausamkeit in ber Natur, namentlich aber aus sehr scharfer Erkenntnis ber unenblichen Durchkreuzungen in der Welt dahin gelangt, daß er dem einen, das allem zugrunde liegt, die Persönlichkeit absprechen zu müssen glaubt, so kann man doch nicht sagen, das komme eben daher, daß er sie ihm abspreche."

"Und an eine sittliche Weltorbnung hat er boch geglaubt," fiel Doktor Bolkart so rasch ein, als befürchtete er von den sprechbereiten Lippen des Kanzelredners einen langeren

Vortrag.

"Ohne Gründer und Suter!" rief ber eifrige Mann.

"Ohne einen, aber mit vielen, sehr vielen!" erwiderte für ben Arzt ber Affessor.

"Ja, bas ist auch wahr, beim Moralischen war er streng sest, sagte ja auch so oft: bas Moralische versteht sich immer von selbst," so unterstützte nun der ehrsame Oberförster.

Das Gelbrach verftricte fich wieber zu einem Wirrmarr, worin es stets aufs neue sich um ben Puntt ber einen Frage brehte, ob bie Grillen bes Berewigten nicht viel weiter gegangen feien, als julaffig, als mit Bernunft, Burbe und Normalftanb ber Menschennatur vereinbar sei. Die gange Beit über hatte ber penfionierte Rameralverwalter, ber unten am Tifch faß, beharrlich geschwiegen. 3ch hatte mir ihn öfters betrachtet. Er geborte zu jenen bequemlichen alten Berren, bie einen gangen Abend ftodftill in einer Gefellicaft fiken: die einzige bramatische Belebung, wodurch fie etwas Wechsel in die absolute Gleichbeit bieses Daseins bringen. besteht barin, daß fie von Zeit zu Zeit bebächtig bie Zigarre aus dem Mund nehmen, die Meerschaumspige betrachten, wie weit fie braun geraucht sei, und fie ebenso bedächtig, ja feierlich wieder in ben Mund steden. Go hielt es auch biefer ftumme Berr, mit ber einzigen Autat, bak er bisweilen bie Sand langfam über seinen Rahlfopf gleiten lieft, wie um au prüfen, ob bie forgsam von hinten berübergekammten grauen Sarchen noch orbentlich liegen. Der Affeffor hatte mir, bemertenb, bag mein Blid öfters mit Behagen auf bem behaglichen Schweiger verweilte, einmal augeflüftert: "Ueber biefen hat ber Selige einst zu mir gesagt: ber ift so trocken, ich muß in die Hand spuden, wenn ich nur an ihn denke; der Mensch seiert ja ordentliche Bacchanalien, Orgien der langen Weile'; dennoch hat er ihn gern gehabt." Nun, dieser Herr begann jeht unter allgemeinem Erstaunen über das Wunder, daß man ihn zu mehr als ein paar Worten ausholen hörte: "Ich bitte, meine Gerren, da hab' ich heut in dem guten alten Buch Simplizissimus von Grimmelshausen etwas gelesen, das hab' ich mir wörtlich gemerkt, mir scheint, es passe hierher: "Ich glaube, es sei kein Mensch in der Welt, der nicht seinen Sparren habe, denn wir sind ja alle einerkei Geschöpfe, und ich kann bei meinen Birn' wohl merken, wann andre zeitig sind."

Die Herren wurben nachbenklich und still. Mir schien bas Zitat nicht übel, nur zu wenig. Ich gestehe, daß es mich anwandelte, die Gesellschaft mit der Parodoxie zu erschrecken, der Selige habe mit seinen angeblichen Grillen überhaupt recht gehabt. Ich tat es nicht, ich dachte: für den Hausbrauch ist das Wort des behäbigen Herrn gerade ausreichend, und was den Gescheiteren, den Assert, det wird sein Teil schon von selbst hinzubenken. Das Gespräch verlief und warf sich dann auf andre Gegenstände.

Das find die Broden aus jener Abenbunterhaltung, die ich mir vor Bettgehen aufzeichnete und die ich dem Leser nicht vorenthalten zu bürfen glaubte. Ich nahm des andern Tages mit dem Borsatz, von Zeit zu Zeit wiederzukommen, gerührten Abschied von Frau Hebwig und vom Asselfessor und

reifte mit meinem Babierpad nach Saufe.

Es ist noch zu erzählen, daß ich vor ein paar Jahren im Serbst die Gottharbstraße und den Schauplat unsver Großtat wieder besucht habe. Den Wirt in Göschenen sand ich nicht wieder, von den schönen Bellinzonesen sah ich nichts mehr, der Granitblod gegenüber dem Wirtshause war verschwunden, die ganze Ortschaft schien italienisch geworden, denn sie wimmelte von welschen Arbeitern am Bau der furchtbaren Höhle, die Menschenhand durch die Eingeweide der Granitwelt bohrt: bleiche, traurige Gestalten, die man mit ihrer Hängelampe zu dem dumpsen, stidlustschwangeren Schlunde schleichen sieht, als ginge es ins Grad. Als ich

vom Marice bis Andermatt wieder zurücklam und das Dorf rasch burchschritt, kam mir jemand nachgelaufen und sprach mich an. Es war eine wohlgetane Frau von vorgefcrittenen Jahren in fanberer, landlicher Rleibung; "ach," rief fie, "verzeihen Sie boch, icon heut vormittag meinte ich Sie ju ertennen, find Sie benn nicht ber Berr, ber Anno Fünfunbsechzig bazumal mit bem anbern herrn -?" 36 ersparte ihr gern die Mühe, einen Sat zu vollenden, ber die nicht leichte Aufgabe batte, rudfichtsvoll zu bezeichnen, mas Tolles bamals geschehen war, und bejahte um so eher, da ich gleichzeitig die Frau zu erkennen meinte, die damals mit bem Rind auf bem Arm fo ftill vorwurfsvoll unferm Beginnen gufah. "Burgi! Burgi!" rief fie gurud, "tomm boch, tomm!" Ein blühendes Mabchen tam nachgelaufen. "Sieh, bas ift ber Herr, ber tann uns erzählen von unferm Wohltater, ber ift mit ihm bagewesen." 3ch füßte bas Mabchen auf seine erbbeerfrischen, roten Baden. "Damals mar es ein mageres, bleiches Rind," fagte fie, "und ich ein burres, hungerbleiches Weib; wissen Sie benn auch? Ein Rapital, von dem wir einen Ader und zwei Rube taufen konnten; mit Sbaren und Sausen haben wir's bann au einer fleinen Wirtschaft gebracht, wir geben jest Arbeitern Rantine, aber teine schlechte, über bie unfrige bat's nicht ben Arawall gegeben, und bas Rapital, aus Deutschland ift's gekommen von bem guten, lieben Berrn, ach, nun tann ich ihn noch grufen, ihm taufend, abertaufendmal banten, fagen Sie ihm: bergelt's Gott fein ganges Beben lang und noch im himmel broben!" 3ch schwieg vorerft von bem, mas seither gefcheben, ging mit ber Frau in ihr Saus, fand in ber reinlichen kleinen Birtsftube ihren Dann, ber mir berglich bie Sand brudte und ein Glas feurigen Beltliner vorfette. 3d begann zu erzählen und suchte ben einfachen Menschen einen ungefähren Begriff von bem Danne zu geben, ben die Frau fo narrifch gefeben und ber bann ihr Retter geworben. Run hielt ich nicht mehr gurud mit bem traurigen Enbe. ber Ede fak ein italienischer Arbeiter in verschoffener Sammetjade, er bat mich, ba er bie Tranen ber tiefbewegten, bantbaren Menfchen fab, ibm zu ergangen, mas er nicht verftanben hatte. "Ah, che bravo!" sagte er bann und bewegte bie braune Sand nach ben bunteln Angen. —

Ich nahm berglichen Abschied von den guten Leuten und machte mich auf ben Weg, um in Wasen zu übernachten. Unweit bes Dorfes fuhr ein Wagen an mir vorüber, in welchem ich ben würdigen alten Herrn und die zwei Anaben au ertennen glaubte, bie ich einft in Burglen an ber Tafel getroffen batte. Es war an einer Steigung, ber Wagen fuhr langfam. 3ch bemertte, wie die Anaben. nachbem fie aufmertfam nach mir bergeseben, bem Alten etwas zuflüfterten. Er ließ halten und fragte mich höflich, ob er nicht im Spatsommer 1865 bas Bergnügen gehabt, mich in Burglen an ber Tafel zu treffen; er fagte, er erinnere fich zwar nicht baß ich bamals an ber Unterhaltung teilgenommen hatte, wohl aber, bag ich herrn Einhart halb fremb, halb wie ein Befannter gegrußt. Er bot mir an, einzufteigen, ich folug boflich ab: er mochte mir aber anmerten, bag ich zwischen Unluft, zu fahren, und Drang, ihn au fbrechen, im Rambfe ftand, und fuhr fort: "Wir futtern in Wafen bie Pferbe, werben eine ftarte Stunde verweilen; konnten wir uns bort sprechen?" Ich bejahte gern. Wasen war balb erreicht. Berr Mac-Carmon, fo batte er fich mir vorgestellt, tam mir entgegen; ichnell mar unfer Gesprach im Flug, und schmerzvoll teilte er mir mit, er fei auf bem Rudwege nach Schottland von Stalien, er habe fich fower vom Grabe feiner Tochter getrennt, ber ihr Mann, ein schwebischer Arzt, fieben Jahre im Tobe vorangegangen sei. "Sie ruht neben ihrer Mutter," faate er mit brechenber Stimme, "bie auch jung geftorben ift auf einer Reife, bie ich mit ihr nach Berugia, ihrer Baterstadt, machte. Beibe konnten bas Rlima Schottlands nicht ertragen, und meiner Tochter hat wohl bas norwegische ben Tobesftoß gegeben. Zweimal habe ich Corbelia au ihrer Erholung nach Italien gebracht; wir verweilten ben Winter, nachbem wir Sie in Burglen getroffen, in ben umbrifden Stabten, wir begaben nns vor wenigen Jahren wieber babin, als ihre Rrafte fich immer fowacher erwiesen, unfre Rebel, unfre Winde zu ertragen. Sie war nicht mehr gu retten, fie ftarb in Affifi und ruht in Berugia."

3d brudte ihm schmerzergriffen, schweigend bie Sand. "Sprechen wir von Ginhart," fuhr er nach einer Pause fort; "Sie kannten ihn boch wohl näher?" Ich erzählte in turzen Rugen von ber fonberbaren Ginleitung unfrer Befanntichaft, ber augenblidlichen Berftimmung, bie uns bann trennte und beim Mittagstifch in Burglen auseinander hielt, ich erwähnte. wie unfer Bertehr burch neues abenteuerliches Bufammentreffen rafc wieber in Fluß getommen, faßte alles Weitere im Abrig zusammen und berichtete vom blutigen Ende, bas ber Ungludliche gefunden. Mac-Carmon fab tief erschüttert eine Weile vor fich nieber und fagte bann: "Das alfo mar die Ahnung Cordeliens? — Sie hat ihn kurz vor ihrem eignen Ende gesehen, nachbem auf unfrer früheren Reise eine Spur von ihm in Affifi aufgetaucht, aber fonell wieber verschwunden war." Ich sagte, daß ich dies aus dem Tagebuch entnommen habe. "Und auch die Ahnung?" fragte ber Schotte. Auf meine Erwiderung, daß nur ein paar Worte in biefen Blättern auf einen folchen innern Borgang bunkel binweisen. erzählte er mir, als Corbelia in Affifi ber Auflösung nabe im Saus ihrer Tante barnieberlag, fei gang unvermutet von A. E. ein Brief eingetroffen mit ber Frage, ob fein Besuch nicht unwilltommen ware. Am Abend vorher fei die Rachricht von ber Ariegserklarung zwischen Frankreich und Deutschland nach Affifi gelangt, und in ber Racht habe Corbelia geträumt, fie sehe ben alten Freund verblutend neben einem Pferbe liegen. "Ohne daß wir," fuhr er fort, "eben geneigt maren, an muftifche Rernficht ber menfolicen Seele au glauben. wollte uns unter bem Einbrud ber aufschredenben Rriegsfunde biefes Traumbild boch wie ein prophetisches erscheinen, und die schwere Stimmung, in die es uns versette, hat bann biesem Wiedersehen eine gar dunkle Farbe gegeben, die ich boch teine troftlose nennen tann, benn - o, Sie hatten biesen Abschied amischen beiben mit ansehen muffen! - Das war - " - Die wenigen Worte ber hinterlaffenen Blatter laffen mich erraten, mas bas für eine Stunde mar." erganate ich die stodende Rebe. 3ch melbete ihm jest vom Testamente. von ber Vollmacht, die es in meine Sand gelegt, teilte ibm mit, bag ich eben im Begriff ftebe, bas Intereffantefte aus

bem Tagebuch zu veröffentlichen, und ließ nicht unerwähnt, daß ich hier auf Anden und Andentungen rätselhafter Art, auf schweres Dunkel zwischen jähen, kurzen Lichtern gestoßen sein. "Einige Aushellung kann ich Ihnen geben, wenn auch keine volle," sagte der tiesbewegte Mann, "Sie werden dann auch erst ganz verstehen, warum mir die Worte nicht gehorchen wollen, ein Bild von jener Scheibestunde zu geben; wer vermochte es mit trockenem Auge zu sehen, wie er ihre blasse hand brückte und mit Tränen bebeckte, mit welchem Blick seine Augen zu ihr ausschaften! — Sie sollen, so viel ich zu berichten weiß, ersahren, was in Norwegen geschehen ist, sassen Sie uns hinaus ins Freie gehen."

Ich nahm bie notigste Erfrischung und trat bann einen Gang in die nächsten Feldwege mit ihm an, ber uns nahe an der tosenden Reuß hinführte; ihr dumpfes Donnern in tiefgefressener Kelsschlucht war die rechte Begleitung zu dem,

was ber Mann mir zu fagen batte.

In einer Bewegung, die der Leser im Bersolg begreifen wird, nahm ich Abschied von Bater und Enkeln, die in der Racht noch Flüelen erreichen wollten. Die Knaden waren schlank emporgewachsen, seit ich sie das erstemal gesehen hatte, der eine schon zum Jüngling entwickelt. Sie hatten beide die dunkeln, großen, von langen Wimpern beschatteten Augen der Mutter und blickten mich an wie einen Bertrauten ihres Kummers, ich umarmte die Frühverwaislen und küßte sie auf die reinen Stirnen.

Mit sliegendem Stifte und, ich gestehe es, mit zitternder Hand zeichnete ich mir in der Herberge auf, was ich vernommen, und beschloß, nicht, wie ich gewollt, in Wasen zu übernachten. Ich hätte nicht schlasen können, ich zog einen nächtlichen Marsch bis Amsteg vor, um durch Ermübung Ruhe zu sinden. Es war ein dunkler Gang, dunkel von innen wie von außen.

Freier und heller wurde es in mir, als am andern Bormittag ber Bierwalbstättersee im Gürtel seiner stolzen User groß, weit, den blauen himmel spiegelnd vor meinen Augen sich auftat. Das sonnige Bilb schien mir zu sagen, daß im unendlichen All boch jeder Mißlaut sich lösen muß, und ich burfte es mir bestätigen, indem ich bedachte, daß auch der umgetriebene Sohn der Erde, mit dem ich einst dort drüben auf der Azenstraße gewandelt, doch freien Geistes über den Riffen und Klüften in seiner Seele schwebte und daß ihm gegonnt war, mit einer letzten reinen Rührung im Gemute

fein Ginzelleben bem Beltall gurudzugeben.

Das Dampfboot war ftart befett, ich jog bie Stille und Einsamkeit eines Mariches auf ber Axenftrake bis Brunnen vor und wanberte fo meines Weges, in Erinnerung berfunten. Gin Bote begegnete mir, ein Giel gog feinen fleinen Bagen. 3ch erkannte ben Mann jener Szene wieber, Die por Jahren hier vorgefallen; er war etwas gealtert, fab aber gang behäbig aus. Ich sprach ihn an, wurde von ihm ebenfalls erkannt, und nun erzählte er, ber fonderbare und boch gute herr fei im Frühling 1866 erfcbienen, um nachaufeben, ob er Bort gehalten; er habe ihm feinen Gfel gezeigt, bann feien fie gusammen nach ber Orticaft R. gegangen, einen "Rollegen" ju befuchen, ber von ihm bewogen worben, ebenfalls feinen Bughund mit bem leiftungsfähigen arauen Suftier zu vertaufchen, bann habe ber herr fie beibe ins Bafthaus mitgenommen, bewirtet und ihn reicher beschenft, als er versprochen batte.

## Tagebuch

Also ein Amt! Kann wirken! Recht! Frisch bran! Biel zu ordnen! Will brein fahren! Sollen mich spüren!

Bie will ich fertig werben? Kann boch meine Bücher nicht ganz liegen lassen. Die Zeit zum Lesen muß her und müßte ich sie an den Haaren herbeireißen. Bier ganze Wochen nicht dazu gelangt, etwas zu lesen. Da entdeck' ich den Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Schon zweite Auslage. Die Welt so schlecht als möglich, Produkt des ganz dummen Urwillens, das Wesen der Dinge nichts. Höchstes Ziel Kirwana. Boll von Widersprüchen, bestechend gut geschrieben, geistreich. Hat doch Tiese. Verwandt. Wie hab' ich als Student über dem Richts gebrütet! Oft Pistole schon geladen. Klage einmal dem ordentlichen Kerl, dem Theologen aus Stolpe, ich zweise eigenklich, ob etwas sei. Der rät mir, Trost bei der Bibel zu suchen, ich sage: wenn ich nur wüßte, ob es eine Bibel gibt.

Wenn aber nichts ift, ift boch Schlechtes so wenig, als Gutes.

Der Unfinn mit bem Richts tommt nur daher, daß man zuerft verlangt, die Einheit aller Dinge solle neben den Dingen auch etwas sein, und dann sich darüber erzürnt, daß sie nichts ift, wenn man die Dinge, beren Einheit sie ist, von ihr wegbentt. Es ift latenter Theismus. Davon tommt alles ber. Man fieht große Uebel in ber Welt, negiert einen versonlicen Gott, meint aber boch jemand verantwortlich machen au muffen, und fturat in bie Narrheit, ihn beimlich au glauben, aber für einen ichlechten Rerl au balten. Källt mir ber Rramer in Bradnig ein, Dilettant im Atheismus. Satte ein Labchen zu ebener Erbe, zwei Stufen unter ber Richthohe ber Straße. Wenn ber Bach anschwoll, lief ihm bas Waffer herein, er mußte bann mit bem ganzen Kram in ben erften Stod gieben. Pflegte, wenn's lang regnete und bas Uebel brobte, jum himmel hinaufzusehen und boshaft zu fagen : "nun ja, ich tann bir ja ben Gefallen tun, menn es burchaus fein foll!" Einmal, als er hinaufziehen gemukt, stellt er sich ans Fenster und brummt, in ben Regenhimmel hinaufblidend: "bir geh' ich noch mehr zum Abendmahl!"

Um Gottes willen, wein kleiner Finger judt, linkes Auge glüht, Rasenzipfel brennt — es kommt ein neuer!

Zum Trost einen Hund gekauft, junger zottiger Dachs; seltener Schlag. Heißt Igelmeyer. Reulich sagt des Oberrichters Sohn: "Gelt, Bater, ohne Hund war's boch nig auf der Welt." Gut! Wahr!

Dieser Rihilismus und Pessimismus ist eigentlich Spätprodukt der Romantik, Erscheinung ihres Zersehungsprozesses, Schopenhauer ist Heine in der Philosophie. Mit Abzug natürlich; der Philosoph ernster, trauriger. Herkunft der Romantik vom Idealismus. Der verlangte von der Welt mehr, als sie sein kann, forderte überspannt. Run Weltschmerz, Zerrissenheit. Dann Blassertheit. Diese nimmt jeht philosophische Form an: es ist alles nichts. Doch vieles wahr, viel Recht gegen erbauliche Ilusionen. Hauptfehler: sie erkennen ganz, wie schlecht es neben so viel Schönem hergeht im unteren Stockwerk, in der Ratur, wollen aber nicht einsehen, daß sich über ihm ein zweites aufgebaut, das Gesetze hat, fest über der Willfur, objektiv, nichts fragend nach Lust oder Unlust und doch Seligkeit gewährend im Dienst, in der Arbeit am zeitlos Wertvollen.

Die Natur hat fich schwer und wilb abgemubt, bis fie die jegigen Typen (Gattungen und Arten) festgestellt hat, an ihrer Spige ben Menfchen. Bielleicht tommt noch einer auf ben Bebanten, mahrscheinlich zu machen, bag fie nicht nur formell aussehen, als ware eine Form aus ber andern entwidelt (wie die vergleichende Anatomie bei der Tierwelt zeigt), fonbern bag es wirklich real fo zugegangen, also auch ber Mensch vorher Tier gewesen ift. Run hat bann ber Menich wieber von vorn angefangen, er ift querft jebenfalls nicht viel beffer gewesen als ein Tier. Butenb, viehisch muß Denich mit Menich gerauft haben um Wohnfit, Speife, Weib, Macht. Gin Rampf, bem analog, burch ben einft die Typen, bie genera und species geworben fein muffen. Durch eine Reihe furchtbarer Erfahrungen, in unermeglicher Beitdauer muß biefer Rampf bahin geführt haben, bag allmählich rechtliche, fittliche, politische Orbnungen fich herausarbeiteten und grundeten, jum Beispiel bis man einfah, bag es Gigentum geben muß, burch Gefete geschütt, bag bie Raferei bes Beschlechtstriebs nicht zu zügeln ift, als burch bie Ebe. So entstand eine zweite Welt in ber Welt, eine zweite Natur über ber Ratur, die sittliche Welt. Dies beiße ich für meinen Bebarf bas ameite Stodwert. Wie nun jene Naturtuven nach fo langen, harten Prozessen festgestellt find, als waren fie ewig festgestanden, so bie fittliche Ordnung. Sie bebt fich über die Zeit aus ber Zeit beraus, ist ein Unbedingtes, an fich Wahres, man tann gang bavon absehen, es ift auch gleichgültig, daß fie in ber Zeit entstanben ift, - ewige Substangen, die "broben hangen unveraugerlich und unzerbrechlich, wie die Sterne felbst". Sie find allerdings auch in einer Entwicklung begriffen, aber biefe trifft nicht ihren Rern: Gigentum, Recht, Gefek, Staat muß immer und ewig fein. Und bas Sochfte in biefem Soben : bie Ginrichtungen,

Tätigkeiten, die dem Mitleid ihr Dasein verdanken, und Kunst und Wissenschaft. — Mir will es aber immer vorkommen, als sei in dem ersten Stockwerk ein Zorn, ein Gist barüber, daß es das zweite tragen muß, als sei da — ein — ein Etwas, ein Nachegeist, Tücke, nach den höheren Wesen, nach den Zimmerleuten des zweiten Stockwerks mit Nadeln, mit Pfriemen, haarseinen Dolchen durch die Dielenspalten hinauszustechen — —

Noch so jung, ein Cichbaum in Araft, und biese Schmaroherpstanze an ihn angesogen, die ihn umschlingt, umgarnt und schmachvoll, langsam töten wird!

Jgelmeyer schon sehr anhänglich. Begrüßt mich sehr, wenn ich vom Amt komme, gerät bann öfters in einen bacchischen Wahnsinn vor Freube, umtreist mich in rasendem Laufe, springt auf Tische, Schränke in tollen Sähen. In einer italienischen Reisebeschreibung habe ich auch so eiwas Dionhstiches gelesen. Der Verfasser reist mit einem beutschen Grasen, einem bilbschönen jungen Manne, kommt nach Ischia, eine Alte sieht den Jüngling, gerät in Rausch des Entzückens, holt ihr Tamburin und umtanzt ihn trommelnd und singend: quanto è bello! Er war ihr ein Gott. — So der wieder erscheinende Herr dem Hund. Ja, Tiere und Völker, die noch halbe Heiden sind, die wissen's anders, als wir vernunftleberne Aufslärungschristen.

Romisch sind gar nicht bloß die starken Jrrungen der Tiere, wie gestern, da man den Jgelmeyer in der Küche allein sand, vor dem Speiseschauft auswartend. Ein Tier ist überhaupt den ganzen Tag komisch in seiner Menschenahnlichkeit, die doch nicht zum Menschsein reicht. Jede Gebärde, das Gesicht, die Leibenschaftlichkeit, die Dummheit in der Gescheitheit. Legt man ihnen einen Menschen unter, so gibt es zu lachen auf Tritt und Schritt. Wer die Tiere

nicht liebt, bem fehlt bie Phantafie, biefe Unterlegung zu vollziehen.

Die Tiere sind ungeheuer neugierig wie leere Menschen. Lieber Gott, was sollen sie auch tun, womit ihren Tag aussfüllen! — Für die Menschen gilt: je weniger Wißbegierbe, besto mehr Reugierbe.

Seute etwas freier. Frühftud geschmedt. Fallt mir ba am Tifch ber Beffimismus und Nihilismus wieber ein. Sabe ba einen runden Tisch, trägt mir lopal meine Ranne, Taffe, Arug, Zeitungen, Schuffeln, Teller. Dente manchmal, er tonnte auch vieredig fein, aber er ift eben rund und mir boch fo gerabe recht, bin zufrieben. Rommt ba ein Rerl her und fagt: "Du bift ein elender Optimift, bu follft ben gangen Tag baran benten, bag ber Tifch nicht zugleich vieredig ift, bag er ba aufhört, wo er aufhört, follft in bas Richtsein bes Biereds in feinem Rund bich vertiefen, verbohren, verbeißen, follft ferner taglich und ftunblich ermagen. bag er nicht ewig bauern tann, follft alfo an bem Tifch fein Benuae mehr haben, follft ferner von ihm Anlag nehmen, bom fruben Morgen bis jum fpaten Abend bich zu entfinnen, daß überhaupt alles im Sein auch nicht ift, nein! follst vom Sein absehend in bas Richts hineinstieren und fo benn tagtäglich icon beim Frühftud bich verbittern!" - Den Rerl foll boch ber Teufel holen!

Es ist berselbe Prometheus, der den Menschen das Feuer, die Technik, das Selbstbewußtsein, das Denken, die Vernunst, und der ihnen die Illusion gebracht hat: er gab ihnen die Freude am Augenblick und das Glück der blinden Hoffnung — derselbe. So nimmt es wenigstens Aeschylos. Also Prometheus, der Vordenkende! Er, der uns das Vordenken gebracht, er hat es auch durch die Phantasie begrenzt, begrenzt aus Vordenken darüber, was sonst folgen würde. Die Illusion ist also ein philosophisches Gut.

Man wird sehen, es taucht gewiß noch einer auf, ber aus Schopenhauers blindem Urwillen und der Vorstellung, indem er sie kopuliert, vollends eine ganz niedliche Mythologie herausspinnt! Und ich wette, er wird dabei noch verlangen, man solle ernst bleiben.

Gestern ben rüdfälligen störrischen Lumpen Peter krumm geschlossen, er verdiente Feßlung, boch nicht so hart. Bin ungerecht gewesen, hab's in ber Katarrhwut getan, ba sieht man, wohin es einen bringt. Dennoch werde ich kein Pessimist. Oberer Stod bleibt.

Welche rasselose Weiber sind doch hier! Schlechter Hals und Nacken, Schultern und Brustlord abgenagte Gansgerippe u. s. f. f. — Was geht's mich an! Das Weib ist nicht für mich, din schon mit Fräulein Schnuppe verlobt.

Höchstens ein Frauenbild im großen Stil könnte mich aus bem Gleichgewicht bringen — wahrscheinlich zu meinem Unglück. Ich habe auf der Insel Föhr friesische Landmädichen gesehen, groß, aufrecht, in Bewegung und Benehmen vom Raturadel alter Bölker. Die altdeutschen Weiber müssen noch stolze Erscheinungen gewesen sein! Fern in Skandinavien muß es noch mehr dergleichen geben. Auf einigen griechischen Inseln soll noch altgriechischer Schlag sein, gewiß auch altworgenländischer im Orient. Run, und Italien! Römisches Gebirge — auch mit altklassischen Frauennamen: Baleria, Cornelia und so — man muß doch hin!

Dort, auf jenen Inseln ber Norbsee hat sich die schone Rasse erhalten trot ber Durchsäuerung, welche die menschliche Natur durch die sinsteren Zeiten des Protestantismus ersahren hat; merkwürdig, denn sonst ist die Scheidung so scharf, daß man nur durch einen Fluß getrennt verkümmertes Menschendild in traurigem Schwarz auf dem protestantischen, stilvolle Weiber in erhaltener schöner alter, farbiger Tracht auf dem katholischen Ufer sehen kann. Mehr Heidentum in

ber katholischen Welt, also auch noch mehr Natur, — auch Augen mit Naturglanz, frische Walbkirschen. Doch bafür auch leibenschaftlicher, leicht wild in Liebe und Jorn; schon die Griechen klagen über die berrückte Leibenschaftlichkeit ihrer Weiber. — Ebler Schlag und protestantisch tiese Bildung vereinigt: das ware schon. — Auf alle Fälle tut Vorsicht gut.

Man muß eben immer und überall bafür forgen, baß man sich selbst behält. "Sich selbst haben ist ber größte Reichtum", altes Wort von Christoph Lehmann, † 1680. (Florilegium poeticum.)

Beffings "Nathan", Goethes "Iphigenie" und Schillers "Don Carlos" find die brei priesterlichen, hochreligiösen Dichtungen des Aufklärungszeitalters in der reinsten, geläutertsten Form seiner Ideen. Dramen der Humanität, ber Menschenliebe.

Alle brei symbolische Gebankenprodukte, das Geschichtliche nur Maske: Orient im Mittelalter, vorgeschichtliches Griechenland, Spanien zur Resormationszeit; überall die Handlung unwahrscheinlich. In allen drei der Gedanke zur tieferen Gefühlsmacht geworden, daher troß der Symbolik alle drei poetisch, am stärksten wirkend das dritte, weil das Gefühl Feuer, Leidenschaft. Zweien davon sehlt, echt beutsch, das dramatische Leben, am meisten der "Iphigenie", die darin sehr schwach ist; das dritte voll Spannung und Handlung, dagegen in der Komposition gequalt, auch zu rednerisch.

Die Menschenliebe ist im "Nathan" religiöse Toleranz zwischen Nationen, Religionen, in "Iphigenie" sittigenbe, sühnenbe, sluchlösenbe Kraft, ausgehend von der Familien-liebe (Schwesterliebe), im "Don Carlos" politisch, völkerbefreiend, Staat auf Menschenwürde gründend, mächtig ins Allaemeine wirkend.

Träger: im "Nathan" ein Greis, im "Don Carlos" ein jugendlicher Mann, in der "Jphigenie", echt Goethisch, ein Weib, reine Jungfrau. In allen breien ruht bas Werk ber Liebe auf Refignation,

Frucht ichweren inneren Rampfes.

In den zwei ersten ist es still wie in einer Kirche (aber ohne Pfarrer), im "Don Carlos" laut, doch die Luft im Wittelpunkt religiös gestimmt auch hier. (W. Tell reises Kunstwert, doch zu klassizierend plan.)

Welches Menschenvolk, das, biese Bernunftwerke an der Spize seiner Dichtung und Bildung, heute noch nicht weiß, was Religion ifi! Sie noch in den Glaubenssätzen sucht!

Ober mit ihnen wegwirft!

Goethe hatte fürs Drama zu wenig Galle. Schiller hatte mehr von diesem Desiderat. Shakespeare das rechte Quantum, und doch gerade bei ihm bleibt die Galle nirgends als bloßer Stoff liegen (außer im Timon von Athen). — Ungeläuterter Stoff sindet sich bei ihm auf andern Punkten.

Soethe hat in die Schlechtigkeit der Menschen schon in früher Jugend zum Erschrecken hell hindurchgesehen. Er sagt irgendwo, es sei ein Wunder, daß ihm das Leben nicht langweilig werde, da ihm die Ersahrung hierin gar nichts Reues bringe. Seine hohe Natur hat ihm darüber emporgeholsen, er hat sich an die Guten gehalten und von da aus — von der "engen himmelszelle" — die Welt angeschaut. Wobei ihm sein leichtes Frankenblut viel geholsen hat. Nun hat er aber keine rechte Entrüstung, keinen Zornstoß. "Töricht, auf Besseung der Toren zu hossen" — "haltet die Narren eben für Narren auch, wie sich geziemt" — Aber was sagt er von Schiller?

"Es glühte feine Wange rot und röter Bon jenem Feuer, das uns nie versliegt, Bon jener Glut, die früher ober später Den Widerstand der dumpfen Welt besiegt."

Goethe war in biefem Sinn zu fruh objektiv. Der Dichter foll freilich auch bas Schlechte, Dumpfe, Bofe ganz

sbjektiv geben, bennoch soll man ihm anspüren, baß er es haßt, baß ein Grimm bagegen in ihm kocht.

Beftern ein Gesprach mit einem Dichter von großem Talent. Der glaubt an Fernseben, Fernwirten, Beifter. Erzählt mir als gang beglaubigt eine Geschichte bon einem abeligen Schloß, wo irgend eine Ahnfrau, beren Bilb im Saale hangt, alle Abend jum Effen erscheint und hinsigt. "Das ift ein langweiliger und impertinenter Beift," fage ich; "ber Beift Banquos, ber weiß, marum er fommt; ein Beift barf ericeinen, wenn ihn ein Dichter brauchen tann: Bunftum." — Es tat mir besonders leib, weil es ein Boet Die Boefie lagt nicht nur in Erfindung von Sandlungen, Begebenbeiten, fonbern in jedem gefühlten und ftimmungsvollen Gingelbilbe bie Rrafte ber Seele und ber Ratur zusammenwirken wunderbar, mystisch, die bekannten unumftöglichen Grengen, Befebe burchbrechend, überfliegend: fie tann Wunderwesen erscheinen lassen, wie es ihr dient: ihr einziges Gefet ift fie felbst und was ihr Gebilbe forbert. Ob es außerhalb ber Dichtung solches gibt — mit dieser Frage verhalt es fich so: es werben wohl Kalle berichtet von mpftischen Sinuberwirfungen, bie aut bezeugt icheinen. Aber was follen wir damit anfangen? All unfer Tun und Denten ruht unverbrüchlich auf bem Grunde ber festen Raturgesete. Soll ich glauben, die Ratur sei blok ein fabenscheiniger Borhang, hinter welchem ein Geifterreich laure, um hervoraubrechen, niemand weiß, wann? so wird alles ungewiß und schwankend: ich weiß nicht, ob biefer Tifch, biefer Stuhl, biefer Bogel nicht fich in einen Geift verwandelt ober fein Trager wird: ich lebe wie im Rausche, bie Ronsequengen, wenn ich fie vollzoge, mußten mich verrudt machen. folgt, daß man fich mit biefen Dingen nicht befaffen tann, nicht befaffen foll. 3ch fag' allemal, wenn man mir berlei bringt: "Dir ift's, als wenn man einem Sund einen Apfel gabe: er riecht fur ibn nicht, er bat feine Beziehung zu ibm, er tann einfach bamit nichts anfangen." Run aber erft ber Boet! Uebel, übel, wenn er anfangt, fich in hölzernem Ernft

bottrinell, bogmatifc mit biefen Dingen au beschäftigen ! So viel er fich bamit abgibt, so viel ift es Abbruch an seiner Boefie. Was er als Phantafieschein betreiben barf und foll. bas betreibt er nun lehrhaft, scheinlos, physitalisch ober eigentlich hyperphyfikalisch. Der Dichter lagt bas Zentrum alles Dafeins aus ben Dingen, ben Befen, berausicheinen. glühender, als es je in Wirklichkeit geschieht; in freiem ibealem Spiele burchlochert er für biefen Amed je nach Bebürfnis die naturgesetlichen Schranken und läßt zum Beispiel inniges Andenten an bie Geliebte magisch in bie Werne wirken. Die Phantafie befeelt die Ratur; bies ift Dichtung, fofern bie Ratur fo nicht befeelt ift, wie es fingiert wird; bahinter fteht aber bie Wahrheit, bag ber Geift in ber Natur gebunden ichlummert. Jene freie Doftit wird pure, auf Roften bes Phantafiespiels geschäftlich betriebene Brofa, wenn man fich ernftlich auf ben Wunder- und Geifterglauben einläßt, und jebe Biertelftunde, bie ein Dichter biesem traurigen Ernfte wibmet, ftiehlt er feinem boberen Tun, wo er benfelben Stoff frei symbolisch, im Sinne bes gefühlten, ahnungsreichen Symbols allerbings, zu behandeln bat. -Nicht zu reben babon, wie bid man angelogen wirb, wenn man einmal auf bas Zeug angebiffen hat.

Goethe erfährt, daß Segel eine Vorlesung über die Beweise vom Dasein Gottes halte, und sagt zu Edermann, "dergleichen sei nicht mehr an der Zeit". Das hat nun der alte Herr eben doch nicht recht verstanden, sich gar nicht vorstellen können, was da vorkommt: das reinste Wasser auf die Mühle seiner eignen großen Anschauung: "Das Dasein ist Gott" — und dies als Ergebnis einer Kritik der sogenannten Beweise von Gottes Dasein. Das eben zeigt Hegel, daß man eigenklich nicht sagen kann, das Dasein der Welt sei Beweis für das Dasein Gottes, sondern sagen muß: "Das Dasein Gottes ist die Welt."

Allerdings mit Unterschieb. Die Welt ist bas Dasein Gottes nicht in ruhiger Weise, sondern so, daß Gott sein

Dasein barin stets verbessert, stets aufs neue eine geringere Form besselben durch eine bessert beschämt. Gott ist eigentlich eben diese wunderbare und heilige Unruhe.

Bott ift bas Befte in allem.

Seit ich nichts mehr glaube, bin ich erft religibs geworben.

Reulich sagt einer, bas sei boch abscheulich, baß Gott ben Juben geboten habe, ganze Stäbte zu verwüsten, alles, was männlichen Geschlechts, nieberzumachen. Sagt ein andrer brauf: "Da war eben ber liebe Gott selber noch jung." Gut.

Gine ber liebenswürbigsten Ctappen auf Gottes Beltgang vom Guten jum Bessern ift bie Schöpfung bes Sunbes.

D weh, jest hab' ich mich felbft ftrafen muffen, weil ber Igelmeyer polizeiwidrig gehandelt hat! Wagen angebellt, Bferbe iden gemacht. Sab' ihn fortgeben muffen, ben guten; froh, daß gut untergebracht. Sie haben erft so fehr recht, bie Roter, aber man barf es ja nicht sagen! Alles schnelle Fahren in Stäbten ift eigentlich Unfug, Unverschämtheit gegen bie Rugganger, Befcamung, Beleibigung. Bare ich machtiger Tyrann, in meiner Stadt burfte nicht im Trab gefahren und geritten werben. Der hund ift Polizeimann, hochft volizeilich gefinnt, er erkennt einfach richtig ben Unfug, nur natürlich bas zu begreifen, baf man ihn nicht verbieten tann, ift ihm au verwickelt. Er handelt in der tiefften Nebergeugung, recht zu tun, ber öffentlichen Orbnung zu bienen. Er schläft nach folder Lat ben Schlummer bes Gerechten. D. wie rührend ift fo ein autes, ehrliches Sundsgeficht im Schlaf!

Das Bellen kann sehr ftorenb sein, wohl! aber viel öfter muß es erfreuen. Es ift so etwas Resolutes barin. Ein

Schuß. Wie oft, wenn ich in Zweifeln hing und zappelte, in Brüten klebte, hat es mir wohlgetan, mich erfrischt, gelabt, wenn ich ben entschlossenen, unzögernden, frischweg vorbrechenden Laut vernahm! Es ift auch der Stolz des Hundes. Ich din überzeugt, eine Hundsmutter, wenn sie ihren Sohn zum erstenmal bellen hört, fühlt dasselbe, was eine menschliche Mutter, wenn sie ihrem Sohn, welcher Theologie studiert und welcher die erste Predigt tut, mit Mann, Better und Base hineingeht.

Da erfahre ich, daß einer, sonst ein ordentlicher Herr, mir einen Polizeibiener besticht, und zwar erst noch ganz unnötig, da der Mann doch ganz diensteifrig ist und von selbst bereit war, auf begründete Klage über störenden Lärm gegen den Rachdar einzuschreiten. Ich habe die zulässigichärsste Strafe gegen Bestechungsversuch in Anwendung gebracht. — So sind die Menschen! Der A besticht, der B noch slotter, der C überdietet beide, die Menschen in Dienst und Amt werden verderbt und tun endlich ihre Pflicht nicht mehr, wenn ein Armer, der nicht bestechen kann, oder ein Redlicher, der es nicht will, ihrer Dienste bedarf. — Eine allgemeine Kette der Charasterlosigseit, der breitgen Schlechtigseit.

Ach Gott, wenn ich boch meinen Katarrh hinausbellen könnte! Doch wieder den ganzen Tag gearbeitet. Mit welchem Hindernis, weiß niemand. Das hirn verwüstet, blöb, ein Halbsimpel, möchte nur schlafen, und muß mich stellen, als wachte ich. Und ein Wetter! Ja, Deutschland! Is das Land, wo man neun Monate Katarrh und drei ein Tröpschen an der Nase hat. — Bruststeden. Doktor fängt an, mich bedenklich anzusehen. Spricht von Urlaud. Was? In meinen Jahren, mit meiner Kraft? — Bringe doch etwas vorwärts. Schon manches ausgeräumt im Bezirk. Unordnung im Abnehmen. Straßen reinlicher. Spitaldverhältnisse geordnet. Gefängnisbau. Strammes Landiger-

korps. — Einfluß auf die Wahlen, den die Regierung mir zumutete, abgelehnt.

Wenn ich im Amte etwas zustande gebracht habe, vergrabe ich mich boppelt gern in meine Bücher. Der gelungene Rampf führt mich hoch in den reinen Aether. Da ist mir dann Spinoza so friedenbringend! Calmo di mare!

Ich philosophiere gern, bin aber tein Philosoph. Meine Gebanten geben zu schnell.

Ginen Schanbschuft von Weinfälscher erwischt. Seinen ganzen Keller voll herausgerissen, in die Gosse auslaufen lassen! Hätten wir ein strengeres Strafgeset;! Ginst stand auf gesundheitsschäbliche Fälschung Todesstrafe! O, wie Nepfel im herbst sollten mir die Schurkenköpfe fallen!

Habe bem Halunken gesagt, er habe keine Religion, und er hat mich angegrinst und erwidert, er habe mich noch in keiner Kirche gesehen. "Man fälscht die Religion, wie Sie den Wein," habe ich gesagt.

Bott ift bie Religion.

Die reine Religion begrundet reine Cthit, nicht bon außen befohlen.

Also ift Gott bas Gute.

Wo bas Menschliche waltet gegen bas Rohe, Wilbe, Bose, besonders gegen bas Grausame, gegen bas Schlechte, ba ist Gott.

Insbesondere aber auch, wo geforscht wird

"Chel fei ber Menfch, hilfreich und gut!" man tann hinzufügen : "und flar im Geift, ein Denter und ein Runftler!" Damit bies fein tonne, muß es eine Welt geben, bem gu lieb ift fie ba. Aber warum gar so viel bes übrigen? Es ift nicht anders: Gott hat einen Untergrund. Jatob Bohme. Schelling, Schobenhauer haben foweit recht (buntler Brund, purer Wille und wie fie es nennen). Er mußte fic - muß fic - einen unburchfictigen Unterbau schaffen. um als Beift aus ihm aufaufteigen, und gerat barüber fo ins Zeug, bag er oft gang vergißt, es handle fich erft um einen Unterbau; baber zum Beispiel alle wild teuflische Graufamteit in ber Ratur und im Menfchengeschlecht, foweit es blok Natur. Wo in aller Welt mag mabrenbbeffen bas wahre Wesen Gottes fleden? Das Grunbtätige im Univerfum weiß aum Beispiel um bie Zeit, wo es bem Gattungstrieb feine furchtbare Starte gibt, nichts bavon, bag bie Menschen ein Reich ber Sitte grunden muffen, wozu unter anderm bas Inftitut ber Che gehört; es weiß nur, bag jener Trieb ungeheuer fart fein muß, weil sonft aus ftille bavon! — fein Menfc gezeugt wurde; barüber macht es ihn im Gifer noch ftarter als notwendig, und baraus entsteht in ungabligen Rollifionen mit bem Reich ber Sitte unabsehliches, fürchterliches Elend.

Dies ist die blinde Wildheit in der Natur, sie ist der schwerste Stein im Wege des Forschens nach dem Geheimnis der Gottheit. Man ziehe nicht das eigentlich Bose, die Empörungen des Willens gegen die sittliche Welt herbei! Da liegt die Sache ungleich klarer. Es wäre kein Gutes, wenn kein Böses wäre. Aus dieser Notwendigkeit des Bösen als Reiz, Ferment und als Objekt des Guten folgt nicht im mindesten, daß der Abler den Hafen, die Ratze die Maus stundenlang teuslisch quälen muß, statt die Beute kurzweg zu fressen. Es ist etwas Dämonisches in der Natur — es ist nicht anders, das eben ist "der dunkle Grund", das traurige Geheimnis im Unterdau. Wem dies Wort sonderdar vorkommt, der möge nur bedenken, wie rätselhaft das ist: aus dem Schoß der Natur kommt ein Wesen, das die Natur (nicht ganz, aber doch in vielem) überwindet. Da

nun die Welt keine eigne Substang neben und außer Gott haben tann, fo folgt: es ift eine Gelbftfetung und eine Regation und Berbefferung biefer Sepung im absoluten Wefen. Der Dhithus bon ber Auferstehung Chrifti, wenn er einen Sinn hat, muß biefen haben. - Aber es ift unb bleibt eben unbegreiflich: ber Mensch findet unter fich bie Ratur, als unteren Teil feines Wefens, ben er oft genug verächtlich hinabzwingen muß; ba ber Menich aber boch aus ber Ratur tommt und Ratur bleibt, fo verachtet bann alfo in ihm die Ratur fich felbft. Der Untergrund gieht fich, erstredt sich in ben Oberbau hinauf, ber ihn boch abseht, entfett, ber Unterbau fest fich also burch biefen felbst ab. 36 bin tein Raubtier und trage boch ein Raubtier in mir. ich bin manbelnber Sichfelbfterhöher und Sichfelbftabfeker und barin ein Bilb ber Welt. — So viel ift gewiß: bas Universum gang begreifen bieße die gange Ginbeit im gangen Biberipruch begreifen.

In diesem Dunkel gibt es keine Beruhigung als diese: wo Liebe ist, wo Mitleid ist, dann, wo Klarheit ist, da jedenfalls ist Gott. Da ist denn auch allein wirkliche Lust, und weil alles Gute erarbeitet sein will, also wahre Lust nur in der Arbeit.

Es ist einer ber Grundsehler des Pessimismus, daß er eudämonistisch von ber unmittelbaren Lust ausgeht, von ba aus operiert. Sagt man zum Beispiel: Riemand arbeitet, wenn er nicht muß, so gilt dies richtig vom Menschen, so-lange er noch im Untergrund, im untern Stockwerk steckt. Die zweite Ordnung, die sich darüber aufbaut, hat nach der Meinung der Pessimisten keine Bällen, da daut sich kein Objektives, kein Gesehmäßiges, da kann man also auch nicht wohnen. O alter Hegel, stilvoller Philister, der du groß besohlen hast, daß das Subjekt parieren soll, könnte man das erleben, daß du erständest und mit deinem Stecken über das substanzlose Geschlecht kämest!

Wenn die Menschen nur nicht immer auseinanberfagen, nur nicht in ihrem Denten immer alles trennen wurben, was zusammengehört! So meinen sie, sie hätten die Schlechtigkeit der Welt bewiesen, wenn sie aufgezeigt haben, daß Illusion Illusion ist! Daß es ein Wesen gibt, Mensch genannt, dessen Phantasieblick die Natur beseelt, alles in schönere Farbe, reineres Vicht taucht, in der guten Stunde über das Elend der Welt hinwegsieht, das gehört ja auch zur Einrichtung der Welt, ohne diese eblen Täuschungen ist ja die Stimmung nicht denkbar, aus der auch das Gute sließt. Im Guten wird freilich ein Teil der Täuschung abgeworfen, da muß dem Elend der Welt hell ins Sesicht gesehen werden, bleiben aber muß die Hosstung, die zwar mehr vortäuscht als erreicht wird, aber darum nicht ganz Täuschung ist, sondern zur größeren Hälfte Wort hält, indem sie selbst Ursache bessen, des Guten.

Das Bäschen auf einen Ball begleiten müssen. Schreck-lich! — Und tanzen tun sie, als sähe man Hühner im Dünger scharren. — Seit ich bazumal in Amtspflegers Töchterlein verliebt war, mit ihr nachts nach den Sternen sah und barauf ein Gedicht machte, — ich erinnere mich gut: in horazischem Odenmaß, und der Schluß hieß:

Ein turzer Traum war's, Aber ein schöner —

Und ich schwantte febr, ob es nicht beffer ware, ju fegen:

Ein schöner Traum war's, Aber ein kurzer —

ich weiß es wirklich heute noch nicht — seit damals, als ich so klassich bichtete und als ich ein paar Wochen lang heulte, da sie sortreiste, hab' ich triplex aes circa pectus. Die Liebe kommt mir langweilig vor. — Seele, den Tag nicht vor dem Abend loben! Wenn dir ein Weib erschiene das Stil hat?

Ich muß recht Philosophie treiben, das wappnet am besten gegen dies und das, gegen mich, gegen mein leiben-

schaftlich Wesen. Auch Stoifer! Dan lieft fie zu wenig. Der Menfc ift eine Entelecie. Gine Burg. Will er recht, ihn tann nichts erfduttern. Erfduttern wohl, aber nicht brechen. Starte Turme schwanten, wenn man läutet, gerabe Beweis ihrer Reftigfeit.

Auf bem Ball bann weg aus bem Saal in bie Wirtsraume. Im Rebenzimmer bie Gefprache gehort, bie an ben Tifchen in ber Bolfsftube los maren. Zwischen ben Bürgern ungufriedene Arbeiter, unter ben Burgern felbft unruhige Kobfe. Die volitische Luft wird schwul. Es flirrt elektrisch. In Frantreich wadelt Louis Philipps großer Regenschirm, betommt Riffe. Bare aut genug für bie Frangofen, aber zu unritterlich und boch auch gemein, framerhaft.

Es wird eine große Freiheitsbewegung tommen. Befchrei nach Republik. Gigentlich mare auch mein Geschmad Republik, aber eine recht ftrenge, ber auchtlofen Willfur eine Schraube, bag ihr bas Blut aus ben Rageln fpripte, und bie gibt's nicht mehr. Sie werben nach Republik brüllen und Gesetz-losigkeit darunter verstehen. Alles begreiflich, weil Gesetz und Ordnung jest faft überall in unreinen Sanben ift.

D Elend! Es ift freilich mahr: "Der Mensch ift nicht geboren, frei ju fein." Unrecht, ungerechter Drud erzeugt ben Schrei nach Freiheit, und Freiheit wird alsbalb Willfur. Sie wird niebergeschlagen von ber Gewalt und bann fangt bas Lieb von vorne an, indem die Gewalt bas Un-

recht (mit bem ichnoben Borrecht) herftellt.

Wer bas Geheimnis finben konnte, die Strenge, die Bucht, die ber Menich bebarf, nur in reine Sanbe gu legen!

Arme, ratlofe Menschheit!

Man wird es sehen, wenn's losgeht, wenn bann gegen wildes Unmag die Gewalt wieder ans Brett tommt, bann wird fie mit ber Spreu bas Rorn ausfegen. Gine anständige Minderheit in der Bewegung, die da bevorsteht, wird gegen die schlechteste aller Republiken, die Fürstenrepublik: Deutscher Bund, diesen polnischen Reichstag Deutschlands kämpsen. Die siegreiche Gewalt wird sie noch rachsüchtiger versolgen, als die Schreier nach salscher Bolksfreiheit. Die Versolgung der Einheitsbestrebungen ist der schnödeste, schmuchigste Schmachsted in der Geschichte unstrer Ration. Wer nicht wollte, daß der Deutsche im Ausland wie ein Hund verachtet sei, dem war Kerker, dem war Vertrauern der besten Jugend in seuchtem Mauerloch gewiß. Der übelriechendste Proletarier, der nach zuchtloser Freiheit schreit, ist so gemein nicht als zene Gewalthaber, die ganze Hestatomben Renschenglücks und Menschenlebens opferten für die zuchtlose Fürstensreiheit im Deutschen Bunde.

Ach, vielleicht seh' ich zu schwarz! Geb's ber himmel! Laffe mich, bu besserer Stern meines Lebens, mitstreiten, wenn es losgeht, mitstreiten für bas Golbkorn im wilben

Schutte, ben die Bewegung aufwirbeln wird!

Und boch, wie nobel ist selbst die verrückteste politische Leidenschaft gegen die Gelbsucht der Gelbsucht! Gestern ein paar solche Gesichter in der Gesellschaft. Zum Erbrechen. Ein grausig Mördergesicht ist slott dagegen. — Und um was drehen sich die Unterhaltungen dieses Geschlechts! Nicht daß sie vom Aleinen reden, ist das Niedrige, sondern daß sie vom Aleinen nicht zum Bedeutenden aussteigen, vielmehr umgesehrt jedes Bedeutende ins Aleine zerren. Spricht man etwas, das Inhalt hat, so übersehen sie es gütig nachhelsend erst ins Platte, dann verstehen sie es. — Ihr liedstes Element aber ist der Alatsch.

Es hilft nichts, mit aller Mühe kann ich bas Gemeine nicht begreifen. Ich bin doch gar kein Ibealist, glaube mir auch das Zeugnis geben zu dürsen, daß ich läßlich bin, eingänglich, ein herzlicher Feind ber Prinzipien-Fanatiker. Ein Gespräch von Hunden, Pferden, richtiger Konstruktion von Desen ist mir ganz recht und gut genug. Aber das Semeine! Daß ich durchaus mir nicht abtun kann, alle Menschen für nobel zu nehmen und mich zu wundern, wenn ich das Gegenteil finde! — Es wird daher kommen, daß ich zu finnlich bin, um Verkünsteltes zu begreifen, denn das Künftlichste, was es gibt, ist das Gemeine.

Die besseren Menschen find Gebirgsleute, sie kommen vom Gebirge her, find gesunde Gebirgsbauern, das Tal mit seiner dumpfen Luft drudt auf ihre Lunge.

Das Gemeine ist kunstlich, weil der Mensch als solcher von Abel ist.

Die Menschheit hat sich um bies Bewußtsein gebracht, indem sie den Abel als besonderen Stand geschaffen hat. Diesem hat sie aufgetragen, für sie ebel zu sein, zu vikarieren. Eine der schädlichsten, menschheitentwürdigenosten Mythen-bildungen, die es gibt, und doch so begreiflich wie jeder andre Mythus, und ebenso unvertilgbar.

Sroße Freiheitsbewegungen ber Völler haben einen ganz anbern Charafter als Einheitsbewegungen. Jene beginnen mit einer seligen Trunkenheit, diese sind, sollen sie irgend etwas taugen, auf die prosaische Frage der zweckmäßigsten Form der Einheit gerichtet. Freiheit ist heilig, Einheit ist notwendig. Wer die erste Begeisterung der ersten französischen Revolution erlebt hat, ist zu beneiden. Aber die Freiheitsbewegung berauscht, der Rausch wird in den Mehrheiten ein wüster und die Schönheit der Bewegung verläuft in Schnung, Schlamm, Blut. Die wahre Freiheit ist die Ordnung. Fällt Freiheits- und Einheitsbewegung in eine Zeit, so reißt leicht die erste die zweite mit sich in den Untergang.

Gelingt es unfrer Ration noch, die Einheit zu erringen, so ift fehr zu wunschen, daß bei der Berfassung, die dann Bifder. Auch Einer

au beraten ist, die Stimmung, die jeht anwächst, so wenig als möglich nachwirke. Die Folge ware namentlich eine zu milbe Strasgesehgebung. Milbe gegen das Verbrechen und besonders Milbe in der Subsumtion verschiedener Schlechtigteiten (wie Fälschung, Beschwindlung, Wucher und bergleichen) unter den Begriff des Verbrechens würde dahin führen, daß die deutsche Kation verlumpt.

Rekrutierungsgeschäfte. Tabellenarbeit sehr langweilig. Bei der Musterung und Messung anwesend. Mich doch erfrischt; der Schlag geht an; Rasse noch ziemlich. Einige stattliche Bursche, groß und breit. Wenn ich das erleben dürste, daß die Kümmel auf den Reichsseind, auf die Franzosen klopfen dürsten! Und mit ganz Deutschland! Armer Traum! Gegenwärtig große Verhandlung im Bundestag um gleiches Kaliber für die Muskete. Unser Zwergstaat gibt nicht nach; ist ja Selbstherr, natürlich! Und Kopsbededung! Jeder will einen andern Kübel. Könnt' ich ihnen drauf hauen, daß die Reise und Dauben slögen!

Wenn nur meine Gesundheit halt! Ich bin boch eigentlich nicht "veiclich getan", wie Hagen von Kriemhilbens Knaben Ortlieb sagt. Was will der Doktor immer? Ich lass min nicht angst machen. Spricht wieder und bringender von einem Urlaub! Soll ich jest, jest schon von der Arbeit weg?

Halt! ich folg' ihm. Ein Stück helleres Leben im Weiten, Freien, Großen kann gut tun. Kann mich konservieren, exfrischen für die Zeit, die da kommt.

Rorwegen. Christiania. Schlimmes kann boch auch Gutes tragen, zum Beispiel Sorge vor Emphysem ein freies Jahr. Möchte schon lang Italien sehen, aber auch Rorwegen. Gut, gut, Herr Doktor, Sie wollen mich nach Italien, aber

ba ift Juli und August zu beiß, bagegen in Norwegen bie Beit ber hellen Rachte, also zuerst Norben, bann Süben! Durchgesetzt und — einmal ein Glud — ein Stellvertreter geschidt zur hand, Urlaub herausgeschlagen, fort, fort!

Wie freier schon die Brust, seit ich das Meer wieder gesehen! Eigentlich zum erstenmal; denn damals auf Sylt und Föhr habe ich es noch nicht so recht verstanden, brachte noch nicht Ernst genug. Zuerst groß, unendlich in Stille. Dann mäßig dewegt, also alles sehen dürsen: die Großheit der Horizontale, Helldunkel, Farbe, Durchsichtigkeit, Spiel der Restere und der herrlichen, schwanenhalsigen Bogenlinien! Die Seele jauchzte mir. O, da gibt es viel Gott!

Jett balb in die Berge! Sinein zu den Asen, den alten Göttern! Brause mir entgegen, Obin, Lebensatem! Zerschmettere, Thor, mit dem Donnerhammer meine bösen Geister! Balbur, du Guter, du Schöner, laß meine Seele nicht zu stolz und wild werden, wenn sie unter den alten Riesen wandelt, und führe mir Bragi herbei, seine Gattin Idun an der Hand mit den alles versüngenden Wunderäpseln! Du aber meide mich, wie ich dich meide, liebreizende Fredza! Behüte mich vor ihr, Heimdall! Warne mich mit dem Gjallarhorn, wenn sie mir naht!

Bas erlebt!

Bon Christiania nach Kongsberg, bann westlich hinein, bie Bekanntschaft ber Schneegebirge machen, Melfjelb, Biefjelb, Bleefjelb, Riesenhaupt Gousta; ben Tinbsee, bann ben Rjukanfoß sehen! — Pferb genommen vom Hofe Vig, guter Rappe; trägt mich lustig ans Ziel. Ein Kahn mit brei Personen am User bes Tindsees, im Begriff abzustoßen; man bemerkt, baß ich mich nach Fahrgelegenheit umsehe, und lädt mich ein. Ich lehne nicht ab. Führer nimmt bas Pferd zurück. Ein älterer Herr, ein junger Mann, eine Dame. Stelle mich vor, wer ich sei, der Herre sich und die andern. Gebe kaum Achtung, höre nur, daß der Aeltere Dyring heißt

und daß sie in Bergen zu Hause sind. Denn welch ein Weid! Haare, wie ich sie nie gesehen. Rein metallischer, hochgelber Goldglanz, sonderbar, herrlich und unheimlich. Fallen geringelt an der Stirn, den Schläsen herab, darüber rotes Tuch um den Kopf; hat auf dem Bergausssug dies Stück Bollstracht angelegt; Kopftuch sonst blau, würde ihr besser stehen; scheint für Rot gestimmt. Reines Prosil, markiges Kinn, Unterlippe ums Werken voller als Oberlippe. Auge zeigt sich noch wenig, läßt einen raschen Blick aus weiter, freier Wölbung über mich hinschießen, senkt dann die Lider wie vorher, und sie schaut still vor sich hin; Gestalt groß,

zwar noch verborgen unter faltenreichem Aeberwurf.

Vorberer Urm bes Sees in furchtbarer Relsichlucht: bie Gipfel icheinen fich oben aufammenguneigen. Dunkel, unterweltlich, bann eine fo fcmale Spalte, bag eben nur Raum für bie Ruber bleibt, bann ins Offene, Breite, rechts leuchten bie fernen Schneekuppen bes Bleefjelds herein, links fturat ber Gigantenleib bes Coufta berab. Alles Ufer fteile nactte Felswand. "Rubre du, Golbrun," fagt Herr Dyring, "zeig iekt. was du tannst." Sie legt ben Ueberwurf ab, einer ber Schiffer gibt ihr sein Ruber. Welche Gestalt entwickelt fich, welche Kraft und Gewandtheit in ber Bewegung und wie machtig schon treten biefe groken Formen, tritt biefe energische Schwellung ber Sufte beraus, wenn fie, bas eine Bein traftig vorgesett, bas Ruber zuckt, eintaucht und brebend nachbruckt! - Wolken, Wind. Schaumbuiche fahren auf an ben unnabbaren, unerbittlichen Schroffen ber Ufer. "Und nicht mahr, jest fingen Sie uns etwas?" fagt Arnhelm, ber junge Mann. Sie fcaut jurud, fieht mit leuchtenbem Blid bejahend ben Jungling an, ein zweiter fliegt wieber nach mir bin, bann beginnt fie, mabrend ber Wind in ihren Golbloden wühlt, bak fie balb langgezogen in ber Suft spielen, balb wellig mit aufschimmernben Lichtern bas ftolagehobene Saubt umwogen. Stimme gegen Alt bin, buftere MeInbie:

> "Herr Olaf reitet im weichen Sand, Im Wellenschaum am Meeressstrand. Merk auf, Herr Olaf!

Die Woge spritzet, die Woge rauscht. Was klinget dazwischen? Herr Olaf lauscht. Merk auf, Herr Olaf!

"Romm, Olaf, zu mir, tomm, steige vom Roß! Komm zu mir herab in mein grünes Schloß!" Merk auf, Herr Olaf!

Es singet so süß, es locket so laut, Er vergist zu Hause die treue Braut. Merk auf, Herr Olas!

Er spornt seinen Rappen ins Meer hinein, Die Sonne geht unter in rotem Schein. Merk auf, Herr Olaf!"

Sie ruhte einen Augenblic. Die letzten Tone halten lang nach an den Felswänden. Weithin hörte man das Rauschen der schäumenden Brandungen. Mitten aus ihnen schien mir jett die verhallende Menschenstimme entgegenzutommen, ein Geisterlaut. Mir schwindelte in tiesster Seele. Sie schaute zurück und ihr Auge, erglänzend im Widerschein ungewissen Lichtschimmers, der durch die Wolken brach, ruhte zuerst auf dem einen, dann dem andern der zwei Begleiter — mit einem Ausdruck — o, träse auch mich ein solcher Blick! Aber mich überging sie, ruderte wieder einige Schritte und suhr dann fort im Gesange:

"Und heller und heller das Meerweib singt, Und süßer und süßer die Stimme Ningt. Merk auf, Herr Olas!

Laß fahren die Welt, laß fahren den Schwarm, Laß dich kuffen und wiegen in meinem Arm! Merk auf, Herr Olaf!

Bas sieht er im Strubel? Ein Augenpaar, Eine schneeweiße Brust, blond Lockenhaar. Merk auf, Herr Olas!

Und er spornt seinen Rappen, der wirst ihn ab, Und er sinkt hinunter ins seuchte Grab. Merk auf, Herr Olas!"

In diesem Augenblid fuhr ein Fisch von seltener Größe, wohl acht Schuh lang, dunkel, breitmaulig, aus bem Wasser

hervor, glotte sie einen Moment lang an und tauchte wieder unter, sie schlug ihm mit dem Ruder nach und ries: "Das ist ein Wels! Hat dich die Gewitterschwüle heraufgelockt, alter Seerauber?"

"Auch ein Berehrer," fagte Dhring.

Die paar Wörichen wollten mir unheimlich vortommen. 3ch hatte teine Zeit, zu grubeln.

Sie fang zu Ende:

"Schön Ranild schaut zum Fenster heraus, Ein nasser Rappe steht vor dem Haus. Merk auf, Herr Olaf!

O Rappe, o Rappe, bein Sattel ist leer, Sag an, was bringst bu für traurige Mär'? Werk auf, Herr Olaf!

"Dein Liebster ist hin, daß Gott sich erbarm", Ihn wieget die Nize im schneeweißen Arm!" Merk auf, Herr Olaf!

.Bei den Fischen wohnt er im tiesen Meer, Die Sonne siehet er nimmermehr." Merk auf, Herr Olas!"

Wer tonnte bie Tone biefes Gefangs beschreiben! Schweres Duntel, fich verbichtenb, anschwellenb, war ihre Grundstimmung. Bei ben Lodworten ber Nire gingen fie in eine schmelzenbe Sußigfeit über, murben beißer und beißer, man meinte ben wolluftigen Jubel ju boren, ber nach ben gegogenen Rlagelauten aus ben Wirbeln ber Rachtigallftimme auflobert. Sie fanten in ein tiefes Web gegen bas Enbe, aber mirklich am Ende, beim letten Berfe ftieg wie ein Beift aus ben gesungenen Tranen bes Mitleids ein Stwas hervor und mischte fich unsagbar mit ihnen, - ein Etwas Triumph und Schabenfreube maren ein plumper Ausbrud; auch wenn ich es umfcreiben wollte: "babin tann ein Weib einen Mann bringen," es ware nacht und rob übersett, o, es war unheimlich und boch unwiderstehlich! — Die letten Tone verklangen im Coo ber Felfen, und jett fab fie wieber gurud, biesmal auf mich. Wer tann fagen, was über ihr Angesicht zuckte! Ein Schatten von Ernst,

bann wieder Lust, Reiz, Wonne, Mutwille, Wiggeist, Spott, Nebermut, helles Siegesfrohloden, das beim himmel noch etwas andres besagte, als: "so kann ich singen!" Aber wer hätte das triplex aes circa pectus bewahrt! Ja, so konnte sie singen — und? —

"Jett aber rasch ans Land!" rief Dhring, "es wird bebenklich; und sitze jett zu uns!" Sie gab das Ruber ab, die zwei Bootsmänner strebten mit Macht vorwärts, hinaus aus dem Felsengefängnis, Sanden zu. Goldrun sett sich aber nicht, sie schauselt den ohnedies taumelnden Kahn, trunken von Lust schauset sie mit den Fingern, als schlüge sie Kastagnetten, und jauchzt in den brausenden Wind hinaus: Evos! Vox! Voxxe, Voxxe! Wie blitzten ihre großen Augen! Roch mutwilliger als vorhin, haldwild trifft mich ihr Strahl! — Angst wegen des Sturms kann sie mir nicht ansehen. Darum kann sie mich nicht aus-lachen.

Gin entgudend Beib.

Aber warum fuhr mitten im Entzüden ein paarmal der Gedanke in mir auf: stoße sie hinad zu den schnappenden Fischen, zum phosphoraugigen Wels, da gehört sie hin!?

Westjordbalen. Herrliches grünes Tal, Kornselber, samtene Matten, Sast und Pracht ber Bäume, ein Tempel von Bergen umschlossen, und majestätisch im Silberglanz ragend die Pyramide des Gousta, sechstausend Fuß hoch. Wir wandeln durchs Grüne, an Hütten, Hösen vorüber. Still, ganz still. Rur der dumpse Donner des Hongassossen. Sanst. Water und Mutter früh verloren. Nachdenklich. Dann wieder heiter. Scherz; versteht selbst meine Aust am schlechten Wiz. Tut mit. Dann wieder ernste Gedanken über Mensch, Weben, Religion. Sie ist doch gut. Run an einem klaren Bach hin, Erlen. "Der Jliss mit seinen Platanen ist's nicht, doch anmutig Denken schwebt auch hier, " sagt sie. Diese drei Menschen leben in Platos Ideenwelt. Dyring ihr Lehrer, Freund des früh der Mutter nachgestorbenen

Baters. Er hat sie in die Griechen eingeführt, und jetzt atmen sie in der Berglust des attischen Philosophen. Arnshelm, Schriftseller, Dichter, nimmt eifrig Teil an den Lehrs und Gesprächstunden. — Phädrus. Seele am überhimmlischen Ort die Urbilder schauend, das Gute, Wahre, und leuchtender das Schöne. Herabgesunken ins Irdische, und nun, wenn sie ein schöne. Herabgesunken ins Irdische, und nun, wenn sie ein schöne. Begeisterung, heiliger Wahnsinn. Wie hat sie's verstanden! Wahre Liebe, erziehende Seelenliede. Dabei lange Blide gewechselt zwischen ihr und Opring, wie väterlich die seinen, wie dankbar die ihren! Und Arnhelm, welche reine Glut, womit seine Augen bitten, der Oritte im Bunde zu sein!

Diese Liebe, die erziehende, die seelenbilbende, ist entfinnlichend, zähmt das dunkle Roß Begierde. Goldrun sagt es ohne Schüchternheit, philosophisch objektiv. Wir gingen um eine Biegung des Wegs, die Zwei auf Augenblicke zurücklassend. Dieser Gesundheit des Geistes kann ich nicht widerstehen, sasse ihre Hand. Ein warmer, langer Druck der ihrigen sagt mir, wie sie mein Verständnis versteht. "Phile Phaidre," sagt sie lächelnd dazu. "Diotima!"

rufe ich.

Rjukanfoß, wilbe Herrlickeit bes Rauchfalls. — Sie hat's gewagt, mit mir ben schwindelnden Fußsteg Maristien hinauf über die fürchterlichen Felswände. Die andern nicht, sind unten geblieden. Sie ist von echtem altem Gotenblut! Ja, so müssen die altdeutschen Heldenweider gewesen sein. — Hoch oben. Der ganze Fluß Maanelv wütet neben uns herab, tief unten hinein in schwarzen, zackig umstarrten Höllenschlund, wo er verborgen weiter siedet, donnert, dumpf hindrüllt. Wie sie wirdeln, hochaufsahrend schwellen, dem Rauch einer Feuersbrunst gleich, die Dampswolken des Wasserstaubs! Schwindellos sieht das stolze Weid und schaut, und ihr Auge leuchtet. Und ich schaue sie an, sasse wurzel gesogen!

Drunten über bem rauchenben Schlund ein breifacher

Regenbogen, glühend, wie ich bas Schauspiel nie gesehen. Berkundigst du Frieden? Du brennst auf Dampssäulen aus Schauertiesen, zitterst an schwarzen Felswänden, schillerst über Todesgrauen — strahle, Traumbild, streue Schimmersfarben, male Seligkeit über den Abgrund!

Schieße noch hoher empor, Goufta, und schau unter bem

Schneehelm ber auf mein Glud!

Hinab mit ihr in ben Abgrund! — es schoß mir mitten in ber Wonne wie ein Blit, wie ein langer, bunner Dolch burch die Seele.

Im Herabklettern gleite ich aus. Sie halt mich. Nur ein Haar fehlte, und ich zerstäubte, war bahin, lag als Schutt, als Nichts im finsteren Schachte. Aber sie lacht. Spottet, bei ben zweien angekommen, über meine Bleichbeit. Bleibt spöttisch ben ganzen Tag. Bleich? War ich bleich vor Todesangst? Warum blieb ich bleich? Hab' ich je ben Tod gesürchtet?

Den Ruß und bann die Kralle. So sind sie alle.

Pfui!

Fort? — Sie ist wieber gut, strahlt wieber.

Rann die Tiere nicht leiben, mag die Hunde nicht. Auch tein guter Zug.

Doch wer wiberfieht! Es geht nach Harbanger. Unb soll ich die Gelegenheit nicht benützen? Welt der Prachtwasserfälle, Welt der Gletscher und Gletscherketten soll ich sehen, Harbanger-Jökul, Treßsonn, Folgesonn, weiße Riesenhäupter, ragend, schauend über die Buchten, die grünen Täler.

Im Gebirge rebet leis, flufternd und laut im Donnerton bie Natur mit fich felbft. Alles fpricht. Selbft innen in ben Felfen tont es von geheimen Stimmen ber eingeschloffen fallenben, fteigenben Baffer. Wie loft fich aber bie Bunge im Bafferfall! - Am Boringsfoß, ber mit fo wütenbem Gebrull seine Waffer in ben Abgrund jagt, ba fällt mir ber Rjukanfoß wieder ein und will mir unbeimlich werben neben bem Weibe, bas bort mich entgudt und gebohnt; aber fie fteht ruhig ernft, schaut bom wilben Schauspiel hinüber nach ben hohen blauweißen Eismaffen bes Harbanger-Jökul und sagt: "Das find Jötunstimmen, Stimmen ber alten Riefen, die noch ergablen bom Rampfe mit Thor." Sie tennt ben alten Botterglauben, die Belbenfagen. 3ch habe ihr auch vom keltischen Glauben erzählt und gefagt, er weise boch eigentlich auf mehr Geift; eine Sage, wie die von Gmpon-Taliefin, habe die germanische Religion nicht, man erfahre taum von Grundung ber Zivilisation, ber Humanität. "Ja," sagt fie, "und boch nein. Thor, mit seinen Gewittern bas Gis bezwingend, ift boch Borarbeiter bes Sanbbaus, alfo auch ber Gefittung, und bann: teine andre alte Religion bat eine Götterbammerung. Berglühen alles Enblichen, felbst beffen, mas ewig schien, ift boch weit, weit mehr als Taliefin; wiffen Sie aus ber Ebba vom Wettgefprach zwischen Obin und bem weisheitsberühmten Riefen Bafthrubnir ?"

"Nein."

"Der weiß auf alle Fragen Obins Bescheib, auf eine nicht; Obin fragt ihn: weißt bu, was ich meinem Sohne Balbur ins Ohr gesagt habe, ehe er auf ben Scheiterhausen gelegt wurde? Das weiß ber Riese nicht. — Wird ein Wort gewesen sein vom neuen Leben nach der Götterdämmerung, Wiedergeburt der Welt, Aufgang der Geistwelt."

Ich schwieg und bachte: wie konnte ich fie verkennen! Dann sagte ich: "Ja, ba liegt Tiefe; im übrigen ist alles wilber, mannhafter, bergiger als im Reltischen; Streitbarkeit ist Grundzug, Helbenkampf, es ist eine Redenreligion. Doch ist auch ein Geistgott ba, ein Apollo: Bragi, ber

Stalbengott. Und ein Zug von weicher, holber Güte, so recht ein grundguter Zug: Balbur, den alle Götter lieben, durch ihn ist dem Frühling inniges Gemüt geliehen."

Sie wandte fich heiter zu mir und fagte: "Liebreiz ift ja boch auch, — Fremja, Fremja, die Freundin ber Liebenben,

die gern ein schones Liebeslied anhört."

Ich sagte: "Ein Lieb versuch' ich wohl auch noch um einen recht guten Kuß." Schimmernd erglänzte die Reihe seiner Goldletten an ihrem Hals, wie sie sieh umwandte. Frehjas goldenes Halsband siel mir ein. Sie biegt sich zu mir her, das hohe, stolzsreie Weib, leuchtend, atmend, ich strede die Arme aus. Da zuckt mir etwas durch die Seele, was mich banut, ich weiß nicht, welches innere Stocken. Es muß ausgesehen haben wie Schüchternheit, Blödheit. Ich überwinde es, will in ihre Arme stürzen, strauchle über eine Wurzel und taumle wie ein Tölpel. Sie lacht laut auf, gellend, und geht vorwärts.

"Und Kahen ziehen Frehjas Wagen," rufe ich erzürnt ihr nach. Sie schaut nicht um, man sieht ihrem Schritt, bem Schwenken der Hüfte an, daß mein Wort ihr einen Stich gegeben. — Aber wie herrlich schreitet das Weib! Die kann gehen, was ja doch Tausende nicht können. Ihr Gang ist hoher Wohlaut. Berloren schau' ich ihr nach.

Natürlich kein Zweisel, daß unser Planet einmal in Stüde fährt und in die Sonne sliegt oder so etwas. Und unser Sonnensystem geht eben auch einmal in Trümmer. Dem Weltall sehr gleichgültig, benn es entstehen immer neue. Götterdämmerung ist immer. Der Geist steht aus der Verglüdung des Zeitlichen nie auf oder immer. Es gibt jeht Wesen, die es erringen, jeht über der Zeit zu leben, oder es gibt keine. Gibt es jeht solche, jeht ist immer, es werden immer solche Zeht sein, wo zeitliche, empsindende, benkende Wesen sich erheben in das, was nie und immer, nirgends und überall ist. Ist es so, so ist es um keinen Untergang schabe. Fragt man: was wird aus dem ganzen Schahe von Ersahrung, Wissen, Bildung, den das Geschlecht

auf unferm Blaneten mit unnennbaren Duben, in furchtbaren, ungezählte Jahrtaufenbe langen Rampfen gesammelt hat? Geht er mit bem Blaneten verloren ober ift ein Weg benkbar, baß er erhalten, anberswo aufgefaßt, bort weiter entwickelt ein Glieb bilbete in einer unenblichen Rette geiftiger Erwerbungen aller bentbaren menfchenahnlichen Wefen auf allen bewohnbaren Weltkörpern? Die Antwort ift leicht: verloren geht er, unbentbar ift fold ein Banb, fold ein Das scheint trostlos. Ift's aber gar nicht. Alle ansteigenbe Bilbungsarbeit aller Geschlechter erreicht ja nie bas Ziel. Gibt es tein Bollalud auf jebem Buntte mitten in ber ewig ansteigenben Bahn, fo gibt es überhaupt teines. Reber Augenblid ber Freude, ber mahren Frende, also bor allem ber Freube im reinen Schauen, Forfchen und im reinen Wirken ift aber boch Sein im Ewigen an fich, greift alfo aus ber Rette beraus, unabhangig bon ihren Bebingungen, eins mit fich, frei. Jene Schätze haben ihren Wert in fich felbst gehabt. Was Wert in fich hat, das begludt, befeligt. Jeber Menfch, ber fich in die Welt bes in sich Wertvollen erhebt, ift in jeber Minute, in ber es geschieht, mitten in ber Reit ewig. Wie viele Menfchen, wie lange Zeit Menschen fo bes Ewigen teilhaftig werben, verändert baran gar nichts. Sind auf andern Weltkörpern menfchenahnliche Wefen, fie mogen forgen, bag fie ebenfo ins Ungeitliche fich erheben.

So tst es ja auch mit der Frage nach der Unsterblichkeit des einzelnen. Du möchteft der Zeit nach ewig leben, mein lieber Piepmeher? Aber wenn du auf immer neuen Planeten ewig ein neues Zeitleben lebst, so kommt es in jedem berfelben immer nur darauf an, ob du vermagst, ins Zeitlose emporzusteigen. Bon der endlosen Zeit, mein Lieber, hast du gar nichts, nicht den geringsten Spaß, sie gähnt dich nur an, ihr gehören ist nicht besser, als ewige Höllenstrase.

Wir sind nur Bilder; wirklich, buchstäblich nur Bilder. Wir werden ja in jedem Moment erst gewoben, gemalt und auch wieder aufgetrennt, ausgewischt. Was jeden Augenblick erst wird, ist doch kein wahrhaft Seiendes. Wir stehen ja nicht fest, wir schweben ja nur wie ein Traumbild. Wir scheinen so solib wie Bein und Eisen, und find boch so pords, nur wandelnde Auflosung und Wieberknüpfung.

Wie hoch die Welt sich bäumet, Wie laut auf breiter Spur Das Leben schäumet, Uns alle träumet Der Weltgeist nur.

Das braucht aber niemand bange zu machen. Sorge bu nur bafur, bag bu Bilb wirft in einem zweiten und befferen Lag bich nicht blog von ber Ratur hingepinselt, hingestickt fein! Sorge bafür, bag bu Bilb wirft, aufbewahrt im Beifte ber Menschen. Sein ift Schein. Das mahre Sein verbient man fich burch nicht mehr Sein, — wer nämlich gut vorgearbeitet hat. Das tann auch ber Geringfte machen, baß ein gutes Bilb von ihm in ben Seinigen fortlebt. Der große Mann freilich hat als die Seinigen ein ganzes Bolt, gange Bolter. Aber man braucht tein großer Mann qu fein: bas tleinste Scherflein jum Rapital ber Menschheit wuchert fort und fort. Das Brot, bas ich heut effe, bas Rleib, bas mich warmt, die Gerechtigkeit, die mich schukt im Berein mit vielen: bor taufend und taufend Jahren haben icon quie Menfchen baran gearbeitet. Rannst bu's fo machen, baß bu auch beinen Namen ins Gebenkbuch ber Denschheit einschreibst: gut, aber nicht notwendig; mag bein Gebächtnis nach wenigen ober mehreren ober vielen Generationen erlbichen, geht ber Planet auch unter und mit ihm bas Gebachtnis ber Gröften, bie unfterblich beigen : Wert und Reit find ja zweierlei; in bem Wiffen, es wert zu fein, bag man beiner gebente, bift bu ewig, bift mabres, unvergangliches Bilb.

Golbrun, bu bift eben auch nur ein Bilb und barum noch lange tein zweites, kein wahres. Du scheinst es in manchem, jetzt in mir, boch bas ist nur Schimmer. Du schwebst nur. Dein Gerippe wird einst im Grab saulen, wie jedes andre auch, und in wem lebst du bann noch?

Ach, was hilft mir alle Philosophie gegen bas Traumbilb! Mir schwindelt, wenn ich es schweben sehe, mein Gehirn wirbelt.

Weiter, weiter! Berg und Tal, Fjord herüber und hinüber, Buchten, Ströme, Fels, Gebirge, Wasserstürze; gestern unausstehlich launisch, heute wieder sprühend von Luft, Witz, Reiz. Taghelle Nächte, Mitternachtsonne, Geisterglut, banges, fremdes Entzüden.

Gestern! O! — Gelandet in Bikör, Koreimssund. Bauernhochzeit auf Sandven. Tanz. Goldrun verschwindet und
erscheint wieder in der Festtracht der Braut, roter Kock,
schwarzes Mieder, reiche Ketten um Hals und Brust, "Lilienhaube": Goldkone voll schwanker Spizen, spielender Flitter.
Tanzt mit dem Bräutigam, mit zwei andern hübschen Burschen,
mit Arnhelm, dann allein. Wer kann da vernünstig bleiben!
So hat Herodias des Täusers Kopf weggetanzt. Gehaltene
Grazie, dann rascher und rascher, heißer und heißer, endlich
Bacchantin, heilige Wut im stolzen Leib, ihre Loden sausen
ums hochgetragene Haupt; so mögen sie in Rom, in Neapel
die Tarantella rasen. — Will mich ausziehen, ich danke, will
mich nicht lächerlich machen, will schauen.

Sie enbet. Ich trete Kühlung suchend unter die Türe. Die Welt brennt im Nachtsonnenlicht, in Hochglut feurigen Golbes. Ein heißer, rascher Atem an meinem Ohr und die

Alüfterworte: Ovsthusfoß - in einer Stunde.

Wir hatten am Nachmittage ben Wasserfall gesehen. Der Fluß springt im Bogen vom Felskamm, man steht unter bem Fall unbeneht, sieht durch seinen breiten Silberschleier bie Welt. Jeht, in dieser Stunde, alles in mystischem Goldglanz, Wasser und Welt! O, hier! In solcher Grotte! Geborgen! "Die Welt wird nie das Glück erlauben, als Beute wird es nur gehascht; entwenden mußt du's oder rauben, eh' dich die Mißgunst überrascht. — Beis auf den Zehen kommt's geschlichen — die Stille liebt es und die Nacht — O, wölbe dich in breitem Bogen, verschwiegner Strom, um

uns herum, und brobend mit emporten Wogen verteibige bies Geiligtum!" -

Unerträglich! — Berhert —

Fort, verbirg bich, vergehe! verwebe!

Ein Teufel! ein Teufel! Rur ein Teufel tann mir bas — bofe Geister find — muffen fein —

Und ber Gohn feither!

Doch wieber nachgelaufen — Tropf, ber ich bin! Jett muß ich laufen wie ein Geist, wie eine arme Seel', die keine Ruh' hat im Grab und verdammt ist, umzugehen und zu suchen vergrabenen Schatz, verscherztes Gut. — Natur sperrt sich gegen so viel gleichzeitigen Vorgang im Gehirn — Denken und geheimes Hassen —, und aber wiederum doch —

Bergen. Alter Königssit; jett still trot Handelsverkehr. Eingemietet in einer "Stube" ber alten Hanselausseute. Getäselt, behaglich. Deutsche Erinnerungen. Tüchtige alte Stadt; bürgerlich, angenehm philisteriös; Holzhäuser, mit weißer Oelsarbe angestrichen; Almenbingspläte, zum Teil anziehend langweilig mit Gras bewachsen. Festung barüber, hoch auf ben mastenreichen Hafen herabschauend. Will arbeiten, einmal wieder etwas lesen, nur selten hingehen. Es regnet viel, mir jett recht. Golbrun auf der Herreise lang still, dann voll Spott, höhnte auf Registraturen, Amtsstuben, Sitzen, Verdorren. — Jett still und zahm.

Man hat die griechischen Studien wieder aufgenommen; Phabon, dann foll es an den Oedipus König. Ich muß

boch teilnehmen; man labt mich fehr ein.

Stille Tage. Gesammelte Abenbe. Dieser Dyring ist boch bem wilden Wesen ein Halt. Wie sanft ist sie, wenn sie an seinen Bliden hängt, auf seine Worte lauscht! Seine hohe Stirn, sein tieses Auge breitet Meeresstille aus. Arnbelm in einer wahren Andacht, oft wie verzudt. Das Griechische sließt wie Hangvolle os ber Endungen!

Mertwürdig, wie ber Tob Leben entzünden fann! Ueber bem Phabon, bem fterbenben Sofrates gibt's viel zu benten an ihn. Der Tob ift pures Nichts, fage ich; ber Tob ift, wobei man überhaupt nichts benten tann. Entweber ich lebe, bann bin ich nicht tot, ober ich bin tot und bann lebt keiner. ber es bebauerte, bag er tot ift. Man hat Angft babor, fich einmal tot vorzufinden, aber ber Tote sucht und fieht fich ja nicht. Daber ift es purer Unfinn, an den Tob gu benten. Wenn nur die Phantafie nicht mare, die uns zwingen will, uns vorzuftellen als im Tobe lebend und uns tot wissend! Gine Witme hat mir ergahlt, fie habe ben plotlichen Tob bes Baters bem kleinen Töchterchen einen Tag lang verheimlicht, bann aber bas nicht langer gekonnt. Das Rind schweigt eine Weile und fagt bann: aber ba wird ber Bater traurig fein, bag er tot ift! - Genau wie bie alten Bölker: Schattenleben im Scheol, im Sabes: - tot und im Tob so viel lebend, um zu wissen, wie unangenehm ber Tob fei. — Was ist nun bas Uebel? Es braucht Denken, viel Denten, diese Phantafie fernzuhalten, als ftaten wir lebend im Tob, und ju begreifen, daß man an ben Tob schlechthin nicht benten foll. So tommt es, bag man vor lauter Denten, warum man an den Tod nicht benten foll, zuviel an ben Tob bentt.

Das hat nun Golbrun begriffen und mir die Hand gebrückt und mich hat es hoch gefreut, daß sie es begriff. Denn Jugend will ja sonst nichts vom Tode wissen. Bom Alter ja auch nichts. Ich erinnere mich, wie wir als junge Kerle von ungefähr fünfundzwanzig Jahren einen Kameraden auslachten, der dreißig geworden. Dummheit, denkt man, so

etwas passiert mir nicht! Man will natürlich fortleben, aber daß man dabei älter wird, das schiebt man einsach aus dem Kopse weg. Und sterben? Seien wir nur redlich gegen uns: wir sind in Wahrheit Aristokraten des Lebens und sehen spöttisch mitseidig auf den, dem das Sterben passiert, eben doch herab wie auf eine Art von Lump.

Run hat mich also ber Handbruck gar sehr gefreut und ich habe wieder gedrückt und wir haben uns geküßt, und nun

ift's wieber im Bug.

Dieser Arnhelm — jeht gibt er wieber ein Bandchen Byrische heraus. Wirb es ihr widmen. Run ja, wenn nur ich's nicht lesen muß; — schredlich! Was will sie mit dem Sükling? In seinen Bliden nach Goldrun liegt doch ein Etwas — seucht sentimentaler Art — so etwas Ansaugendes, — hübscher Studer, was man schon nennt, Modejournal-Wonatrettichgesicht mit ausgedrehtem Bartchen — Wie, eisersüchtig auf den Wonnessöter? Schäm dich, Herz!

Wieber verschnupft. Sie meint mich wie armes Würmlein behandeln zu können. "Ei mit Kandiszuder? — Holbertee? Naß Tuch und wollene Binde um den Hals?" Als
ob ich ein Mutterkindel wäre! Spottet auch auf deutsche
Berweichlichung, deutsches Wesen, Bolk, doch da bin ich
gestern sehr grob geworden. Sonst — es soll Humor sein,
und man will boch Spaß verstehen. Muß ich die versluchten
Hembkrägen haben und kann nirgends rechte sinden. Die
haben ganz den Teusel im Leib, halten nicht hinten, rutschen
über die Arawatte heraus, sitzen auf der bloßen Haut; muß
zupsen den ganzen Tag. Sie sieht alles mit Sperberblict.
Schrecklicher Realismus des Weids, Falkenauge der Mädel
für Komisches, für Ungeschicks im Neußern.

Das tat' wenig, aber bann wieder bos launisch, tagelang; will sichtbar mich boch eifersuchtig machen. Wie hat sie gestern Dyrings goden gestreichelt, mit Arnhelm geäugelt!

Größere gemablte Gefellichaft in ihren Zimmern. Berehrer, einige Damen. Ihr Wefen bornehm, taltvoll unbefangen, das gange Benehmen jene gefellige Runft, bie Natur ift. — Singt alte Ballaben, auch bie Olafballabe wieber. Dabei Blid nach mir her, wie bamals, Blit im Auge. Dann Borlefung aus Antigone. Dann Obpffee. Gefang von ber Raufitaa. Sie hat nach beutschen Ueberfehungen mit Dyrings Silfe gut ins Schwedische übersett. Lieft abwechselnb mit ihm bor. Er fingend, langweilig, fie mit gangem Rothurngefühl, und wie mächtig bas Leibenschaftliche in ber Tragobie, wie rein und gehalten bas gefühlt Ruhige im Epos! — Dann Tanz. Der Arnhelm nimmt fie boch sehr eng um ben Leib. Sie tanzt auf Berlangen Solo. Pompejanische Tangerin, - man meint, wie bamals in Barbanger, fie werbe jest aufschweben. Ich muß mich abwenben, mir wird unheimlich. Jest heifer und beifer, wieber die fausenben Tarantellatreife. Rlatschen, Beifallstumult — inzwischen follte ich mich getäuscht haben? - wie fie atmend ftillftebt, - ein Blid au Dyring binuber, ber am Rlavier fitt von ihm herüber — über bie jungen Leute weg, bie ihr bie Sanbe faffen und tatfcheln - nur ein Moment -, mar bas väterlicher Lehrerblich? War bas bantbar tochterlicher Blid ber Schulerin? - Richt, als wollten fie fich fagen: nippt ihr immerhin, ihr Fliegen, - wir zwei - ? - Rein, fort mit bem Gebanten, fort! Er tommt aus ber Bolle.

Will mich am Hafen zerstreuen, am wimmelnden Leben, den Bollertrachten. Schleppt ein schmutziger Bursch einen mächtigen Fisch an einem Wiedring, der durch die Kiemen gezogen, der Schwanz schleift auf dem Boden nach. Wie glotzt die tote Areatur mich an! Muß an den Wels im Tindsee denken. "Auch ein Verehrer." — Weg von da! Auch hier ist keine Zerstreuung für mich!

Rieblicher Traum bas, heut nacht. Den bant' ich bem glogenben Fisch von geftern. Traumt mir, ich schwimme

als Fisch. Sie steht am User und angelt mit goldener Angelschnur, daran hängt eine Goldsliege als Köder. Ich beiße an, zerre, die versluchte schöne Fischerin zerrt auch, die Angelschnur reißt und ich din frei mit der Angel im Rachen. Ich sahre umher wie verrückt. Kommt ein Hummer, verhöhnt mich, zwickt mich mit den Scheren, rust eine Gesellschaft Krabben herbei, die zwicken und kizeln auch. "He? Angedissen? Schweckt's? G'segnete Mahlzeit! Sute Berdauung!" Ich will das Hundepack schießen, — mummle, mummle — Papageno mit dem Schloß. — "Mummelbrei, Mummelbrei!" spottet die umtanzende Kotte. — Ich will wegschwimmen, din ja schneller als das Krebsgesindel, — sie kreisen mich ein, dannen mich, klemmen mich — atemlose Angst- und Wutpein — ich erwache, sinde mich im Bett mich herumwersend, höre mich noch mummeln. — Jetzt wie gerädert an allen Gliedern. —

Habe übrigens beschlossen, in ein Tierschutzereinsblatt einen Artikel gegen das Angeln zu schreiben. Man mag Tiere sangen, ste zu schlachten, auch mit List. Diese List aber gar zu schändlich, persid, giftig. Das Tier wohlig in seinem Clement, insam gelockt, getäuscht, in die Luft herausgeschnellt! Geschieht dem Fischer bei Goethe auch recht,

bag ihn bas herenluber hinunterfriegt.

Hout bringt ber Arnhelm bas Bandchen Lyrische. Bekommt einen Kuß. Kuß boch zu lang für bloß ornamentalen Ruß! Sie merkt mir etwas an, ba geht der Spott wieder los.

## Die Ragelschmiebin.

Bas klopfet, was schmiebet bas reizende Beib? Zum Amboß gebeuget den schlanken Leib, Einen zierlichen Hammer sie schwinget; Dunkle und helle, Süße und grelle Lieder zum Lakt sie finget. Das Feuer, es fprühet in blutrotem Schein, Mitunter wohl fpriget ste Waffer hinein, Doch schnelle jum Blasebalg wieder

Hebt sie das linke Füßchen und slinke Tritt sie ibn auf und nieder.

Wie strahlet, wie blitzet ihr Auge dazu! Es stähl' einem Engel im Himmel die Ruh'. Auf der lächelnden Lippen Grunde

Glänzen und gleißen Schneehell die weißen Zähnchen ihr aus dem Munde.

Es rollen die Loden ihr übers Gesicht, Wie blinket und züngelt ihr goldenes Licht! Das sind ja die funkelnden Schlangen,

Die mit den Ringen, Die mit den Schlingen Zauberisch mich gefangen.

Was beugt sich, was lächelt, was strahlet und blitzt, Was klopfet, was hämmert, was glühet und spizt Die Geheimnisvolle, die Arge?

Große und kleine, Grobe und feine Nägel zu meinem Sarge.

Will mir mit Arbeit helfen. Einmal boch wieber Schellings Abhanblung über die Freiheit vornehmen und gründlich lesen, vielleicht, wenn ich Gedanken darüber zusammenbringe, einen Auffatz schreiben. Richtig bei einem Antiquar gefunden, da liegt's vor mir: "Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände". Jandsbut 1809. Lange her. Noch unaufgeschnitten; werden wenig Philosophen in Bergen sein. Goldrun hat's auch nicht erwischt. Die könnte sich spiegeln; stammt schnurgerad aus dem dunkeln Grund in Gott, den der Philosoph boziert.

Will nichts werben mit bem Denfen und Schreiben. Wollte fcreiben, ebe ich recht gebacht, bas mechanische Tun ber Sand babei follte mich an ber Stange halten, bag bie Bebanten nicht abschweifen. Aber auch babei ftellen mir die Teufel nach. Alles wie verhert. Will ich eifrig fortlefen, fo wollen zwei Blatter nicht auseinanber. Beim Schreiben ift die Raffe ber Tinte, und bag man nicht schon etwas andres hat erfinden tonnen, ein heillofer Umftand. Tags hundertmal ein Fliefiblatt einlegen! Darüber vergift man bie beften Gebanken. Und Sand? Dies Grufeliche nicht jum Ertragen. Feber will fich nicht foneiben laffen, und mit Detall tann ich nicht ichreiben. Alles Papier gu glatt; macht mich nervos, wenn bie Feber fo rutfct; Spannen in ber Berggrube. Ich liege in einem Ameisenhaufen. Tinte auch flebrig. Und verschüttet, zwei wichtige Seiten im Buch jum Teufel! Drei Blatter gernagt mir bes Sausbefigers junger bunb, fonft liebensmurbig. Alles fallt. Tifc madelt. Schreibunterlage will fich nicht flach legen. Es ift nicht anbers, es muß Teufel geben. Gange Refter wie Raupennefter. Stammen auch aus bem bunteln Grunbe. Saffen ben Menschen, weil er aus ber Natur beraus - -

Ja, ja, ich muß eine Mythologie baraus entwickeln, und bazu eine überzeugende, sogar den eignen Urheber überzeugende. Aber boch cum grano. Es soll erlaubt sein, zu lachen, obwohl —

Mythologie? Werde mir balb felbst zum Mythus! Mich mit dem jungen Schöngeist um das unheimliche Weib als Trabantenpaar herumbewegen! — Der Fant ist auch Romantiker. Spricht da neulich mit Phrasendust von den Nebertritten der Friedr. Schlegel, Zach. Werner! — Schönsfärber. Widerlich! — Dabei ein gewisses Schillern, ein glasiger Doppelglanz im Auge, und das gescheitelte Haar!

Und fie? Und fie? Ein Mensch ober ein Geist? Solches Metallhaar hat ja boch kein richtiger Mensch. Ist Schmetter-

lingsstügelstaub ober Bogelsebernschmelz, Fischschuppenglanz. Ihre Augen: blau, grau ober grün? Kann es nicht herausbringen. Es muß eben boch eine Rixe sein. Aber diese Augen antit, das Weiß der Bindehaut über den Sternen sichtbar. Das glüht! Wie die Augen der Juno auf pompejanischem Wandbild.

Truggespenster um mich! — Treibt sich da seit Wochen eine Figur um mit glattem Elsenbeingesicht und so einem Strich, einem Pli über die Augen herunter, als hätte der Mensch als Magnetiseur sein eigen Gesicht mit der Hand gebügelt; man hält das Ding für einen Iesuiten. Find' ich in der Dämmerung den Arnhelm in vertiestem Gespräch mit dem Gespenst, dort in der Nygaardsallee. Hore im Vorbeigehen die Worte: "Heilige Symbolis — Mariendienst —" Sollte das Bürschen gar ein Arypto — nun, es wird eben ästhetische Lederei sein.

Stachelschweinrauschen! - Sie wirb mir immer unheimlicher. Gehe wieder hin, erzähle ihr die Beobachtung, rebe bom Proselptentum jener wiberlichen Seelen, Die fich bom Schimmer bes Ratholigismus fangen ließen, Schonheit und Wahrheit verwechselten, predige ihr bom Ernfte protestantischer Bilbung, zu bem sie gehöre und einfach halten folle, - ach, wie man ja immer ber Tor ift, beffern gu wollen, wenn man unwürdig liebt! - Sie fpricht von Bebanterie — eine prédilection artistique sei noch nicht blutiger Ernft, und berlei mehr. 3ch fag' ihr, bas Wort habe fie aus einem Brief Wilh. Schlegels aufgeschnappt, ber fei aber auch schon tief genug im Lügenquart gestedt, nabe genug am Berfinten, verlogenes Bad fei bas gange Gelichter gewesen — Wahrhaftigfeit, rufe ich, Wahrhaftigfeit! mit gehobenem Finger. Sie wird schnell bos, fahrt vom Seffel auf, ruft mit Furienblid: Prediger! — und babei in ber furgen Bewegung ein Raufchen ber Rleiber, fo ftart wie bei faufenbem Fluge. — Wenn bas Stachelschwein broben will, so treibt es ben Wald seiner Riele auf, man vernimmt babei ein Rauschen, viel zu start, als baß es aus bem Aneinanberschlagen ber vielen Hornspieße erklärt werden könnte, bas Tier vermag Luft in die Röhren dieser Organe zu treiben, um durch den windsbrautähnlichen Ton den Feind zu schreden. Eine ähnliche Borrichtung müssen die dämonischen Weiber in den Poren haben, um dei heftigem Aufzusen Luft in ihre Gewänder zu pumpen, daß sie geisterhaft rauschen und sausen. — Sie wird mir physiologisch unheimlich, monströs. Und der Jorn, weil ich an Wahrhaftigkeit mahne! Weiß, warum so beleidigt. Dies Weib ist nicht wahr.

Tagelang wieber gemieben. Gestern nacht am Haus hin und her gestreift. Sie sang. Das Olasslied. Es schmetterte wie Rachtigallenschlag in die Nacht, und bann klang's wieber wie Drohen und Hohn bunkler Meergeister, und wieber wie Mitleid, o, wie Klage der Oleaniden, die den gesessleten Prometheus beweinen, — ach, dies Weib ist doch entzüdend.

Dyring krank. Sie viel mit Arnhelm allein. Eigentlich nicht hingewollt. Aber es zog mich eben boch. War mir schwill zumute. Doch eben Sehnsucht! Sehnsucht — Und — gefunden in Arnhelms Arm — des Anaben — heiß! heiß! — O, jeht fort, fort, hinweg aus der Hölle!

Geschlagen habe ich sie! Aber, — o Schmach! bann —!
— Wie ich sie so gefunden, stürze ich zuerst schweigend fort, kehre nach kurzem Gang wieder um, tresse sie jeht allein, trete vor sie, sag' ihr die Wahrheit; Mehe hab' ich sie genannt. Wie ein schöner gesieckter Panther springt sie gegen mich auf, stößt etwas heraus vom Rechte des freien Weids — ich pade sie an den Schultern — sie tut einen schüttelnden Ruck mit solcher Brunhilbenkraft, daß ich zur Seite schwankend den Kopf an einen Schrank schlage, jeht muß ich mich erwehren, schleudre sie zu Boden und gebe der Fallenden einen Schlag — sie weint — es reut mich —

ein Weib! — ich werde wieder weich, weil ich sie weich sehe — hebe sie auf — die Goldloden umwallen aufgelöst ihr Haupt und Marmorschultern, ich muß felbst weinen, — ach, es ist ja so schade um sie! — bedede sie mit Küssen, schäme mich vor mir und renne hinaus und begegne draußen wieder dem Monatrosengesicht mit den Belladonnaaugen, dem Fant, dem gescheitelten Schöngeist-Engelsops Arnhelm, — ein Lechzen sichtbar auf seinen Kirschenlippen — und nun aber endlich ausgepackt und weit, weit fort!

Drontheim. Da wär' ich! Frei! Weit weg! Wie am Ende der Welt! — Wilb auf wilden Wegen weiter, immer weiter. — Frei? Wenn nur die Träume nicht wären — auch ins Wachen herein! Diese beständige Bangigkeit, bies Weh in der Herzgrube! Ich fürchte keinen Menschen und din doch so atemlos zusammengeschnürt — Träume voll Todesangst — ich din vergeistert, wohne im Reich der Dämonen.

Satte mich bas Ungetum gerriffen bei Jostebalsbra, mir mare wohl beffer. Die Barenjagd mitmachen, - ich hoffte eine Rraftfur fur bie arme Seele. Im ewigen Schnee, am Gis ber Gleticher: Ausstürmen, Rühlung! Bill es ohne Schuf magen, mit aufgepflanztem Saubajonett. Bar ftebt. Stoß fehlt. Die Rotjacke hat mich mit wohlgezieltem Schuffe gerettet. Untraut verbirbt nicht. Aber Tagenhieb über bie Schulter. Gut, bag ber Dottor bie Jagb mitmachte, ber Schwebe Erit hat mich in ben Garb bringen laffen, verbunden. Wundfieber. Wilbe Phantafien: Golbrun, golbalanzende Barin, haut mich über bie Bruft, fcbleppt mich hinter ben Ovsthusfoß, umarmt mich bort als Meerfraulein, verwandelt fich ploglich in ben Wolf Fenrir. — Am andern Tage wieber hell, boch schwach. Der Dottor gar guter. gefund nuchterner junger Mann. Sist an meinem Lager, ber Con feiner Stimme, ber Blid feiner Augen fo ehrlich und beruhigenb; ergablt: hat fich als Arat in Bergen niebergelaffen, holt balb feine Braut von Schottland herüber.

Wirb nicht mübe, sie zu rühmen, wie reiches Seelenleben, und dabei so sanft, gut, brav; Bater ein Schotte, Mutter aus Perugia; heißt Corbelia, "und," sagt er, "ist auch Corbelia". Malt sich rührend sein nahes Glück aus, — wie die Zimmer einrichten — alles. Mir tont das wie serne Gloden, wie alte Sage von der ins Meer versunkenen Stadt. Einsaches Menschenglück! — Für mich nie!

Seheilt weitergewandert. Ueber mufte Sochebenen, tobeseinsam. Oft hungernd fortgeschleppt, bis ein armlicher Sater mich aufnahm. Gin Schneehuhn flattert auf, ein Ruchs foleicht, teine Menfchenfeele. Un Bergfeen fcmertraumenb. Sinab? Unter? Rein, weiter! 3ch febe Geftalten im Beift über biefe Buften foreiten, friegerifche, abgemagert, gerlumpt, ungebeugt, ein jugenblich Saupt ihr Führer. Ronia Sverrir, ber bu mit beinen tuhnen Banben einft hier ringend mit Kalte, Schnee, Hunger umhergeirrt, Kriegern in Birkenrinde gekleibet, oft ber Berzweiflung nabe, fich fragend, ob fie fich nicht lieber hoch von ben Alippen fturgen ober gegenseitig toten follten, - haft ausgehalten mit beiner Schar, ein halb Jahrhundert gekampft gegen Priesterherr-schaft, drunten im Sognefjord in blutiger Seeschlacht gesiegt, - v, fo etwas! wer mir bas brachte! - Aber will aushalten! Will mich nicht fcamen bor euch Gelbengeiftern. Bin Mann.

Hinüber bann ins Jötunfjelb, von ben alten Riesen getürmt gegen bie Asen, Sipfel an Sipfel, Zaden an Zaden, ewiges Eis, wütende Wasserstütze, Hochtal dazwischen schauer-lich schon —, geisterhafte Seen —, ich schaue empor an den unerbittlichen Aristallen — fällt mir ein aus der Edda, wie es von Brynhild heißt:

"Oft geht fie mit Argem Innen, erfüllet, Eilt ob Gisbergen Nächtlich bahin —" Die Wilbe bort in ber Stabt konnt' ich mir auch so benken. Muß ich sie überall finden ?

Was soll ich aber hier in dem Drontheim da wieder unter den Menschen? — Einst, welchen Zauber hätte für meine Phantasie gehabt so uralt, fremd, sern hochnordische Krönungsstadt! — Jeht, was geht's mich an, was es hier gegeben hat seit Olaf Trygvesson? Die Domkirche studieren, ihre alten Königsgräber? Norwegisch gotische Zickzadvornamente nachzeichnen? Zickzad genug in mir selbst. — Auf dem Fjord im Sturm gesahren, hat wohlgetan; doch, wo Wasser, fällt mir der Tindsee wieder ein, immer, immer —

Ja, wenn's noch Vilinger gabe! Sinaus auf bem Wellenroß in Sturm, in blutigen Krieg! Das ware für mich!

Warum nicht hinweg? Jett auf, fort, hin nach Italien? Es halt mich mit Geisterknoten; es bannt mich. Ich mache mir vor, ich müsse Stimmung abwarten, innen austoben lassen, bis Sammlung zu ruhiger Kontemplation—, als ob man die nicht suchen müßte durch Weithinwegeilen. Aus den Augen, aus dem Sinn! Im selben Land ist immer noch in den Augen. Ist es aber ganz nur Selbstanlügen? Wir ist immer: es sehlt noch ein Punktum. Ach, immer noch der unerlöste Geist von damals!

Als sie mich wegschüttelte, als ich ben Kopf an ben Schrant schlug, ba siel mir Siegfried ein: "Daz im sin Houbet lute an eime Schamel erklank". Er hat bann bas wilbe Weib bezwungen, bafür hat sie ihn morben lassen. — Bin ich sertig mit ihr?

Daß aber boch auch bas Denken nichts, gar nichts belfen will! Befinne mich auf alle Weisheitssprüche -

mas ich nur aufgraben tann, aus bem gefrornen Gebächtnis beraushauen — Spruche Salomonis, Weisheit ber Brahmanen, Satja-Munis herrliche Arzneien gegen bie Leibenschaft, Ronfutfes Beisheit, Sieben Beife Griechenlanbs, Plato - ach, über bem fallt mir ber fanfte Sang in Weftfjordbalen wieber ein, unfre Plato-Abenbe in Bergen, jebe Stunde, wo fie aut war und vernünftig - fort, weiter; die Stoiler, Martus Aurelius, ber reine Ruhlbrunnen feines Els &auror -, Goldworte des Neuen Teftaments -: ba taute aus Rnabenzeit wieber in mir auf: "Denen, bie ben berrn lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen," bie Augen wurden mir feucht —; mein Spinoza — Rant - ber fiel mir nach langer Zeit wieber ein, fein ehrliches Schriftchen: "Bon ber Macht bes Gemutes, burch ben bloken Borfat feiner tranten Gefühle Meister zu werben", u. f. w. u. f. w. u. f. w. — Und alles umfonst! Leibenschaft ist eine profunde Sophistin. Was fagt fie? Sie fagt: alles gang mahr und fcon, mag auf alle Salle paffen, nur auf biefen nicht; ber ift von absoluter Besonberheit. Das Diese tampft gegen bie Wahrheit und Macht bes Allgemeinen, will fich in feiner gab gebadenen Dichtigfeit nicht von ihm perforieren laffen. Ja bie Diesheit, bas ift etwas gar Duntles, Schweres, ein großes Beheimnis.

Und diese Einsicht in den Sophismus der Leidenschaft nutt mir auch nichts, rein nichts, hilft mir nicht, meine Seele wieder holen, die mir abhanden gekommen, die nicht mehr mir gehört. Wein Zentrum ist außer mir, heißt Goldrun, läuft um, wo es — wo sie mag, mißhandelt mich, entehrt mich. Ich bin nicht mehr Ich.

Damonisch ist das Weib, bessen Reiz noch fortwirkt, während man sie schon verachtet. — Eine Definition unter andern, es gibt noch mehrere.

Oft war fie zwischen Herrschsucht, Siegeshohn ganz untertanig, mehr als recht.

Der Hochmut und ber Stavenfinn, Die find in einer Schublad' brin.

Den ersten habe ich zu wenig bekampft, den zweiten nie benuten mögen. Ach, in der Liebe, meint man ja, gelte nur ein Geseh: unendlich gut sein!

Bertrackte Zufälle führen mich ganz gegen meinen Sinn und Geschmad an eine Table b'hote. Rede nach Gewohnheit, weil ich in der Jugend für meine Zutulichkeit gar so schwer Behrgeld gegeben, am Wirtstisch überhaupt nichts, außer wenn Nachbarn mit mir anfangen. Alles schweigt, nur da und dort kurze gedämpste Gespräche. Dauert zwei Stunden, hab's eine ausgehalten, weil erst nach einer Stunde das Stücken Braten kam, das gesunde Rahrung. Dann sort. — Unendlich rohe und gemeine Sitte, zwei Stunden lang stumm fressen, den Magen vollstopsen. Ruh an der Rause frist gebildeter.

Wieber hinaus in die Berge. Etwas erlabt. Rotmütige, bunkelbraune, schmalaugige Lappen gesehen, Renntiere weibend. Die haben's gut, still bei den stillen Tieren mit den waldfrischen, sansten Augen. Fressen auch beide an keiner Table d'hote.

Es ist gar troden heiß, wir sind stark im August. Alles seufzt nach Regen. Alle Abend Wolken, lang Wetterleuchten und reicht boch nicht, kann boch nichts werden. So ist's in mir. Es muß noch einen Durchbruch nehmen.

Enblich! Ein Prachtgewitter. Wie hat mir's wohlgetan! So mächtig burchschlagen! — Da hat sich mir unvermutet die Muse einmal wieder eingestellt.

Es glüht bas Land, es lechzet Die ausgebrannte Au, Jedwebes Wesen ächzet Nach einem Tröpschen Tau.

O Himmel, brich! Entschließe Dies Blau aus spröbem Stahl, Rur Regen, Regen gieße Herab ins schwüle Tal!

Er hört. Im Westen webet Und spinnt ein grauer Flor, Er ballt sich, schwillt und schwebet Ms Wolkenberg empor.

Jest mit ben Feuerzügeln Fährt auf der jähe Blit Und auf den luft'gen Hügeln Löst er sein Feldgeschütz.

Heut hat man baß gelaben, Gs zuckt wie gestern nicht In sahlem Schweselschwaden Ein stumm verglühend Licht.

Gs tracht. In Retten wandern Die dumpfen Donner fort, Bon einer Wacht zur andern Hollt hin das Schlachtenwort.

Was atmet, rauscht und sauset? Frisch auf! Der Sturmwind naht, Der Wald erbebt und brauset, In Wogen geht die Saat.

Schon bampft ein Meer von Bürzen Aus der behauchten Belt Und satte Better stürzen Auf das geborstne Feld.

Mir auch, mir auch so — Schlag, Sturz, Kühlung!

Gehe spazieren. Fjord prachtvoll. Luft milb. Selbst Nußbäume. Fluren saftig. Aröne mich mit Stille, salbe mein heißes Haupt mit Oel bes Friedens, alte Arönungsstadt Nibaros!

Will teine Gesellschaft. Am wenigsten die Engländer da, die ich zum drittenmal in der Speisewirtschaft sinde. Berwünschte Sprache. Ein Gott hat sie im Lachkrampf ersunden und gesagt: eine Sprache soll sein, die sei zweckmäßig turz und doch reich, daburch sast weltsprache geeignet, aber im Klang so, als brächte man zum Spaß unanständige Tone hervor. — Uedrigens kann man die Sprachen auch so einteilen: das Englische reine Auster, schleimig mit Seegeruch. Das Italienische Kotwein mit Orangen. Das Französische Litör und Biskuit. Das Deutsche gutes Roggendrot mit Rettich und kräftigem Bier. Das Hollandische ganz Hering.

Doch alles dies ift auch wieder gleichgültig, benn jebe Sprache hat außerbem noch Rektar im Reller. Da find die Dichter die Schenken, ideale Rellner. In der lächerlichsten

aller Rulturfprachen hat Shatespeare gefdrieben.

Mich einmal wieber über die Menschen empört. Einige Herren, dabei Vater mit Sohn, am selben Tisch drüben im Kasseehaus. Die Unterhaltung geht in Zoten über, ekelhaft. Man sollte gar nicht mehr unter die Menschen gehen. — Gewiß enthält das Geschlechtsleben des Menschen reichen Stoss des Komischen. Es wäre abgeschmadt, diese Quelle sür Lachen und Wis verpönen zu wollen. Wo fängt nun aber das Gemeine, das Wachtstubenmäßige an? Was ist die Grenzlinie? Habe oft darüber nachgedacht, es ist schwer sinden. Ungefähr so: das Gemeine beginnt, wo der Stoss nicht mehr durch zufälligen komischen Kontrast oder durch erzeugten, das heißt durch Wis verslüchtigt wird, sondern wo er als Stoss schwen Kontrast oder Wich sie ein Plus von komischem Kontrast oder Wis über den puren Stoss da sein. Wie ekeln mich die Kerle an, die meinen,

es sei an fich schon wigig, wenn man bies ober jenes auf bas Geschlechtliche bezieht! Dann bas Augenzwinkern, Buniden: weißt, wir berfteben, wir tennen bas! Dann bas ftinkige Bodsgelachter. Diefe Schweine in Glacehanbichuben haben fogar bor bem Bater und Sohn, bie nebeneinanber fagen, Boten geriffen. Schamlos; es find Dreckfeelen. -Dan tann bie Denichen nicht teufch machen, aber bie Schamhaftigleit follten fie fich erhalten, Dann wie Weib. Reufcbeit verloren ift noch nicht Scham verloren, sonft ware ja bie Che etwas Schamloses. Schamhaftigkeit zum Teufel, so ift bie Schwungfeber ju allem Ibealen in ber Seele jum Teufel. - Das Geschlechtsleben ift an fich ehrwürdig, beilig. Der unberborbene Jüngling verehrt unbewußt in ber Jungfrau bas gebeimnisvolle Gefak von Menichenkeimen. Geschlechtliche steht alfo an fich schlechtweg in keinem Rontraft jum rein Spirituellen in ber Liebe. Der tieffte Beift tann fo Tiefes nicht erfinben, wie bas Wunder ber Beugung. Natürlich jeboch muffen Beleuchtungsmomente eintreten, wo icarfer Kontraftschein entsteht. Sochften ethischen 3meden, Gefühlen gegenüber fallt auf bas Sexuelle bas Schlaglicht bes Tierischen, ja Mechanischen. Dan hat über biefen Rontraft gelacht, folange bie Welt fteht, auch bas reinfte Beib. — Gut, bann lacht! Sucht es aber nicht, macht nicht Jagb nach folden Begiehungen, meint nicht, es fei icon wikig, anzubeuten, bag euch ber Geschlechtsprozes und feine Luft bekannt fei; bas ift ja Rot! Das beißt ja: fich freuen, Tier gu fein, unter bem Tier, bas Tier reift teine Boten!

> Reuschheit verloren, Etwas verloren, In der Che etwas gewonnen, Scham verloren, Alles verloren, Die Seele in Schmutz zerronnen.

Ihr Götter, mas fange ich an zu fühlen! himmelstau: Bangeweile! O gegrüßt, bas ift Zeichen ber Genefung!

Draußen am Verfoß gewesen, eine Gesellschaft getroffen aus Christiania, wobei ein Prachtweib, groß, burchaus stilvoll gebaut. Weg, will nichts bavon! Will kein Rasseweib mehr sehen! Es ist ein Elend, daß unsereinem kein Weibesgebild gefallen kann, wo der Teig sigen geblieben; bei den Rasseweibern ist er gut gegangen, aber der Teusel hat den Herd geheizt.

Sammlung wächst, wenn ich nicht ganz irre. Glaube mich auch gewappnet gegen die heißen und plastischen Weiber in Italien. Muß nun doch balb hin, dort Heilung vollenden. Noch eine, zwei Wochen vorher lateinische Alassiker lesen, wird gut tun. Objektive Sprache; wird kühlen. Dann auf und hin zum Süben!

Die Traume find mir boch noch gefährlich. Diese Racht por Einschlafen furrt mir ber lette Bers bes Gewittergebichts im Ohr. Traumt mir, bas getrantte Erbreich offne fich und ihm entsteige ein nadtes Prachtgebilbe. "Dies ift nicht bas Meer," fage ich, "bu bift nicht Anabnomene." Sie nicht, ich meine bas fcone Weib zu ertennen, bas ich braugen am Berfog gefeben. "Bag mich!" rufe ich. "Romm," fluftert fie, "ich zeige bir Anabyomene." magnetisch zieht fie mich, schwebt mit mir über Gebirge, Meere, ber himmel wird tiefer blau, Infeln fcmimmen, rein gezeichnet, in Azur getaucht; ein Borgebirge fteigt auf, eine Landaunge ins Meer vorgelagert; "bier ift Anibos," spricht bie geifterleichte Tragerin, lakt mich bor einer Tempelhalle nieber, ich trete ein und ba fteht fie, bie Bemanberablegenbe, - leuchtenb, bas Sochfte, mas funft= geworbene Ratur erschaffen tann. Schauen will ich, fpricht's in mir, und fernbleiben. Da feb' ich Lebensmarme burch ben Marmor rieseln, bas Antlit farbt fich, bas haar wird Golb und ich erkenne Golbrun. Sie regt fich, winkt. Der Boben mantt. 3ch verfinte.

Teurer Bbaon!\*)

Hinweggegangen bift Du, und hergeschritten ist mit ehernem Fuß der langhinstreckende Tod, in Hades wandelt der Freund, der Enkel der Hellenen, der Weise, der Deuter des göttlichen Platon; sterbend hat er Dich genannt und gestammelt: er nun Dein Schutz und Hort. — Geschieden ist der Jüngling, der kurze Blindheit hellem Geist hat angehaucht. — Du zürnest, zürne nicht länger!

> Aber mein Born lobert nicht lange Zeit, Sondern friedlich und fanft ift mein Gemüt.

Also spricht Psappha, die Lesbierin, also spreche ich, also sprich auch Du, o Freund!

Einsam bin ich, o Guter, manble feufgenb wie Schatten

am Acheron.

Der Mond und die Siebensterne Sind unter und Mitternacht ist's; Borüber ist schon die Stunde, Ich aber bin ganz alleine.

Bielfach find die Bewegungen bes Eros, sanst die einen, gewaltig die andern, um Dich aber, o Freund —:

Eros schüttelt mir wieder so ftart das Derz Bie der Sturm, der im Forste die Eichen bricht.

Ich habe zu feiner göttlichen Mutter gesteht: Aphrodite, himmlische, thronumprangte Lochter Zeus, Liftsinnende, hör mein Fleben: Laß in Gram und schmerzlicher Qual mein Herz nicht, Herrscherin, brechen!

Sondern tomm. — —

Und gekommen ift fie, Sperlinge, zierlich flinke, die eilenden Flügel schwingend, trugen ben golbenen Wagen

Mitten burch ben Aether zur bunkeln Erbe her vom Olympos.

<sup>\*)</sup> Hier sindet sich ein Blatt von fremder, weiblicher Hand, ein Brief in griechischer Sprache. Es geht zur Hälfte ein Riß hindurch; der Empfänger, scheint es, wollte ihn zerstören und ließ wieder ab. Ich gebe den Inhalt in deutscher Uebersetzung. Der Perausgeber.

Und Bacheln im unfterblichen Antlit, fragte bie ewig Seitere:

Was für Leib benn wieber mich plage, was denn Wieder ich ruse, Was ich meinem schwärmerisch heißen Herzen Jeht zumeist ersehne. "Wen soll benn wieder Peitho beiner Liebe gewinnen, wer benn Kränket bich, Pfappha?"

Sende hin zum zürnenden Freunde Beitho, Sprach ich, redend fänftige sie das Herz ihm, Führ ihn her zu seligen grünen Auen Lieblichen Strandes.

Wisse, o Freund, am Sjöstrand bort, am User des Sognessons war Balburs Hag, und Frithjos, der junge Held, fürchtete nicht des Gottes Jorn, und der gute schone Gott dulbete es, daß er in seinem Haine Götterstunden lebte mit der süßen Pslegschwester Ingeborg, König Belis Kind.

Romm, Du Guter, Teurer, tomm, Phaon, in bie Arme Deiner

Psappha Chrysostoma.

Aus ist's, ich kann nicht widerstehen. Es ist eben doch ein gutes Weib. Kurze Berirrung des Gesühls — warum soll man sie schließlich nicht verzeihen? Wird mit Arnhelm doch nicht zu weit gegangen sein, und übrigens muß man sie eben überhaupt als Griechin auffassen. Und ihr Spott war und ist eben Humor. Solch ein Weib sindest du ja doch nicht wieder! Auf! Heute noch vorerst Eisenbahn dis Stören, dann weiter zu Schiff, zu Fuß, zu Pferd, Styds-Fuhr, im rumpelnden Stolkjären, in schaukelnder Karriole, sort, sort durch did und dünn, sort zu Baldurs Hag! Nach Haus, ja nach Haus, zu Haus din ich doch nur, wo sie ist!

Jest schnaube nur, Damps, und brause! Jest rolle nur, Rad, und sause! Es geht nach Hause, nach Hause! Du kannst nicht jagen, o Wagen, Wie meine Pulse mir schlagen! Zur Geliebten sollst du mich tragen!

Borüber, ihr ragenden Stangen! Berschwindet, ihr Meilen, ihr langen! Ber ahnt mein Berlangen und Bangen!

Auf den Bänken, wie sie sich dehnen! Wie sie schwazen und gassen und gähnen! Es ist nichts, wonach sie sich sehnen.

Dort raset ber Sturm burch die Tannen, Zum Dampse noch möcht' ich ihn spannen, Daß er rascher mich reiße von bannen!

Hinneg aus dem plappernden Schwarme, D, hin an die Brust, an die warme, In die offnen, die liebenden Arme!

Vekanger am Sognefjorb. Getroffen. — Sidestrand eine Auftaue, als ware man in Italien, Frucht-garten an Fruchtgarten. Vögel girren und schlagen, Eichen und Cschen slüftern, Bäche rieseln, groß brandet die Woge. Aber welche Berge, welche Schneehäupter ragen herüber wie Ewigkeit in den Moment der Wonne! Ja hier, hier! Gönne mir mein Glück in deinem heiligen Hage, deiner alten Friedens- und Opferstätte, du Jugendgott mit den blühenden Wangen, gönne mir's, Baldur! Hast's auch Frithjof nicht mißgönnt, als er herübersteuerte von Framnäs, des Vaters Haus, auf seinem Schiff Elibi, und sie besuchte die Gespielin seiner Kindheit, die holde Ingeborg, ihm verweigert von den stolzen Brüdern Helgi und Halsdan und verwahrt in beinem Heiligtum!

Selige Tage, nur Tage, benn noch scheint bie Mitternachtssonne unsern Entzudungen.

Wir rubern her und hin am Fjord, hinüber nach Balholmen an König Belis Grabhügel, hinüber nach Bangsnäs, bem alten Framnas, wo er seine Rinbertage lebte, ber ftarke, ber liebende, ber treue Gelb.

Welche Großheit wieber, wenn sie das Ruber schwingt, wenn sie vorgestreckt den starken Druck übt, dann die Schausel dreht, das Ruber zurückzieht und aufrecht wieder in ihrer Gliederpracht sieht, herumschaut, und gerötet dom tüchtigen Werk, mich mit den großen Augen anlächelt! So war sie ja auf dem Tindsee, da hat sie mir's angetan, nur hat sie mich so sonnig ausgeblüht noch nicht angeschaut!

Gestern Sturm. Wir hatten schwer zu tämpfen. Wie trotig stand sie wieder, wie herrlich wühlte wieder der Wind in ihren Goldloden! Frithjof siel uns ein, wie er auf König Selgis Gebot fort muß, weg vom heißen Glück, und Jarl Anganthr zwingen, daß er Schatzung zahle, und wie draußen in offener See der tobende Schneesturm auf sein Schiff Ellidi gestürzt tommt. Sie sang aus dem alten Liede:

Helgi läßt die Wogen, Die schaumgemähnten, wachsen, Richt ist's, wie da wir küßten Die Braut in Baldurs Saa.

3ch nahm bie Strophe auf:

Ich saß auf Bolstern Im Balburhag, Sang, was ich wußte, Der Königstochter.

Nun foll ich ficher Rans Bett betreten, Ein andrer aber Ingeborgs.

Der Sturm warf Regen und Hagel, die Kalte schüttelte uns. Da lachte fie und sagte: "Auch die Götter froren; als Frithjof zurudtam, fand er Helgis Frau, wie fie Balbur am Feuer warmte." — Wie verheißend gudt es babei über ihre Zuge, welcher fuße Frevel spielt auf ihren Lippen!

O ihr Afen hoch im himmel! O Bragi, o Balbur. Richt zu Ran, nicht zur bunkeln Gel im Abgrund, nein, als ehrlicher Kämpfer mit ben Einherien zu Walhalla laßt mich einft fahren! — Es wird unheimlich um mich! —

Meine Eisenbahnberse haben wenig Glud bei ihr gemacht. Sie mag ben gerührten Ton nicht.

Diese Racht, wie ich so die Schlummernde, Hingegoffene beschaute, warum tam benn plötlich ein Grauen über mich? Ich bin boch so sehr im Vollglitch. Und warum beim Anblick von Dyrings Bilb, das sie auf Medaillon am Busen trägt? Er war doch so eine platonische Natur, so ernst, so edel!

Warum wächst benn bies Grauen und muß mir einfallen, wie Fauft in ber Helena, bie ihm ber Teufel zuführt, ein Gerippe umarmt?

Habe den griechischen Einladungsbrief wieder gelesen. Wo war meine Rase? Zur Luft loden hart am Grabes-rande des väterlichen Freundes! — Und sollte er, er sterbend sie an mich —, ist's glaublich, wenn ich mich gewisser Blide — doch nein, diese Mißgeburt stoße aus, mein trankes hirn! — Aber der Brief! Ein Gestid aus Lappen der Sapphobruchstüde! —

Mit ihrem Griechisch ift es auch so weit nicht her, als ich meinte. Dhring und Arnhelm haben ihr immer geschickt nachgeholfen.

Diese anhaltende alte Angst kommt wieber, biese Busammenschnurung ber Herzgrube.

Ich meine immer, ich muffe ihr recht fürchterliche Prebigten halten und bafür solle fie mich recht kuffen. Bereinigter, gleichzeitiger Rußregen und Ohrfeigenregen — so steht's hier ums Wetter, dies ware meine Losung.

Ronnte jest mit anbern Berfen aufwarten.

Du reizend Ungeheuer, Reig her den schönen Leib! Reich mir den Kelch voll Feuer, Du wunderbares Weib!

Willst du mich küssen, derbaden, Werd' ich mich nicht entziehn, Spür' ich in meinem Rücken Den Dolch auch immerhin.

Wie falzlos wär' bie Liebe, Wie matt ihr Himmelsgolb, Wenn fie aus einem Triebe Allein bestehen sollt!

Da ist man erst gerühret, Das ist der rechte Spaß, Wenn Haß die Liebe schüret Und Liebe schürt den Haß.

In unfrem Liebesorben Mag man das Schlichte nicht, Da möchte man sich morden, Wenn man sich heiß umslicht.

Sag, welches Erbgeifts Laune Hat bich so stolz gebaut? Wir graut, indem ich staune, Ich staune, wie mir graut.

Sag, welcher wilbe Dichter Hat dich, o Weib, erbacht? In dir die Himmelslichter Gemischt mit Hadesnacht? Du winkst mir in den Wagen, Es ist schon eingespannt, Zwei Rappen uns wohl tragen — Du weißt, in welches Land.

Da bin ich schon zur Stelle, Die Geißel schwinge frei! Nun im Galopp zur Hölle! Hurra, ich bin babei!

Soll ich's ihr jum Lefen geben ?

Entseklich! Unmöglich! Und boch! — "So war ich mit ihm."

Mit dem Platolehrer! — Sind mit dem Anaben Arnhelm zwei gleichzeitig, drei so gut als gleichzeitig! Denn daß sie mit dem jungen Schöngeist auch "so war", wie könnt' ich noch zweiseln! — Und hingesagt hat sie's leichtweg, als verstände sich's nur so von selbst!

Wirklich, er hat's angenommen. Er muß arg hungrig gewesen sein, ber Köter. Mir ist zumut, als nähme kein Hund mehr ein Stüdchen Brot von mir an. Der eine wenigstens verachtet mich boch nicht. Bäume, Berge, Schornsteine grinsen auf mich her, Wasser blinzeln nach mir her und sagen: uns ekelt an dir!

Sie nieberstoßen? — Ein Weib! — Daß ich ihn erreichen könnte — bas Messer bis ans Heft in die Bruft und zwölfmal barin umbrehen! — Einen Dolch muß ich mir boch anschaffen — einen schönen, spihen, langen, recht blant — nur öfters ansehen und benken —

Lachst du, Heuchelfrage? Bertreuchst dich in beinen Fuchsbau drunten und ticherst herauf? Wart, wart, Larve, man kann auch einen Toten — Mein Gehirn siedet, —

es riefelt mir so oben herstber — Schatten, Wolken — auch ber triefende Schweiß zuruckgetreten, in dem ich von ihr sortstürzte hinaus in den Sturmwind — verkaltet ins Wark hinein — bose, bose Mischung —

Hier ift es, wo die Blätter des Tagebuchs auf eine lange Lüde schließen laffen. In diese Lüde tritt, was ich von Mac-Carmon in Wasen vernommen habe. Ich laffe

ihn fprechen.

"Mein Schwiegersohn Erik lernte A. E. kennen auf einer Bärenjagb in den Jostedalsgedirgen und behandelte ihn als Arzt, da er verwundet wurde. Er schien auch in der Seele wund, — sie kamen sich im Austausch ziemlich nahe, doch nur aus hingeworfenen einzelnen Worten konnte Erik auf eine Verstörung schließen, deren bestimmtere Ursache ihm undeutlich blieb; einige abgedrochene Reden, die er in der Phantasie des Wundsieders hervorstieß, legten aber den Schluß auf eine schwere Ersahrung mit einem Weib nahe.

"Erit tehrte nach Bergen gurud, wo er fich niebergelaffen. Bon A. E. mußte er nur, bag er fich Drontheim jugemenbet. Ein vaar Monate waren vergangen, ba glaubt er nachts beim Schein einer Laterne A. E. ju erkennen, ber in wilbem Laufe teuchend an ihm vorüberfturgt. Er vernimmt ein beiferes Flucen, von huften und Riefen feltfam, faft tomifc unterbrochen, und erinnert fich, bag A. G. öfters über Reigung zu tatarrhalischen Affettionen geflagt hatte. Der kurze Lachreiz verging ihm, als er im Nachschauen etwas wie einen Dolch in ber Sanb bes nächtlichen Springers funteln fab. Er tann noch wahrnehmen, bak die bunfle Geftalt einem Saufe zueilt, bas vereinzelt an einem Ranale bes Safens fteht; er fieht jemand aus bem Saufe treten. A. C. ben Begegnenben anhalten, er meint zu beobachten, wie er ben blinkenben Stahl gegen ihn hebt, bann aber ben Ruf au vernehmen: ,Rein, nicht bir!' Berworrene Laute gebrängter Bewegungen laffen auf ein Ringen ber beiben foliegen, es folgt ein platichenber Schall, wie wenn ein Rorper ins Waffer fallt, Erif ift ingwischen naber getommen, fieht einen Schwimmenben fich an bie gegenüberliegende Ranaltreppe burcharbeiten, A. E. aber in bem Saufe verschwinden. Es war ibm nicht unbefannt, baf hier eine burch Schonheit und Beift ausgezeichnete, aber von bunteln Beruchten umsponnene Dame wohnte; er bemerkt Sicht in ben Bimmern zu ebener Erbe; nach wenigen Minuten bort er binter ben Kenftern einen Schrei, einen dumpfen Fall, turg barauf fturmt A. E. aus ber Sausture und fintt nab an ber Schwelle au Boben. Er beugt fich über ihn, befühlt ihn, tann tein Blut entbeden; ,nichts, nichts! bort er ibn bauchen. Er läßt vorerft von ihm ab, benn ohne Bergug muß ertundet werben, was im Saufe geschehen ift. Erif tritt raich ein, fieht eine Tur offen, aus welcher Gelle bringt, und im Rimmer eine weibliche Geftalt am Boben liegen; eine Dienerin ift um fie beschäftigt. Erit bemertt einen Dolch am Boben und ruft: "Sier ift ein Morb geschehen!" biesem Laut erwacht die hingestreckte und ftohnt: Rein Mord! tein Mord! Schweigen! Um Gottes willen, geheim halten!' Die Dienerin ftottert hervor, fie fei bem hineinfturmenben nachgebrungen, habe noch gefehen, wie er unter wilben Ausrufungen, die fie nicht verftanben, ber Berrin einen Dolch an ben Ropf foleuberte, bann fei er fortgefturgt. Erif nahm ben Dolch auf, es mar tein Blut an ber Rlinge, aber mit Graufen warf er ibn weit von fic, als er naber bingefeben batte. An ber Stirn ber Dame glaubte er eine fleine Ritmunde au bemerten. Er eilt nun, fich bes Ohnmächtigen anzunehmen, bringt ibn burd Beneken mit taltem Baffer aus bem naben Brunnen zu fich und schafft ihn halb führend, halb tragend, in feine nahe Wohnung, wo er, entkleibet, auf ein Bett gelegt, verworrene und boch nur au verftanbliche Worte fiebernd berausauftogen beginnt. "Unter bie Erbe verschlüpft, Plato? — Man finbet bich?" - hier fing er an, mit ben banben Bewegungen zu machen, als hiebe und icarrte er mit einer Saue. - , Saben wir bich? - Grinfeft bu? Sohnst mich? Ziehst bu bie halbverwesten Lipben in Saltchen ausammen und vfeifft mich aus? ber bie Bruft, woran fie gelegen! - So! So! - schon ziemlich weich! — Pfeifft wieber, loser Schall? Auch aus der Brust? Der Phantasierende rührte dabei die Arme, als stieße und wühlte er, und brach dann in ein entsetzliches Gelächter aus. Run sah man seine Arme und Beine zuchen, wie die eines Schlasenden, dem man anwerkt, daß er zu lausen träumt, auf einmal bäumte er sich auf seinem Vager, schien gewaltsam zu schütteln, dann wie mit einem Bestigen Ruck etwas seinblich Umschlingendes hinwegzuschnellen, und man hörte Worte: "Da, tühl dich, Jesuit!" Es solgte eine Pause, dann keuchte er hervor: "Erschrickst, Sappho? — Nur keine Angst — da hast deinen Plato!" Er hatte dabei den Arm wie zum Schleudern gehoben, ließ ihn schnell wieder fallen und sank nun mit schweißbedeckter

Stirne matt in bie Riffen gurud.

"Am frühen Morgen ließ Erit ben Aranten wohlberwahrt in beffen eigne Wohnung schaffen, tehrte bas Rotige au feiner Bflege bor und eilte bann querft auf ben Rirdhof. hier fand er ben Totengraber in ftarrem Staunen por einem aufgewühlten Grab fteben, barin einen offenen, fichtbar zerschlagenen Sara und im Sara eine Leiche mit gerriffener, breitflaffenber Bruft. Er permochte ben Dann au überzeugen, bag es ein gutes Wert fei, biefe Lat eines Wahnfinnigen geheimzuhalten; er glaubte in bem einen Falle tein Unrecht zu tun, wenn er feine Grunde mit einer Summe Gelbes unterftutte, bie bem beburftigen Dann eine Wohltat war und niemand ein Uebel brachte. Bahrend ber Beschentte sich schnell an bie Arbeit machte, bas Grab wieber zu foliegen, eilte Erit in bas Saus, wo ber graffe Auftritt vorgefallen mar; er fand die Dame im Fieber, bie leichte Stirnwunde erschien etwas entzunbet, er riet ihr bringend, sogleich ben eignen Arat herbeigurufen und ihm bas Borgefallene nicht zu verhehlen, er versicherte fie, daß er felbft für Wahrung bes Geheimniffes geforgt habe und weiter forgen werbe: die Krante fuchte ibn festzuhalten, Beständniffe schienen auf ihren Lippen ju schweben, aber er konnte und burfte nicht verweilen. Erik batte in biefen Tagen alles zu einer Ueberfiedlung nach Christiania vorbereitet, wo burch Abgang eines gefuchten Argtes ihm eine

ungleich bebeutenbere Praxis in Aussicht ftanb. Es war feine Zeit zu verfaumen, ber 3wed forberte bringenb feine balbige Abreife, es gab viel zu tun, Anordnungen fcnell abauanbern, bie vor turgem noch unter andern Umftanben getroffen waren. Erit hatte eben um biefe Zeit feine Braut in Chinburg abholen wollen. Ich felbst mußte ihm unter biefen Umftanben raten, babon abzustehen, ich beschlok. meine Tochter nach Chriftiania hingubringen und bie Sochgeit bort au feiern. Und in biefem Momente mar bem eblen jungen Manne die Pflege jenes Unseligen aufgeburbet! Er tonnte, er wollte ihn nicht im Stich laffen, ju tief bemegte ibn bies buntle Menschenschickfal. Auf ber anbern Seite mar die Sachlage boch auch nicht ungunftig zu nennen. ba ihr Drang augleich bas Mittel ber Rettung aus brobenben Gefahren barbot. 3mar bag ber unfreiwillig Gebabete ausschwagen werbe, mar offenbar nicht zu befürchten, aber mer konnte burgen, ob von andrer Seite bas Geheimnis bewahrt bleibe? Ob bem Totengraber nicht ein unvorfichtiges Wort entfalle, ob fich bie verftorte Dame nicht felbft, ob ber Rrante fich nicht verrate, wer wiffen, wie der andre Arat. ben Erit nicht tannte, im Gewiffenstonflitt fich entscheiben werbe? Aufwühlung eines Grabes, Bergeben an einem Leichnam. - bie Behörben mußten tätig werben, ein allgemeines Auffeben mußte entstehen, und bie unbeimlichen Folgen maren nicht zu überschauen. Beffer konnte nicht porgebeugt werben, als wenn man ben Mann, auf ben por allem bas allgemeine Auffeben fich werfen mukte, ben Tater. ben Rranten hinmeg, weit hinwegichaffte - aus ben Augen. aus bem Sinn!

"Erik fand ihn, als er nach wenigen Stunden ihn bejuchte, ruhiger, meist schlummernd, doch stark siedernd, schwere Erkrankung des ganzen Rervenspstems war sehr zu besuchten, trohdem war es nicht allzu gewagt, ihn zu Schiffe fortzubringen, die Seelust konnte sogar heilsam wirken; rasch wurden die Vorbereitungen getroffen, die Abreise bewerkstelligt, das Wetter war schon und versprach, es zu bleiben; wirklich begünstigte es die Dampsschiffahrt um die Südspize der Halbinsel, und ohne störenden Zwischensalt wurde Chriftiania erreicht. Für Unterfunft und Pflege bes Aranten tonnte ausreichend geforgt werben, in einem Rebenhaus ber Wohnung, bie Erit bezog, fanb fich paffenber Raum, und ein verschwiegener Arantenwarter wurde balb ermittelt. Sehr gludliche Umftanbe! Denn jest brach bas befürchtete Rervenfieber aus, furchtbar icuttelte es ben Ungludlichen, und entfetliche Phantafiebilber jagten fich in feiner Seele. Er glaubte, bas falfche Weib als Drachen über Eisberge zu verfolgen, mit ihr vom Riutanfog burch Felsichluchten ins Innere ber Erbe bineingeschlagen au werben, er verwechselte fich mit ber mighanbelten Leiche und glaubte, Golbrun muhle mit bem Dolch in feiner Bruft. bann traumte er wieber von ber Sognebucht, vom Balburshag, feine Ausrufungen ließen auf befeligenbe Bilber foließen. aber fonell vertaufchte fich bie Bucht mit bem Tinbfee, er fang Berfe von Olaf, ben bie Meernige verführt, ploblich fah er fich von einem Ungeheuer ber Tiefe verfolgt, rettete fich auf ein Schiff, fuhr als Bitinger hinaus in die Welt, er ließ Schlachtrufe vernehmen, er glaubte, verwundet nieberaufturgen, er röchelte wie ein Sterbenber. Enblich traten bie ersten Somptome ber Genesung ein, Erit hatte von Anfang an vertraut, baß ber gute Schat mannlicher Araft in feiner Natur Die ftarte Krantheit besiegen werbe. Doch brudte ihn eine bunkle Sorge: er befürchtete Schlimmes von dem Moment, wo mit der völligen Belle des Bewußtfeins bie Erinnerung bes wirklich Geschenen fich einftellen muffe. Nur au begrunbet mar bie Beforgnis; bie fcmachen Berfuche, bem Fragenden bie Wahrheit zu verhüllen, tonnten nicht vorhalten, die tagende Befinnung fand ben Weg gum Ausgangspuntte feines Beibens, bie taum erstartenben Rerven hielten bie Erschütterung bes furchtbaren Lichtanbruchs nicht aus: ber Rudfall war ba. Erits Runft und Sorgfalt hat auch bies überwunden; doch nicht allein — ihm ftand jest eine Gehilfin zur Seite. Es war seine junge Frau, es war meine Tochter Corbelia. Ich hatte mein liebes Kind bem Harrenben herübergebracht. Auf einen dunkeln Grund war nun freilich bas junge Glud ber Reuvermahlten gesetzt. Aber nur um jo reiner ftrablte ber Chelftein biefes braben

Gemütes. Sie war eingeweiht, hatte geschaubert, begriffen, verziehen, benn bas Element ihrer Seele war bas Mitseib. Bon ben Tagen an, wo ber Aranke wieber bei klarem Bewuhtsein war, aber noch sehr matt nieberlag, machte sie tägliche Besuche bei ihm im Nebenhaus. Es war zu erkennen, daß diese Besuche höchst wohltätig wirkten, und früher, als man gehofft, konnte er als genesen betrachtet werden."

Mac-Carmon wußte mir von A. E. des weiteren nichts zu erzählen, was nicht auch aus dem folgenden Inhalt des Tagebuchs zu entnehmen ist, der den Leser in die Lage setz, vom Innern aus zu sehen, was sich ferner begeben hat, die Dinge in der Beleuchtung zu erblicken die von der Seele des Erlebenden ausgeht.

Es bleibt mir als Zwischenredner nur noch übrig, zu sagen, daß indessen der Winter weit vorgeruckt, der Februar des Jahres 1848 über die Hälste verstossen war, und daß ich von Mac-Carmon zum Schluß auch über das Ende der Urheberin so großer Leiden noch Kunde erhielt. Bei einer Begegnung mit dem Arzte in Bergen, der sie behandelte, ersuhr Erik, daß sie kurz nach jener Nacht an Blutvergistung gestorben, daß es gelungen war, die wirkliche Ratur dieser Todesursache sowie den ganzen Hergang geheimzuhalten, und daß sie neben dem Manne begraben lag, dem die Raserei einer empörten Seele die Grabesruhe gestört hatte. Und nun mag denn das Tagebuch wieder sprechen.

Hat sich ber himmel über mir gedfinet? Ist aus golbenen Höhen ein Engel niebergeschwebt ins Tal ber Fieberträume, ins Land bes Bangens und ber Folterqual?— Ich erwache vom Schlummer. Weiche Hände an meinem Haupt, ein feuchtes Tuch auslegend, ich fühle so eine sanste Kühle um meine heiße Stirn —, über mich gebeugt eine schlanke Gestalt — slüstert mir zu: "Stille halten, ruhig bleiben, sortschlummern" — sie geht hinweg — mit Schritten — nicht Schritten — berührt sie ben Boben? — Milbes

Dammerlicht im getäselten Zimmer, gebämpfter, warmgelber Schein ber Abendsonne —

Ich nidte wieber ein — feliger Traum — Traum wie Rassaels, als er seine Sixtina träumte — Augen weich bestort, in beschatteter Höhle ausdämmernd, — so menschlich gut und so fremd himmlisch — sagen, was sagen sie? Das sast lein sterblich Wort, das nenut keine Junge, wie es bort ist in jenen Gesilden — selig, Gesilde der Güte, des Friedens — so sagen diese Augen. Was stammle ich? Wer din ich?

Es ist ein Wesen von Fleisch und Blut. Eriks junges Weib, und heißt Corbelia. Er hat sie an der Hand mir an mein Qualenlager geführt. Da ist mir wieder alles eingesallen — "Ja, ja! — berührt mich nicht," rief ich, — "mir keine Hand — in die Hölle zu den Teuselsstraßen gehöre ich — gransen soll euch vor mir." — "Cordelia," sagt Erik, "leg ihm die Hand auf die Stirne" — sie tut es, läßt sie über meine Boden gleiten, — da sällt mir König Bear ein — träumend, nur halb bewußt, halb kindisch — erwachend im Arm seines guten Kindes —, hat große Torheit, schwere Schuld begangen, viel gelitten, in Sturmnacht umgewütet, all seiner Würde vergessen, in Wahnsinn getobt — und jeht gebettet in Kindesliebe, sanst gehslegt, zu ihm geneigt die Gute, die Reine — läßt seine armen dünnen Vocken durch ihre weichen Finger gleiten —

Und ihre Stimme "fanft, milb und leis, ein köftlich Ding an Frauen".

Gestern kommt sie mit einem Zeitungsblatt; "Erik schick" Ihnen," sagt sie. — Was? Die Welt in Flammen? Sturmbrausen von Frankreich herüber? Deutschland aus dem Schlaf geweht — Schleswig-Holstein will frei werden, beutsch —

"Einhart," fagt fie, "Sie follen leben, es gibt zu tun!"

Ich Clender, ich hatte nur an mich gebacht — mein Baterland vergeffen! Hab' alles verdieut — Abgrund von Schuld! Auf nun — da büße, da kampfe, da arbeite — da ist die Heilung!

## 3ch erstarte, ich barf balb fort!

- D, du bift gut, ja, du bift gut! Wie du dich fanft geneiget Und über mich gebeuget, Da schwand die Fieberwut.
- D, du bist rein, ja, du bist rein! Durch beiner Wimpern Schatten Strahlt nieder auf mich Matten Ein heller Himmelsschein.
- O, du bift mild, ja, du bift mild! Um beinen Mund dies Lächeln, Es kühlet wie ein Fächeln Aus feligem Gefild.
- O, bu bist lind, ja, du bist lind! Bon bir, von dir gerettet, In Liebe weich gebettet Entschlummr' ich wie ein Kind.
- D, du bist still, ja, du bist still! Dein leises Wort, dein Schweigen Berbeut dem Höllenreigen Sein tobendes Gebrüll.
- O, du bift gut, ja, du bift gut! Du bringst die Engelskunde: Gesunde, Mann, gesunde! Auf! Lebe! Fasse Mut!

Samburg. Schwerer Abschieb! — Bon Corbelien noch ein reiner Ruß. Deine Lippen find entfündigt! — Richt Schmerz brüten! Morgen hinüber!

Krusau bei Bau. Dank ben ewigen Mächten im Himmel broben! Es geht los! Wir find noch schwach, können die Preußen nicht abwarten — sei's brum, der Himmel

mirb meiter belfen!

Rleines Gefecht bei Sotterup, ber Reind aus Rintenps vertrieben. 3mar tein Gewinn, ber fleine Sieg fein guter Anfang, ber Feind nur im Borteil frischer Rachwut. Großer Rehler, ben felbst ein Laie in ber Kriegskunft leicht ertennt, Freiwillige, Ungeubte, hier als Borbut auf fo wichtigem Posten auszusehen: Studenten, Turner, ungenügend bemaffnet, babei nur eine Sandvoll Linie. Der Reind gur ftarten Uebermacht ein Regiment Reiter und bie Ranonen ber Ariegsschiffe bort im Safen, - werben hubsch breinfegen. Sei's auch barum! - 3th barf mich nicht anlugen, bag mir bas Berg nicht tlopfe, aber was ift bies bificben Angft gegen jene Beifterbangigfeit bruben, folange ich in ben Banben mar! Etwas Betlemmung por Fleifc und Blut, mas will bas beißen gegen bie Seel' und Beib aufammenfcnurenbe Gefpenfterangft! Und wie viel leichter gu beamingen! Ich will mich gut halten. Sie haben mich jum Offizier gemacht, habe bas mögliche getan, fie einzunben, au ordnen. Deine alte Borliebe aum Solbatenwesen tommt mir jest augute.

Riel.\*) Wieber einmal ein Robolbstreich der Damonen. Ich hatte den Kerl so richtig aufs Korn genommen, muß mir der gute Stußen versagen! — Rann eben noch den Säbel ziehen und parieren, doch der Pallasch ist stärfer, und nun mit dem zerhauenen Arm undrauchbar! — Doch was will mein kleines Leiden sagen — da lagen sie, die Blüte des Landes — hingemäht! Ich hatte Freunde gewonnen in den wenigen Wochen. Dieser Karl, ein Jüngling wie ein Siegfried, da sank er neben mir, reicht mir noch seine Büchse, da

<sup>\*)</sup> Unsichere Züge, sichtbar mit der Linken geschrieben. Anm. d. Herausg.

er ben Dragoner auf mich herjagen fieht; fein letter Blick, im Tobe brechend, ich werb' ihn nie vergeffen.

Troft, die Preußen sind da, Wrangel bringt vor. Mein Urlaub zu Ende, jett beruhigt heim! Mit dem Blut in Bau ist mir aller alte Wahnsinn ausgestossen. Das hirn ist kühl geworden. Aber die versagende Büchse! Gibt zu benken — Zufallsteufel.

Wieber in Amt. Stete Arbeit. Wohltat! Wenn ich nur nicht zusehen müßte, wie die Narrenapostel den Pöbel berauschen und wie sie bie schone Saat eines neuen Staatslebens verwüsten!

Waffenstillstand von Malmö. O Pfuhl ber Schmach!
— Darüber Barrikaden in Frankfurt — schnöbe Mordtaten bes Gefindels — niedergeschlagen — und das ist der Todestag der großen Bewegung. — Wär's der Sinn, der über den Unsinn gesiegt!

Hier unter ben Leuten, man kann kein Gespräch mehr führen. Die Menschen wissen nur von Partei, und keine versteht die andre. Ich sasse mich am eignen Nasenzipsel. Neulich hörte ich einen husten, und zwar auf sonderbare Art. Ich ärgerte mich. Er darf husten, aber er soll husten, wie ich huste. So ist es auch mit Speisen. Da ist einer ein Gericht, das ich nicht mag, und mit Appetit. Eselt benke ich und spüre Lust, ihn zu injurieren. In einer sehr soliden Wirtschaft auf dem Lande ward neulich der Wirtsehr unangenehm, da ich sein Sauerkraut nicht mochte, das er mir höchlich anrühmte. — Wenn es nun so steht mit sonst leiblich vernünstigen Menschen, wie kann man sich verwundern, daß vollends Halb- und Ungebildete sich nicht in den andern versehen können? Da diese Kunst, sich in die Menschen versehen, so selten, so schwer ist, wie begreislich

ber blinde haß, die Extremreiterei ber Parteien! — Wenn fie nur nicht so schädlich waren!

Die hab' ich boch gekriegt! Spisbubenrotte mit kommunistischen Führern. Bon Ratenmusiken nach und nach zu Diebstählen, Einbrüchen. — Dem roten Beter die Pistole aus der Hand — geht mir an der Nase los. Gut gelungen, alle eingetan. Zu meiner Erbauung im Heinrich VI. den Aufruhr von hans Cade wieder gelesen. Wie wahr!

Die Zeit wird stiller. Kann wieder mehr lesen. Duß auch, benn in der Welt steht's so, daß ich gar nicht hinsehen mag. Rehre zurück in dich! Ich hoffe, wieder ganz zu mir zu kommen. Nur von Zeit zu Zeit ein Schwindel in der Seele, da ist mir, als siele ich in den Tindsee. Dann kann ich nicht sortarbeiten. Ich muß noch ein Ablenkmittel haben. Aeltere Liebe, Tierwelt.

Hund eingetan; Pubel. Luftig und doch sehr rationell. Gutes Vieh. Rührend. Wie viel wedelt doch so ein Hund den Tag über! Wenn man bedenkt, daß jedes Webeln eine heitere oder wohlwollende Empsindung ausdrückt, wenn man bann beobachtet, wie oft ein Hund wedelt: wiedel Herzensfreude, wiedel Menschenliede, Güte zieht also den lieben, langen Tag durch so eine Hundeseele! Auch wiedele Humor, denn das Wedeln ist ja auch Surrogat für Lachen. Unendlich merkwürdiges Supplement für Mienenspiel, psychographischer Schwanz.

Merkwürdig, boch ganz konftant stehenber Zug: wenn ein hund in große Freubenbewegung gerat, wenn er zum Beispiel im höchsten Entzüden auf ben ersehnten wiebergefundenen Gerrn losstürzt, muß er mitten im Sprung ein-halten und sich kragen. Dies kann erklart werben

a) birett;

b) indirett.

ad a) Das Entzuden wirft einfach als Reiz vom Rerven-

gentrum auf bie Saut.

ad b) Die Bewohner bes Belges, entomologischer Rlaffe, ipuren bei biefem Reis Erwarmung und werben lebenbia.

Welche Erklärung ift bie tiefere, a) ober b)?

Berhalten bes hunds, wenn ihm ein Frember lodt. Da fieht man die Charaftere. Der eine folgt und schmeichelt: Ralfatter - folecht. Der andre fletficht bie Bahne, brummt, beift fogar: Charafter, aber unschon harter Charafter. Gin britter, und bas ift ber gute Sund, bleibt figen, webelt gang schwach und flüchtig und blingt ben Fremben an mit einem Blid, ber höchft verständlich fagt: bebaure — tonnte vielleicht ein gang angenehmes Berhaltnis werben - habe aber icon einen Geren - bebaure wirklich. Dies ift ber fcone Charakter, Burbe mit Anmut; so ift mein Bubel.

Boethes hermann und Dorothea mare ein Dichtwerk, bem man bas Brabitat ber Bolltommenheit zuerkennen mußte, wenn nicht eines barin fehlte: ein hund. Gehort boch gewiß in ein Idull. Goethe tonnte aber betanntlich bie Sunde nicht leiben. Satte er fie gern gehabt und felbft einen gehalten, fo mare gewiß feine fpatere Poefie natürlicher geblieben und namentlich sein zweiter Teil Rauft nicht so gang fleischloß ausgefallen.

Wenn ein Sund feinem herrn ober einem Freunde feines Serrn fich bemerklich machen, feine Unwefenheit ihm angeigen möchte, tann aber nicht beitommen, weil ber ibm ben Ruden bietet, fo ftupft er ihn ein weniges mit ber Rafe an die Babe. - Dit feinem feinsten Organ. Wie gart!

Wieber viel geargert. Das Objekt stellt mir boch wieber febr nach. Gin Attenftud bat fich ruchlos vertrochen, -

verzweislungsvoll gesucht — umsonst. Katarrh mit brei Tagen orbentlichem, bann sechs Wochen latentem, von keinem Arzt zugegebenem Fieber. Sonntags aufs Land. Mich doch sehr aufgeheitert über einem Bock. Etliche Buben sahren auf einem Reiberschlitten den Higgel am Pfarrhaus hinunter, mit großem Hallo, pfeilschnell, sizen unten ab, ziehen den Schlitten wieder hinauf, dann wird wieder hinabgerutscht und so fort. Ein großer, schoner Bock dabei, der sich ganz zur Gesellschaft zählt; wenn's allemal wieder losgeht und die Buben jauchzen, springt er hoch, steigt und schlägt zugleich aus wie ein Pferd und medert. Das heitere Bild hat mich orbentlich aufgerichtet. Die Haustiere rechnen sich ganz zu den Kindern.

Und kaum wieder da, Montag, so fängt der schnöde Schabernack wieder an. Amts- und Studierzimmer, alles hapert, zwick, klemmt, klebt den ganzen Tag und Abend. Ein Glas, ein Plättchen, worauf meine Tasse, dann meine Vampe, begehen hintereinander dasselbe Bubenstück, sich nicht schieden zu lassen; pappen sest, es braucht stärkeren Druck, darauf lauert das Teufelspack, fällt um und schüttet seinen Inhalt auf meine Papiere. — Sind mit der niedrigen, gistigen Reaktion in der Welt draußen auch die Privatteusel wieder ganz los? — Alles, alles rings um mich wie die versagende Wasse im Gesechte bei Bau und — v Symbolik! — stille!

Das barf ich boch auch sagen: wer nicht intensiv arbeitet, hat gut predigen über Gebuld mit den kleinen Hindernissen. Wer nur mit halbem Willen an die Arbeit geht, nicht ganz babei ist, den macht das Härchen in der Feder, der Tintensleck, das Verkriechen nötiger Blätter, das Uebereinanderrutschen aller Papiere nicht wütend, er verliert darüber keinen Gebankenzusammenhang. Ja, es ist ihm wohl gerade recht, denn er kann sich anlügen, das Mühen mit diesen knirpsigen Dingen, das Jupsen, Kradbeln und Zappeln sei auch gearbeitet.

Abends in der Dämmerung, da kommt's über mich. Die Nerven werden ruhig. Oft fühl' ich's wie ein zartes, lindes Wehen. Frieden. Sie erscheint mir, beugt ihr Haupt über mich, blickt so himmlisch gut, kühlt mir die heiße Stirne. Erinnerung! — Aber ich darf nicht, darf ja nicht oft, nicht zu innig mich hineingeben, — ach, es könnte Sehnsucht werden und darf ja nicht! — Trauerst du mit mir, himmelsbild, daß es so gekommen im Vaterland, daß ich dafür, dassuch wergossen?

Schwarz zu feben, bazu hatte ich ja wohl Grund genug. Das erleben! Und ich meine nicht bas Aeraste; ba war ich foulbvoll - am tiefften, als ich bem fonob lodenben Briefe folgte, — obwohl boch auch ein wenig, wenig entschulbbar: warum? mag's mir felber nicht nennen. Und mein ganzes Beben ber emige Schund, Martertampf mit ben teuflischen Zwerggeistern bes Meinen und boch fo furchtbar großen Uebels ift boch auch ein Abbühen. Es muß ja ein Reft irgendwo geben, wo fie bruten, bon wo fie ausgehen. Dug weiter nachbenten; jest ernftlicher an meine neue Dhithologie geben. Dunkler Raturgrund, bort die Gier. Saß gegen ben Menschen, weil er fiber bie Ratur auffteigt, lichte Orbnungen grundet, Lichtreich. Dort muß es liegen. Richtig. - Run mein Amt. Polizei üben ift ein gar enttauschenbes Tun. Ronnte ben Beffimiften noch viel Stoff liefern; bab' oft Etel an ben Menschen, an allem; aber fintemalen ihr Stoff ift, ift bie Bolizei eben auch. Das Bofe ift Stoff furs Gute. 3d arbeite, und nicht wie ein Rarrengaul, ich arbeite gern. Ich bringe nicht fo viel pormarts, als ich will, aber ich bringe nicht nichts vorwärts, fonbern etwas. Es wird beffer in meinem Amtsfreis, ich nute Dies ift Wefen, und fo lebe ich im Befen.

Hab' auch oft über bas Nichts gegrübelt, aber es ift nichts mit bem Nichts. Es tann nicht Nichts sein, bas Nichts tann nicht sein. Zu. Nichts tann man nicht seben

bas Berbum "fein", außer wo man von einem bestimmten Einzelnen, bas war ober zu sein scheint, auszusagen bat, es fei nichts mehr ober nichts. Weil nicht nichts fein, weil das Nichts nicht sein kann, barum, einfach barum ist die Welt. Bu bem Begriffe bes Nichts gelangt man anders nicht als an ber Springftange bes Seins. Jrrigerweise auch an ber Stufenleiter bes Seins, absteigenb nämlich. Man geht von entwidelteren Wefen zu armeren, einfacheren herunter bis jum einfachften, bem unorganischen Stoff, und unter biefem, meint man, einmal ins Riebersteigen bineingekommen, sei das Richts. Da ist auch die Verwirrung bes Zeitbegriffs, während Schopenhauer boch im übrigen bie Reit als bloken Schein erkennt. Auerst find die Weltforper entftanben als feuerfluffige Augeln, ihre Oberflache ift erstarrt, bewohnbar geworben, es wurben Pflangen, Tiere, niedrige, immer bobere, bis jum Menfchen, ba tam Empfindung, in diesem bochften Wesen Beift. Darüber vergift man zwei Dinge: bag, wenn auf ber Spike ber Beift ausschlüpft, er irgendwie guunterft als fünftige Moglichkeit fcon fteden muß; ferner, bag unfer Prateritum unwahr ift. Bergangenheit und Zukunft finden lediglich keine Anwenbung auf bas Weltall. Duß bie aufsteigende Bewegung vom sogenannten Stoff jum Soheren und Höchsten immer gewesen sein (auf anbern Planeten) und immer bevorfteben, wiederkehren, so fällt das Borher und Nachher weg und ist ewige Kreisbewegung. Es wird noch tommen, bag ber Nihilismus aufstellt, bie Welt werbe sich zurud ins Nichts auflösen; folgt, baß sie auch in der Zeit einst aus bem Nichts entftanben fei, - eine Borftellung, fo rob und finbifch, bag fie in teinem Sirn auftauchen follte, bas nur amei Minuten lang philosophisch benten gelernt hat.

Gleich kindisch ist es, dem Universum das Pradikat schlecht beilegen. Was absolut, was notwendig ist, steht unendlich über gut oder schlecht. Das Universum ist, weil es ist, und ist so, wie es ist, weil es so ist. Das Pradikat gut oder schlecht exteilen wir, indem wir unsern Standpunkt

über und auker bem Gegenstand nehmen und ibn mit anbern Gegenständen vergleichen. Wir fonnen aber aus bem Univerfum ja nicht hinaus, es gibt fein Univerfum neben ober über bemfelben, auf bas mir uns ftellen und bas Univerfum abichaben tonnten. - 3d tann mein Baterland verlaffen und bie Welt feben, ich tann fie auch burch Bucher tennen lernen, und ich gewinne so einen Standpunkt über meinem Band und feinen Leuten, au benen ich felbst gehöre und mit benen ich borber untritisch und felbstaufrieben in ber Daffe bahinfcmamm, fo bag ich fie nun einer Schahung, einem Urteil unterwerfen tann. Aber aus bem Universum tann ich nicht fortreisen, fann nicht anbre Universa burd Bucher tennen lernen, tann es aus teiner Bogelperfpettive feben. Davon gar nicht zu reben, wie wingig ber Leil bes einen und einzigen Alls ift, ben ich überfebe. Gibt es nun ba neben bem, mas wir gut nennen, vieles, was wir übel nennen, was tann ein vernünftiger Menfc anbers bagu fagen, als: ich überfebe zu wenig, um die Summe zu gieben, und ba bas Universum notwendig ift, so wie es ist, so wird es auch recht fein. Recht: bas beifit gerichtet nach absoluter Richtschnur.

3ch hab', glaub' ich, schon einmal in diese Blatter gefcrieben, bem Beffimismus gebe ein verborgener Reft von Theismus nach. Sie wollen fich's nicht gestehen, daß fie ben Kinderbegriff von einem Gott nicht Los werben, ber amifchen verschiebenen möglichen Welten mablte. Das beweift eben ihr Schlechtfinden "biefer" Welt. Gut ober fclecht fann im Grunbe nur fein, was jemand gemacht hat. Die Welt tann nicht gemacht fein, weil die Rategorie Raufalität nur innerhalb bes Gangen, nicht für bas Gange gelten tann. Was von selbst ift, ift weber gut noch übel, sondern notwendig. Es fann einzelnes im Naturreiche für mich aut ober übel fein, aber nicht vom Raturreiche blog (gegenüber bem moralischen Reiche) spricht man, wenn vom Universum die Rebe ist und man es notwendig nennt, sondern bom Bangen. Wer bies Bange tabelt, ber meint, es fei ein Machwert. — Eine aute Aranei gegen die Uebel barin ober

eigentlich gegen die Klage darüber ist und bleibt Beyles Satz: ce qui excuse Dieu, c'est, qu'il n'existe pas. Uedrigens war der Taugenichts Beyle ein Karr, der trot diesem guten, echt religiösen Wort einen persönlichen Gott glaubte und haßte wie der Krämer von Brackniz.

Run aber ist die Aufgabe, in dem, was ist. zu unterscheiben, was sich als wesenhaft bewährt und was zwar notwendig, aber nicht wesenhaft, sondern nur Moment ist, damit Wesenhaftes sein könne. Das vermögen wir. Wesenhaft ist nicht die Materie, das meint ja auch Schopenhauer nicht. Wesenhaft sind die Gattungssormen. Wesenhaft ist die Wissenhaft ist die Kunst Wesenhaft aber auch alle redliche Arbeit. Denn sie ist Arbeit an der sittlichen Westordnung.

Ob es aber eine solche gibt? Rein, was man so sagt: "es gibt", das nicht. Das "es gibt" ist überhaupt, angewandt auf das wahre Sein, das nichts Einzelnes ist, ein Unsinn. "Gäbe" es einen Gott, so wäre er ein einzelner, also nicht das Absolute. — Die sittliche Weltordnung ist nicht außer dir. Sie ist nur durch dich. Glaube sie, und du hilsst sie — mit allen Guten — machen. Da ist der Glaube die Ursache dessen, woran er glaubt. So ist es mit allem ethischen Glauben: was er glaubt, macht er. Vom Glauben im Sinne der positiven Religion ist hier nicht die Rede, das gehört in ein andres Kapitel.

So ist es auch mit ber Lust. Unser Glaube an Lust macht Lust. Wie kann man also meinen, man habe bie Lust wegdisputiert, solange man biesen Glauben nicht wegbisputieren kann!

Wie wir Studenten waren, gingen wir einmal draußen vor der Stadt an einer Sumpflache vorüber, worin ein Schöpffübel mit langer Stange lag. Will sich ein knotiger Bursch ben Spaß machen, einem Kameraden rücklings ben-Kübel über ben Kopf auszugießen. Schöpft, hebt hoch und ber Inhalt fällt ihm selbst auf ben Kopf. So macht's nach ben Pessimisten der Weltgeist.

Himmelsstrahl ins Leben ist namentlich auch das Lächeln. Ein gutes und anmutiges Weib verbreitet Sonnenschein durch Lächeln um sich, beglückt Unzählige den lieben langen Tag. Dies Aufgehen, Auftauen der Züge erleuchtet und wärmt die eisige Welt. Es ist Licht, Tag der Schöpfung, übergegangen in ein Menschengessicht lebendige Wimit ge-, wordenes Licht. Es blickt freudiges Wohlwollen, ist also Lösung der Besonderheit der Sinzelwesen; es vereinigt, es zaudert Getrenntes zusammen, ist Leuchten von Seele in Seele.

In einer Vorstadt von . . . . . traf ich noch einen alten Briefträger, der halb blind und halb taub war. Das gabe Motiv zu mehr als einem Lustspiel: Liebesbriefe, Schuldbriefe, Scheltbriefe, Amtsschreiben falsch ausgetragen, — benützt von heiteren Schelmen, Intriganten; es steigt ein ganzes Gewimmel von Ansahen zu tomischen Verwicklungen aus dem Samentorn auf. Wenn ich nur etwas derart machen könnte!

Junger Mann tritt auf in einem Gasthof. Ist in die Areisstadt gereist, um seine Scheidung zu betreiben. Sieht am Fenster gegenüber eine reizende Erscheinung. Es beginnt ein Roman auf Distanz während der langen Weile des Prozesses. Zeichen, Brieschen u. s. w. Muß gesteigert, gespannt, auch gelegentlich exponiert werden, daß er kurzsichtig ist. Endlich Jusammenkunft. Die Unbekannte ist seine Frau. Versöhnung.

Ließe sich nicht die Agnes Bernauer noch einmal behandeln? Folgendes gabe eine hochtragische Szene: Prinz Albrecht ist von Straubing, wo er Agnes im Schloß geborgen glaubt, Ingolstabt zu geritten, mit lustiger Begleitung. Macht Halt bei einem Dorf. Ahnt nichts vom Borgehen des Herzogs gegen Agnes, vom Herenprozeß. Selig in seinem Glück, übermütig. Man zecht im Freien, in der Nähe eines Bauernhofs. An dessen Wand liest Albrecht den Spruch:

Der Mensch hat Kreuz und Leiben, Dies schreib' ich mit der Kreiben, Und wer nicht Kreuz und Leiden hat, Der wische meinen Reimen ab!

"Wisch ab!" ruft Albrecht einem ber Begleiter zu. Dieser sträubt sich — warnt — tiese Scheue. Der Prinz will ihn zwingen, vergeblich; "verlangt's nicht, herr! Mir hält ein Geist die Hand." Albrecht ergreift eine Helbearbe und schürft ben Spruch aus. Im selben Augenblick kommt ein Bote und berichtet, wie Agnes vertränkt worden ist, mit allen krassen Einzelheiten des hergangs. — Albrecht fällt in Ohnmacht.

Schon gut, aber was helfen mir die ungebrüteten Eier! Ich bringe nichts fertig. Bin ich ein tragischer Mensch? Nein, ich din ein richtiger Polizeimann. Aber es füllt mich nicht aus. Poesie, Philosophie: bringe nichts fertig. Ich bin ein rüftig marschierender Stelzsuhmann.

Ich glaube, mit der bilbenden Kunst befasse ich mich noch zu wenig. Meine paar Bilber, Kupserstiche, Galeriegänge auf Reisen in Deutschland genügen eben nicht. Die bildende Kunst ist mir doch so wohltätig, weil ruhig, weil Ganzes gegenüber dem Subjekt. Auge stiller, kontemplativer Sinn. Heraus aus mir, aus meiner rings von Brennesseln zerstochenen Haut, mich in Gegenstand versenken — anschauen — das könnte kalmieren. Musik? Nein. Verstehe zu wenig, und sowie ich den Faden des Gesehes im Tonegewirdel verliere, stellt sich das Auge ein, und ich denke nichts als: was haben denn die Kerle, daß sie so reiben, zwiden, krahen, schlagen, die Backen ausblasen, oder die

Sanger: bas Maul so aufreißen? Aber wo ich verstehe, ba zu pathologisch — alles aufgewühlt — tief — Herz-bangigkeit Herzgruben-Geisterspannung kommt wieder, der Schwindel, der Tindsee. — Ich muß mich gegen das Gesühlswesen verhärten, mein Auge muß wie Horn werden gleich dem des Odhssen, da sein Hund Argos ihn sterbend noch erkennt.

Es ist hohe Zeit, hereinzuholen, Italien zu sehen. Wenn ich hin könnte! Rom — ba sollte manches in mir sich sehen. Umbrien, Heimat ihrer Mutter, sehen — meiben? Könnten zusällig da sein — oder boch hin?

Ich habe Stiche gesehen nach Pietro Perugino und wenige Bilder von ihm in deutschen Galerien. Bon Rassaels Jugendwerken die Madonna del Granduca, wo er noch Peruginesk, in — gewiß sehr unzulänglichem — Stich, — welche keusche Holdseligkeit muß im Originale sein! — o biese umbrischen Köpse! Ich muß doch hin.

Die Alten haben vom Ich, von dem Gespenste des Ich eigentlich noch nichts gewußt. Die Italiener werden auch nicht darüber grübeln. Man wird das also los werden dort? Doch ja nicht so ganz! In dieser Krankheit ist auch Wahrheit — Fast allgemein unverstanden ist doch I. Pauls Schoppe geblieden, wie ihn das Brüten über das Ich wahnstinnig macht! Es ist eines der tiessten poetischen Motive dieses Dichters. Rur sehlt in diesem Brüten eine Unterscheidung. Wenn ich so nachts im Bett vor dem Einschlasen über das Ich nachdenke, sühle ich immer gar gut, wie man darüber wahnsinnig werden kann. Doch nicht eigentlich, daß Ich ist, ist so sellsam, daß es verrückt machen könnte, darüber nachzubenken. Die Natur mußte auf der Spise ihrer Bilbungen den Sprung über sich hinaus machen, daß sie Wesen schus, daß Ersassener und Ersaster eines ist.

Aber die ser Ich! Daß es da einen gibt, ber A. E. heißt, ber infolge Geburt von diesen Eltern, insolge Vererbung aus unendlicher Ahnenreihe, auf Grund unzählbarer Umstände so und so beschaffen ist, aussieht u. s. w. — was ist es denn nun mit diesem? Wer ist er? Was tut er da? O daran kann man gar nicht hin, das ist rein unsindbar, rein nicht zu heben, zu erheben! Warum denn? Run, weil er eigentlich irrationell, nun, weil es eigentlich nichts damit ist; dieser Aerl, dieser Einzeltropf ist undenkbar, daher ist es nichts Rechtes, ist es nicht geheuer mit ihm, ist er nur ein Schein und daher muß er auch wieder sort. — Wieder auch hier das ungeheure Rätsel der Diesheit!

Ich ware gewiß gesetzer, wenn es nur nicht so langweilig ware. — Site ich bei Holzköpfen, so reizt mich ihre Fabheit, Langweiligkeit, wichtige Wohlweisheit und leerer Ernst, zu salzen, zu versalzen, zu übertreiben, meine Rebe auf alle Art ins Leibenschaftliche zu steigern, um die Alötze zu erschrecken, aufzuregen, aufzuwecken. Natürlich verstehen sie es nicht, meinen, es sei mir alles ernst, belehren mich, spotten, werden unangenehm.

Cum grano! Cum grano! Cum grano salis! Wie Blutwenige versiehen's! Man kann nichts sprechen, wo sie nicht gleich meinen, es sei alles buchstäblicher, bider, blutiger Ernst. Hören die Obertone nicht; bei einem lebendigen Menschen schwirzen ja neben dem Grundton seiner Worte immer noch Obertone. Daher, mag er pfessern so start er will, es ist nie so schlimm, als es scheint, läßt Lust, Spielraum, hat etwas Unmaßgebliches, etwas Flüssiges, etwas Strahlenstreuendes. Und das verstehen dann die guten Leute nicht, wissen nichts von Hintergrund in der Malerei. Ja, unrechte Nebendeziehungen supplieren, das können sie, das tun sie gern. So ist auch ihr eignes Reden entweder ohne allen Oberton oder mit dem salsen Streitfragen

Rein Mensch von schwingenbem Gehirn hangt niet- und nagelsest an der halfte einer ganzen oder der einen Seite einer zweiseitigen Bahrheit.

Forbert es aber Zwed und ernfter Augenblid und exafte Beftimmung, so wird tein rechter Rerl bie Rraft ber Gin-

feitigfeit icheuen.

Noch etwas bereitet mir viel Not. Wenn ich mich für einen Sat, irgend eine Vorstellung erwärme im Gespräch, so schwebt mir oft ein imaginativer Gegner vor, gegen den ich hitzig werde, mich heftig ereisere, während der wirkliche Mensch, mit dem ich rede, ganz mit mir einverstanden ist, oder wenn nicht oder nicht ganz, mich doch mit keinem Worte gereizt hat. Das psiegt nun der nicht zu verstehen, bezieht es auf sich, und so — wie oft din ich misverstanden worden wie oft habe ich ordentliche Leute abgestoßen, von mir entsernt! Die Phantasie tut doch dem Nenschen viel Schabernack an! — Sehr oft hält man mich dann auch für betrunken.

Wenn ich mich unter bem Lärm vieler umgebender Gespräche mit jemand unterhalten soll, wenn ich daher schreien muß, um verstanden zu werden, so erzeugt sich mir sehr oft aus meinem Schreien die Borstellung ich habe Streit, und ich muß mich dann sehr zusammennehmen, nicht heftig, nicht beleidigend zu werden gegen ganz harmlose Mitsfammenredner.

Neftelt sich ba gestern einmal wieber in Gesellschaft einer an mich an und legt sich mir mit einem Seitengespräch ins Ohr, ja einem subtilen über seine Fragen, die in Stille bebacht sein wollen; vergeblich bebeute ich ihm auf alle Weise, daß ich bei einem Gesamtgespräche beteiligt bin. Ein andermal ebenso auf der Straße unter Wagengerassel und erhebt dabei nicht einmal, so viel nötig, die Stimme. Und das ist ein im übrigen ganz gebilbeter Mensch!

Aber es spreche niemand von wahrer Bilbung, ber ungebilbete Sinne hat!

Einmal wieber bei einem Leichenbegängnis gewesen, im Zuge gegangen; sehr verdienstvoller Mann begraben. Es war wieber, als zoge man mit einer wandernden Kasserviste; man schwatzt, gestäuliert, lacht man mäßigt nicht einmal die Stimme. Und es sind lauter Männer aus den gebildeten Ständen! Also nicht einmal solange, nicht einmal, wo es doch gilt, den Ernst des Todes, die Religion des pietätvollen Andenkens auch nur wenigstens der Form nach darzustellen — auch das nicht! Könnt ihr denn auch absolut nur Ordnung halten, wenn ihr den Stock seht? Ein Beamter ging neben mir, redete mich immer an und begriff nicht, warum ich ihm keine Antwort gab. Der wird mich nun auch für ein Ungeheuer halten, sür einen Schweigthrannen, während man mich da, wo Sprechen vergönnt ist, für einen Gesprächthrannen hält.

Auch die besten Toten haben eine Unart, sie ziehen beim Begräbnis gern die Freunde zu sich hinunter, indem dabei gewöhnlich Zugluft geht, die Leute bei den Grabgebeten den hut abnehmen müssen und sich verkälten. Wie Unzählige haben da den Tod geholt! — Ich werde testamentlich verordnen, daß man an meinem Grabe während sämtlicher Bestattungsformen den Kopf bedeckt halten darf. Ein Toter muß nicht anspruchsvoll, muß billig sein.

Ich werbe boch oft Menschenseinb, was boch gar nicht in meiner Art ist. Das Misanthropenwesen ist im Grund eine asseltzierte Geschichte aus dem Zeitalter der Sentimentalität. Es müßte sehr langweilig sein, die Maske sestung. ein so kleiner Bruchteil, daß ich allein mir doch nicht die Gattung sein kann. Nun trifft man freilich nur allzu viele, die bloß nominell der Gattung, eigentlich dem Tierreich angehören, aber man soll bedenken, daß man eins

ins andre rechnen muß, läßlich sein, zuwarten, bis man auf einen Zähler trifft. Es kann nicht lauter Broden, es muß auch Brühe geben. Schillers "Menschenfeind" ist eine gesuchte Macherei. In Shakespeares "Timon von Athen" ist's anders, der slieht die Menschen, aber er braucht sie doch immer, um sie anzuwettern und anzusluchen. Dies ist energische Art.

Uebrigens hat man, wenn man es zeitenweis bei ben Menschen nicht mehr aushalt, die Tiere. Aus meiner Kinberzeit freut mich nichts so sehr, als wie ich eine "Arche Rod" zum Christag besam.

Der Hund — abgesehen vom Amtshund — ist wesentlich und vor allem Gassenjodel, eben ganz wie ein Bub. Dabei surchtbarer Renommist. Sein Fest ist, hinauslausen mit dem Herrn, namentlich mit Pferd und Wagen. Er stürzt, wenn's fortgeht, hinaus mit wiltendem Lärm, er tut, als wollte er die Welt zersieischen, ja, das Kantische Ding an sich zerschlißen. Hallo! Wir sind da! Gellaus!

Wenn ich mit Karo an einer Wiese vorbeigehe, so springt er hinein, halt, sieht mich an. und jeder Zug, Blid, jede. Bewegung sagt: Wohlan benn! Eh bene! Eh bien! — Jch soll mit ihm Fangens spielen.

Höchst komisch ift bas Scharren bes Hundes, wenn er Wasser gelassen hat. Er vergißt vollständig, warum er es tut, fällt ihm nicht ein, dem Zwed des Zudedens gemäß zu verfahren; hält sich für ein Pferd, das ausschlagen kann, und bellt mit großer Prahlerei. Also Zweddewegung zum reinen Ornamentspiel geworden in großem Unterschied von der Rahe, der es Ernst damit ist, rein zu machen.

Die Tiere find auch sehr eitel. Zeigen, was fie konnen: fliegen, springen, apportieren, klettern u. f. w. Die Rate

folgt bem Herrn, der Frau in den Garten, klettert auf die Bäume und sieht oben herunter: da gud her! mach's nach, wenn du kannst! Rommt ein Besuch, so hüpst sie auf den Sosa zu ihm, schmiegt sich ihm an und sagt mit jedem Zuge: siehst du, das ist nun unsre Stude! und ich gehöre auch dazu. — Pserd, Ruh sogar, wissen sehr wohl, wenn sie ausgeschmuckt, bekränzt sind.

Sin ganzes Hauswesen ware schon recht, aber — aber — wer das ersahren hat! — Und, wenn je ein gut Weib, ob sie meinen Kampf mit dem Objekt verstünde? Und wenn das nicht, wenn wohlweis, welches Clend!

Frauen sind die Schützerinnen der Anlogik. Ohne sie würden die Männer pedantisch. Tausend und tausend Fälle gibt es immer, wo es nicht die Logik, sondern der rasche oder der warme Blick tut; mit der Logik kann man ja kein Ganzes einholen.

Anders, wo es auf Logik ankommt, da konnen fie ab-

fceulich werben.

Bift bu irgend ein Menich, ber gern nachbentt, und willft heiraten, so nimm ja tein Weib, außer ein philofophisches. Unter philosophisch verftehe ich hier eigentlich bas Gegenteil von philosophisch und boch auch wieber nicht bas Gegenteil. Das Weib foll nur fo viel bes Ahnenben in fich haben, baß fie fühlt: mit Gemeinplagen ift es nicht getan. Ermischeft bu ein Beib - es mag in weltlichen Dingen noch fo gescheit sein - in gottlichen Dingen platt rationaliftisch (von bumm pietistischen nicht zu reben), so gibt es im beften Fall eine lahme Che, mahricheinlich eine ungludfelige. Das Weib wirb bir querft langweilig, bann nach und nach verhaßt werben. Nun aber ift die Mehrzahl ber Weiber natürlich bochft gufrieben mit ber geläufigen Lösung bes Weltratfels: ber liebe Gott hat die Dinge eben jo gemacht, Bunttum. Und ba bas Weib aukerft aur Bohlweisheit neigt, ift es auch fabig, einen Mann, ber weiter

benkt, lächerlich zu finden, sogar ihm noch zu predigen. Ergo: bu tust unter anderm auch darum gut, nicht zu heiraten.

Man barf nur auf ber Straße Kinderspielen zusehen und die Kleinen Fragen beobachten, so wird man den Satz nicht bestreiten, daß Wohlweisheit ein Hauptlaster des Weibsist. Ach, weil "Weibersinn spannenlang ist", darum ist ihnen alles so schrecklich klar! Vielleicht weil Sokrates gestand, daß ihm nichts klar sei, wurde Lanthippe zu einer Pantosselmeisterin und zu einem Drachen.

Aber: incidit in Scyllam — noch viel schlimmer bas Weib, bas die Seichtigkeit der Gemeinplätze erkennt, aber nun den Weg der Unweiblickleit einschlägt, das eigentliche Philosophieren ansängt und Blaustrumps wird. Rein! nein! still ahnend und bescheiden, im stillen Ahnen begreisend, daß ein denkender Mann mit Grund, wenn auch ohne ganzen Ersolg, sich sorschend abmüht: so ist das rechte Weib. Das Weib ist in seinem hellbunkeln Wesen eine geheimnisvolle Einheit der Weltpole Natur und Geist. Will es zugespitzt aus dieser Einheit heraustreten, so wird es actu weniger, als es im Wesen ist, teilt sich, verliert sich, wird unangenehm, widerwärtig. Es gibt eine Dummlickeit, die unendlicher Anmut voll ist. Eine Desdemona, eine Ophelia webt mitten in dem Traum, worin der Weltgeist dichtet.

Es gibt auch eine mittlere Gattung: ahnende Weiber mit einzelnen scharfen Gebankenbligen — bie geistreichen. Es kann scheinen, bies ware ja das Rechte. Aber da sie es zum Ordnen der Gebanken doch nicht bringen, und da sie übrigens sehr gesalzen sind, so sind sie beunruhigend und öfter bös als gut. — Man kommt immer aus Einfachste zurück: wünsche dir ein Weib, gut, wiewohl nicht dumm, verständig für die Welt, ahnungsstill in tieseren Dingen und dann etwa den Tagmenschen dummlich erscheinend, — tut nichts —. Es wird

auch folche geben, aber fie zu finden, mußte man mehr Glud haben, als unsereiner, und übrigens ohnebies — o stille, an solche Sachen sollte ich gar nicht benten!

Im Elend biefer Zeiten, in biefer Aera ber Rontorbate ber Staaten, die ihre gange Aufgabe barein fegen, "Feuerlöschanftalten" ju fein, bes verratenen Schlesmig-Golfteins, bes entehrten Breufens, bes Inabenhaften Bebantens, bafür in Reuenburg Borbeeren zu holen, nun biefer Dinge in Stalien, ba Deutschland, ba Europa ben Spieler in Frankreich groß und größer werben, fich gang über ben Ropf machfen lagt, - ich tann es einem Philiftersmann nicht verbenten, wenn er aufs heiraten verfällt, um fich in feine vier Banbe warm einzuspinnen, und zu bem 3med nun bas ichredlich mubsame Beschäft auf sich nimmt, die schriftlichen Sachen, Taufschein. Leumundszeugnis und fo weiter herbeizuschaffen. bruch einer Frau ift hauptsächlich beswegen schändlich, weil es fich ber Chemann bamit fo fauer hat werben laffen muffen. Für biefe Pladerei sollte er boch billig fein Weib allein haben burfen.

Wie klasst boch immer die alte Lüde in mir, das versäumte Italien! In die Kunst, ins Große der Kunst — hier mich einspinnen, hier mich mit ganzer Seele häuslich einrichten! Da jest im Leden alles, alles so stillos, so verkledt, nichts Durchschlagendes, nichts, was Hunde vom Ofen lock. In Italien zwar ein Hindernis für mich, daß es jest in politischen Geburtswehen liegt. Eben, weil mich das so zwiespältig dewegt. Bin kein ästhetischer Kuhkaps, gönne der Ration, daß sie wird. Aber gerade weil mich das beschäftigt, ich aber dabei nichts zu tun habe, und weil ich als Deutscher den Würsler hasse, dem sie's verdanken, und ferner, weil ich dort nur der Betrachtung leben will, so weiß ich doch kaum, ob ich jest hinreisen sollte, wenn ich könnte.

Zu meiner armen Seele Stärkung einmal wieber im Aeschylos gelesen. Agamemnon. Wie Klytämnestra vom Mord herauskommt, die Art auf der Schulter, den Bluttropfen auf der Stirn — wie graufig groß! — Plötzlich weggeworfen, weil mir — ein Weib einstel, das ich mir so denken konnte. Mich ermannt, wieder gelesen und nun frei im Elemente des Großen.

Möchtest bu es zum großen Stil bringen in ber Aunst, in ber Dichtung? Ich weiß bir ein Rezept bazu: habe eine große Seele. Wenn man's nur in ber Apotheke bestellen konnte!

Es kommt alles barauf an, ob einer ein Kerl ist, bas heißt, ob er Kaliber hat. Wie viele hübsche Sachen bringt Tied! Er hat Geist, With, viel bilbliche Ersindung, Anmut, schwebendes Spiel, aber er hat kein Kaliber, und so ist er boch eigentlich nicht unsterblich geworden. Die Zeit ist eben eine starke Worfelschaufel.

Nebrigens führt bas zu schweren Fragen. Die Formalisten werden sagen: gut, so kommt bei den Künstlern, Dichtern, die Größe haben, zum ästhetischen Wert ein zweiter, ein ethischer, hinzu. Aber ich bitte! Die innere Wucht in der Seele der großen Künstler hat ja doch eben die Formen selbst gestreckt! Das Große ist doch nicht neben den Formen! Also handelt es sich doch um eine völlige Einheit zweier Dinge: "der Gehalt in beinem Busen und die Form in deinem Geist"; wobei aber das bloße "und" beunruhigt, denn hier eben liegt ja die schwere Frage.

Soll auf einige Wochen nach Schwaben reisen, städtische Anstalten einsehen, Gefängniswesen und andres. Auch gut, verluste mich nebenher, möchte auch bei der Gelegenheit die alte süddeutsche Malerschule besser kennen lernen; Zeitblom muß etwas von Stil haben und Farbe dem Giovanni Bellini verwandt.

Ginen heiligen Sebastian von ihm aufgetrieben um viel Gelb, das Gelb fast so gern ausgegeben wie für großen Opferakt an rebellischem endlichen Objekt. Wahr, wahr, auch ba ist Stil: Feier, Gesammeltsein tief in sich vor Gott. Farbe warm verarbeitet, leuchtend. Aber etwas Geschmackloses, etwas Vertracktes muß hinein, anders tun sie's nicht, unstre alten deutschen Meister. Bei Zeitblom außer der eckigen Dürre überall die dumme, bornierte Schwellung über der Nasenwurzel, die Nase selbst immer rot angeslogen. Will er, muß er damit die gewisse Verknopfung im schwädisschen Wesen ausbrücken?

Meine sie nun zu kennen, biese Schwaben. Schwerblütig, unvermögend, sich aus sich herauszuleben. Wie leichtlebig bagegen selbst unsre mittelbeutschen Stämme! — Und babei merkwürdig starkes Stammesgefühl. Meinen, ihre Gigenheiten seien bessere, eignere Eigenheiten, als die Eigenheiten andrer Stämme. Meinen, sie haben die Gemütlichteit gepachtet.

Gemütlichkeit? Es ist jeber Dialekt gemütlich, und behüte uns der Himmel vor Dialektlosigkeit! Sie mögen recht haben, daß sie durch alle Stände daran halten. Aber es ist auch Gesahr in diesem Hegen, es bildet sich ein behagliches Einander-Mögen und -Gernhaben im engen Kreise, ein Element, aus welchem schwer zum resoluten Aussprechen der Wahrheit aufgetaucht wird, wenn sie unangenehm ist. Die Vettermichelsgemütlichkeit liegt so nahe an der unwahren Hössichteit, als der weltglatte Bildungsschliff, mag sie auch am unrechten Orte manchmal grob sein. Man sollte jedem, der unfrei am Dialekt hängt, auf zwei Jahre den Gebrauch besselben bei Strafe verbieten und nachher wieder erlauben.

Nachbenkliches Wesen, viel Talent, aber ba stellt sich bas T und 2 um: Talent bleibt latent. Sind so gescheit wie nur irgend jemand, haben aber wie die Schilbburger beschlossen, heimlich gescheit zu sein. Will nichts heraus. Kein Zusammenleben, keine Gesellschaft — benn verhodte Wirtshauskreise sind nicht Gesellschaft, — kein Gespräch. Man trifft freilich im kleinsten Winkel vereinzelt unter-

richtete Menschen, wenn man sie anbohrt, oft und viel, — guter Berstand überall. Aber kein Gespräch, will sagen kein geselliges, verbreitetes, Städte durchsliegendes Bentilieren neuer Dinge, die jedermann interessieren. Kein warmes Wort, kein lebendiger Ideenstreit über neue Bücher, Theaterstüde, Kunstwerke, aufregende politische Ereignisse oder Fragen. Scheint mir auch verstodter Eigensinn zugrund zu liegen, machen Gesichter, die sagen: jeht, weil jedermann davon spricht, weil alle Welt meint, davon müsse die Kede sein, jeht gerade erst recht nicht. — Sind übrigens auch fremdenschen, fremdeln.

Auch Gutes in bieser Berstodtheit? Hassen windiger Bolubilität? Flunkerhaften Leichtrebens? Gewiß, und barin viel Recht. Begründeter, gerechter Widerwille gegen das Umsichwersen mit vergrissener Sprachmunge bei so manchen Rordbeutschen, gegen die Schwahdrituosität und Wohlweisheit des Berliners. — Auch eine gewisse eble Scham, das Innere nur so geschwind herauszugeben? Selbstgefühl, das sich gegen Modelebtag sperrt? Ja, auch davon ein Korn, im übrigen Phlegma, ober ist es anders zu bezeichnen? Man meint oft, diese Leute müssen ja Fischblut haben, wird irre, wenn man wieder den nachhaltigen Zorn sieht.

Die Schwaben sind zornig. Muß namentlich vom Nedarwein kommen, ber bös macht; hab's in jenen Wochen an mir ersahren. Schiller hat diesen Jorn zum Jorn gegen bas Gemeine verebelt. Das Volk sehr roh, soviel ich an Sonn- und Feiertagen auf der Eisenbahn bemerken konnte. Besonders wüstes Fluchen. Auch wilde Tiermißhandlung. Beamter in Stuttgart, klarer Mann, sähig, aus Vogelperspektive zu sehen, sagte: was ein rechter Schwad ist, wird nie ganz zahm. — Sehr häusig die "oculi truces" des Tacitus.

Formlofigkeit prinzipiell gemacht: fie gilt für wahre Ratur: Form gilt für affektiert, vor allem: hoher belebte

Form, boch auch einfach richtige Form, zum Beispiel reines Deutsch. Wissen aber boch in Kunst und Wissenschaft sehr wohl, was große Form ist.

Bieles offenbar auch Folge ber langen Abgeschloffenheit vom großen Berkehr. Weltlosigkeit, Bersessenheit, Stagnation. Hauptstadt in einem Ressel, können nicht oben hinausguden. Entsteht ein beutsches Reich, so wird sie bielleicht die Luftburchströmung weden; wird etwa sein, als ob man einen großen Fluß burchleitete. — Doch gewiß langsam.

Halten sich in ihrer Selbstliebe für besonders ehrlich, solid, reell — während es mit der Gewissenhaftigkeit in Handel und Wandel, im Handwerk um kein Haar besser steht als irgendwo in unser Zeit. Herrschend selbst in Städten, lange sogar in der Hauptstadt, lumpiger, fünf Zoll dicker Holzriegelbau, Nomadenzelte. Bon diesen gefälschen Mauern muß ein Geist der Unsolidität in alle Geschäfte ausströmen. — Horen gern: "biedre Schwaben". Der wahre Biedermann wird aber die Biederkeit haben, dies Prädikat nicht anzunehmen, weil es klingt, als ob die Leute anderswoo nicht bieder wären.

Das viele Talent sichtbar in viel Humor. Aber dieser Humor diers ins Kleine, eng Lokale verkräuselt. Lach- und Spottneigung: gesährlich, kehrt sich leicht gegen wahres wie gegen salsches Pathos. Spottlust baburch etwas entschuldigt, daß man sie selbst viel verspottet, und doch viel mit Unrecht. Auch ihren Dialekt verspottet man oft ungerecht; unter all seiner Unschnheit ist doch ein seiner Sprachsinn verborgen, ein Ohr, ein Nerv von viel Schärfe sur Sprachsehler moderner Abschleifung, naturloser Sprachsultur. Habe zum Beispiel niemals den Aktusativ und Ablativ, nie das her und Hin, hier und Dort verwechseln bören.

Beamtenstand habe ich in Mehrheit sehr gewissenhaft gefunden. — Auch die Sitte im ganzen und großen noch etwas intakter, als anderswo. Berkehrsanstalten exakter Dienst. — Diel Tüchtigkeit. — Schulwesen höchst solib. — In diesen Dingen mehr Ernst, Sorgsalt, Genauigkeit als bei den süddsstlichen Rachbarn. Protestantisches Land.

Summa: Bolflein schwer zu begreifen; Gutes und Schlimmes verknäuelt wie kaum irgendwo. Ueberrascht aus seiner engen Existenz die Welt auf einmal mit einem Schiller, Schelling, Hegel. Bielleicht kann man sagen: unter bem dichten, knorpligen Schilbkrötenschilb ein stets gesparter, obwohl auch viel zu sehr gesparter Schatz von Talent und Krast. Dies die milbeste Ansicht und billigste Entschuldigung. — Nur der Ledtag von der Gemütlichkeit sehr verdammenswert, erregt Ueberdruß.

Das ift übrigens auch wahr: keinen einzigen blafterten Menschen habe ich gefunden, und bin boch mit vielen umgegangen. Dies besagt nicht wenig.

Gemüt ist warmes, inniges Eingehen in Zustände, Tiere, Menschen. Scharfer Gegensatz gegen die Sinnesart, die mit Begriffen oder Zwecken sich nur von außen über die Dinge herspannt, daher humorlos ist und zum Beispiel nicht begreisen kann, warum ich auf der Straße stehen bleibe, dem Spiel junger Hunde zuzusehen. Ist sehr arm an Sinn fürs Naive, versteht vom Komischen sast nur das Ironische. Hierin nun sind die Schwaben sehr gut organissert, auch die Bajuwaren; die Franken, zu denen ich mich rechne, obwohl nahe der alten Sachsengrenze, din ich noch so eitel zu nennen. Das Niederdeutsche ist schon im Sprachtlang laugiger, neigt mehr zum schelmischen Ausziehen (Reineke Bos). — Zum Finden oder Erzeugen des Komischen gehören zwei Dinge: jenes Eingehen, Mitsein, sich Mitschlen

im anbern, also felbst noch naiv sein; gleichzeitig aber barfiberichmeben mit Blid ber Geiftesicharfe. Wem bas erfte fehlt, ber mag lieber gar teinen Berfuch machen. echt Romifces zu genießen, mag fich mit ber fauern Dunntoft bes Spottes begnügen. — Gut, also Gemüt. Etwas andres ift Gemutlichteit, fie ift verbreiteter Gemutston, ift Gemütston als Lotal- ober Brovinzialkoftum, namentlich im Dialett (jum Beispiel ftarter Gebrauch von Diminutiven). Run aber, wenn bies Con, Roftum geworben, fo fpricht und tut auch ber Spigbube, ber Betrüger, ja ber Morber gemütlich. Damit verliert es allen Wert; tonventionell geworbenes Gemut ift tein Gemut mehr. Dan tann bochftens fagen: benen, bie boch wirklich Gemut haben, halt rings herrichenber Gemütston bas Wefen bes Gemüts in flets frischer Erinnerung und bient ihnen augleich als Mittel. bas Gemut in angemessener Sprachform auszubruden.

Noch Abstecher in die Schweiz. Tüchtige Manner kennen gelernt, brabe, gaftfreunbliche Saufer. - Schon auf ber Gifenbahn aufgefallen: man fieht mehr gange Röpfe, als andersmo. Bana: worftber bie germurbenbe Egge ber Rultur mit ihren teils nüglichen, teils darafterebrechenben feinen giftigen Spigen nicht gegangen ift. Man bort auch gottlob nicht fo viel von Gemutlichkeit. Was ich von jungen Beuten aus ber Sphare wiffenschaftlicher Bilbung fennen gelernt, frifch, frei bon Aronie. - Schulen bluben, Dorfern ein icones Schulhaus Ehrensache. Reinlichkeit bochft mobltuenb. - Sabe bemertt, bag bie Wahrheit mehr ins Geficht gefagt wirb, als in unfrer verschliffenen Welt, obwohl oft ftroblig rauh; boch wie viel beffer bies, als nach dem Maul ichwähen! Aber ernfte Danner Hagen über ben reifenben Fortschritt des Gelbaeistes. Monarchien, sagte ein Schweizer felbst, ein guter Republikaner, au mir, öffnen ben menschlichen Leibenschaften mehr Abaugstanale, aum Beispiel Titel. Abelsbiplome, Hofbienfte, Orben bem Chraeiz, ber Gitelfeit: hier aber wirft fich aus Mangel an anbrem bie ganze Sinnlichteit fast allein aufs Gelb; bazu bas Unglud, bak unser Land von der unenblichen Reisessut überschwemmt wird; das ist ein Fluch, das muß verderben. Ach, schloß er, wir brauchen bald eine neue, große Bluttause, einen surchtbaren Ramps um unser Dasein; ich vertraue, es sei noch so viel alte Schweizertugend da, ihn zu bestehen. — Gebe ihm der Himmel recht, dem braven Manne! Denn daß inmitten unser monarchischen Großstaaten noch eine Republit besteht, auf altgesunder Grundlage, verständig, nicht ideologisch, gut konservativ: das soll sein, ist recht und in der Ordnung. Wenn sie sich nur auch vor der modernen Demokratie drav hütet! Gerade einer Republik nichts verderblicher, als der salsser salstrakte Freiheitsbegriss!

Wieber zu Saus, fleine Reise will in ber Nachfur nicht porhalten. Wenn ich mich bom Amt verschnaufe und meinen Reithlom anfebe, feinen Anfat gur Stredung ber Formen und baneben boch bas Berwachsene, Unfreie, Berknorrte, fo fommt mich's nun erft recht an: ich follte eben boch bin. ich muß bin, muß ben freien, großen Stil in ber Runft enblich einmal anders schauen, als nur in Gipsabguffen und Stichen. Gin unwiderstehlich Sehnen tommt mich an, wie ich ba fcreibe: bie Formen ftreden. In meinem Beben, in bem Rattentrieg mit bem tleinen Uebel ift alles gefnittert gekettelt, genergelt, gezupft, klein gebrochen, knopfig geneftelt Streden! Un bem, mas bem Auge große Babnen gibt, muß ich mich felber ftreden. - 3ch muß feben, wie ich's mache. Muk aber bann, wenn es gelingt, mit aller Rraft meinen Borfat halten, nach ben politischen Werbefampfen Staliens nicht hinausehen. Bergeih mir's jum poraus, Genius eines aufftrebenben, geiftvollen und liebensmurbigen Bolts!

Und ihrer Mutter Heimat sehen, das wird ja erlaubt sein und nicht zu start an der Seele zuden, so daß sie aus der Ruhe der Betrachtung geriffen würde.

Bravo! Noch einmal Bravo! Zwei Dinge auf einmal: Neues Amt, größere Areisstadt und vorher Urlaub! Doktor wieder brav; schreibt mir Zeugnis: "Abgearbeitet — akute und chronische Affektion der Schleimhäute — gestörte Berdauung — milbere Auft — Bewegung — milbes Alima —." Wolke eigentlich Kairo, doch lätzt mit sich auf Italien herunterhandeln. Regierung willsährig, insbesondere weil ich dazumal mit dem kommunistischen Gesindel fertig geworden und weil ich die Faust sest auf die verrotteten Volksbeglüder drücke. — Daß man mich nur nicht für gar zu brav hält! — Doch für jest schon recht! — Ausgehack, sort! Von Karo schwerer Abschied, doch in guter Hand!

Sammlungen von Pfahlbewohnerreften — Bobensee — Schweizerseen — Steinzeit, Bronzezeit. Man wird ganz zu Hause, haben es auf ihre Weise ganz bequem gehabt, glaubten sich gewiß auf Bilbungshöhe. — Gedanke einer Pfahlborfgeschichte. Mondsymbole — halt, baraus kann eine Religion für die Pfahlmenschen herausgesponnen werden!

Defenzano. Muße zum Schreiben, Strase für meine Dummheit und vielleicht doch gut, daß ich mich etwas sammle von der Haft. — Durch die Schweiz gehetzt, will jest nichts vom Gebirgsland, vollends wenn vollgestopft mit Reisegezieser. Abgeleckte Johlle. Wenn einlassen, dann brauchte es mehr Zeit, erst im Bolt, sernad von den Gasthösen, zuzusehen, wieviel noch alter Kern da ist. Hat mich nur der Splügen gesreut und wie flott der Postknecht die Zickzackwendungen hinabsuhr nach Chiavenna; das Resolute tut wohl, die hohen Berge sind auch resolut, aber mir für jest zu hart, zu sormlos. Dürste nach andern, schwungvolleren Erdbildungen, auch nach großen Wasserslächen, dies hat mir doch Norwegen angetan mit seinen zwei Größen: Gebirg und Meeresbucht. War mir dann der Comersee boch wieder zu weich, will den Gardasee mit ihm vergleichen und seinem gestrengeren und doch, wie ich aus Be-

fcreibung weiß, schon füblich plaftischen Monte Balbo. Unterwegs in Brescia an zwei Gegenftanben boch erbaut: Röpfen weiblicher Beiligen von Moretto und antiter Erafigur, griechischer Arbeit: Rite. Dort bie Buge, bier bie Geftalt - ruhren mich noch anbers, als Sing und Rung. Weiß marum: - erinnern. - Den Garbafee hinauf und herab. Meine ich Dummkopf, in Italien geb's keinen Ratarrh, fleibe mich au leicht, fange einen gründlichen und fige nun ba und tann ihn ausbruten. Ufer mit Limonengarten, malerische Steige hinauf nach Lebrotal, Ortschaften wie Schwalbennefter hangenb, rechts bann bie rein mobellierten Formen bes Monte Balbo, fanft gerotet von Morgenlicht, herrliches Grunblau bes Sees, alles nur wie im schweren Traum burch verklebten Flor gesehen — hat mich nicht gefühlt, Rafe, Ohren, Augen glübenb - bas ber Einstand? Du bort oben auf hochstem Berg, Mabonna bi Sald, bift gewiß eigentlich bie Minerva, bie bort ficher ihren Tempel hatte, warum haft du mir nicht anäbig Gehirn fühl. Augen flar bewahrt?

Bom Bahnhof aus die Spia d'Italia gesehen, steht bei Solserino auf der Höhe, wo der blutige Ramps war. Nicht hinüber! Das nicht sehen! Die Faust ballt sich mir gegen den glücklichen Croupier, während doch Oesterreich auch recht geschah für seine Lumperei. Aber der Croupier wird's auch noch büsen, das weiß ich. Doch Borsat halten! Reine Bolitik!

Berona. Arme Maultiere und Esell Seufzende Areatur!
— Ihr stammt von dem Gesindel, ihr Tierschinder, das einst bort in der Arena die scheußlichen Kämpse ansah. — Für was lauft ihr in die Kirchen?

Das tatholische System ist Restame, Rovalenta arabica, Königstrant, Mailander Haarbalsam. Kommt zu mir, ich habe eine Apothete, euch selig zu machen ohne eigne Mühe!

Was ihr am meisten fürchtet: bas Gewissen und ben Tob: ich zieh' euch ben Zahn schmerzlos aus!

Doch nett in San Zeno. Ich trete in der Abendbammerung ein. Dort in einer Kapelle ein gewöhnliches Kerzenlicht. Ich gehe hin: eine alte Rähterin näht an einem Röcken fürs Christind auf morgen zum Fest, ein alter, bider geiftlicher Herr steht dabei und fäbelt ihr ein, mit großer Brille auf der Rase.

Und nun heut abend! In der Kapelle das ganze neue Kindszeug ausgestellt: Häubchen, Kittelchen fürs Christisind. Gebräng dahin von Mädchen, Frauen. "Ma, quanto grazioso! cho carino!" — Man muß immer wieder lachen. Die Menschen bleiben Kinder.

Bologna. Atabemie. Wie wirb mir nun meine Borftellung von diesem Pietro Perugino zur Wahrheit! Zu ben Menschen da unten, die in unsagdarer Sehnsucht hinausweinen, wie, mit welchem Blid der Unenblichkeit neigt aus geöffnetem Himmel die Jungfrau sich herab! Dabei alles noch grundnaiv, auch die mandorla, die Mandelsorm der Dessnung des himmels. Und boch Farbe schon tief warm, leuchtend von Seele.

Florenz. Hier nachts im Monbschein! Da wandle mit Andacht! Wo wären wir ohne diesen Quellpunkt aller neueren Bilbung? Barbaren, nichts weiter. Dort im Garten lehrten die Griechen. Dann all die Dichter und Künstler! Die Geisterluft, die von hier aus wehte, ist weicher noch, als die Lüfte bieser Mondnacht.

Es ift wahr, die Renaissance war nur die eine Halfte ber Wiedergeburt, die andre die Resormation. Diese die ethische, und wie notwendig! Eine Halbheit zwar, auch mit ihrem eignen Maßstab, dem der Religion, gemessen.

Aber burch Halbheiten geht die Geschichte; die Menschheit erträgt nichts Ganzes. Und wohl der Halbheit, die ein gut Stück vom Zentrum, vom Kern des Ganzen hat! Zuther hat viel Unnötiges stehen lassen, aber in ihm brannte Zentralseuer, heiliger Grimm aus heiliger Liebe sprühend.

— Deswegen gehören auch nicht je wieder zwei Bölser so zusammen, wie Deutsche und Italiener. Die zwei Hälsten der Menschennatur suchen sich. Die Italiener erkennen es jest noch wenig, hassen uns historisch-politisch, aber es wird schon kommen.

Wie sich's gestreckt hat, weiß ich jest, hab's mit Augen verfolgen konnen. Rapelle Brancacci in S. Maria bel Carmine: Masaccio, ber bat ben größten Rud getan im Streden. Aber wenn mir ift, als geriete ich bei biefem Anblid felbft ins Wachfen und freie Auswideln, wie eigen ruhrt mich boch gleichzeitig bie bolbe Unreife, bie liebenswürdige Armut bes Nochnichtkönnens! Sie hilft ja ben geschloffenen Rern ber Innigfeit ftreng bewahren, baf er in ber entbundenen Form nicht berbunfte. Seit ich ben Berugino in ber Atabemie zu Bologna gesehen, ift mir bas erft recht aufgegangen. Hun bier weiter in ber Beit gurud ber herrliche Fiesole! Auch in ihm ift schon Bug jum Streden, will ba und bort bie munbige Form icon ausichlüpfen, - welche große Bahnen in ben Falten bes weißen Mantels, ber ben auferstehenben Chriftus majestätisch umfließt — bort in ber Rlofterzelle von San Marco —, aber fein frommes Rinderhera! Welche Welt von Rührung! Bie feuich aufammengebalten!

Und bann, ich kann fagen, wahrhaft gute Stunden genieße ich in S. Maria Novella. Welch ein ebel freier, heiterer Mensch ist dieser Domenico Ghirlandajo! Da geht's hinaus in die schöne, sonnige Welt. Und hinein in das Wärmeliche der Zustände menschlichen Behagens. Wie köftlich diese Kindsstuden, das Pslegen der Neugeborenen, die Nachfragen der besuchenden schönen Frauen und Mäd-

chen, die wohnlichen Raume! Und wieder, welche Würde der Gestaltung schon! welch ernste Ruhe und ablige Bewegtheit

Pitti. Madonna bel Granduca. Richt ganz, ihr Gesicht um einen Hauch schmäler, aber boch sie! O ja, sie, bas ist sie! — Solches Oval, solches Bliden, Reigen, Beugen — nur Rassael, nur er, und er, als hatte er sie gesehen!

Der große Grabmalkunftler von San Vorenzo will mich nicht recht annehmen, stehe bort balb hingerissen, hoch getragen, balb geärgert. Zu dieser genialen Geistertiese der übertriebene Wurf und so viel widerwärtige Gedunsenheit.
— Rom abwarten. Dort laß dich auch von der Antike erst ganz erfüllen, o Seele! Und von Raffaels ganzer Gerrlichkeit!

Oft, wenn ich oben stehe, bei bem Kleinob altfrommer Bautunft, bei San Mignato, und herunterschaue auf Tal und Berg und Flug und Stadt, und bann auch jenes Wunderbaren gebenke, beffen Schatten hier umschwebt, bes bolle, Simmel und Welt umfaffenben Dante, bes Beiftes, ber einer weitgespannten, hochgewolbten Ruppel gleicht, und wenn ich bann bente, wie viel Wilbes und Furchtbares boch auch an ben Flächen biefer Ruppel wie mit Glut und Blut gemalt ift, bann entfinne ich mich auch, wie viel boch gewütet und gemorbet worben ift in biefer fanften, ebeln Ja, ich weiß, ich tenne, was Wilbes im Denfchen Stabt. ift. O ebnet mich, ihr weichen Linien! Singe mich in Schlaf, milb rauschenber Fluß! Linbert mich, ihr Delbaume, tuhlet mich, ihr ftillen Ippreffen, und bebet mich, ihr folanten Binien mit ber leichten, runblich geschwungen übergelegten bunteln Rrone!

Da beginnt es, in Siena, ba fieht man bie traumhaft verschleierten, manbelförmigen Augen. Wie stimmen sie mit ber Madonnenanmut der teusch hageren alten Bilber! Ift

es etrurisch, umbrisch? Wer waren biese alten Umbrier? Doch gewiß nicht Kelten, nicht Gallier; — Jberer? Dunkles, vorgeschichtliches Volk ber Eusken? — Und ihre, ihre Sprache! Lingua Toscana in bocca Romana; nur in ihrem Mund seiner, ganz leiser, entsernt nicht unschöner Anklang des Englischen, — Stimme einer milben Fee, wenn sie lispelt. —

Bute stimmungsvolle Stadt, nicht nur fo reich an Bilbern, felbst Bilb an Bilb! Die gotifchen Palafte, burgartig, bie Zinnenturme, fie gemahnen ben Deutschen beutsch : plaubernb mit beinen freundlichen, feinen Bewohnern lebt man fich jurud in bie alten Zeiten, ich manble mit bem guten, innig garten Simone Martini, bem freieren Ambrogio Borenzetti, ber icon feinere Anmut und bewegteres Beben tennt, über ben fconen, eingetieft aufsteigenben, halbrunben Martiplat und febe fie ihre finblichen Bilber malen in ben Rathausräumen, Ambrogio schaut mich freundlich an, ba er mertt, wie mir fein ehrliches, grundnaives Bilb gefällt: gutes und schlechtes Regiment - Wert ber Polizei! -: ich begleite ben fanften und boch fo gestaltenreichen Duccio nach bem prächtigen Dom und freue mich mit ihm ber leuchtenben Augen, womit bas Bolt feine herrliche Tafel betrachtet. Und hier, in ber Libreria, icon Raffael naber, icon feine jugenbliche Sand fühlbar in ben Fresten! - Für Sanbe, bie schon alles los haben wie Soboma, so schon er's oft macht, tann ich jest, bier, teinen rechten Ginn in mir aufbringen.

Tiefer hinein in die alte etrurische Welt. Unheimliche Fahrt allein mit spizbubischem Betturino. Regen, Einkehr in Casciano; sitze sieberkrank auf dem Gerd am Rohlenseuer. Betturin stüftert mit den Wirtsleuten, ich merke, daß er mich hier über Racht sesthalten, so den ganzen Kontrakt zu seinem Borteil verwirren, vielleicht morgen mich Banditen in die Hande liefern will; weigert sich, einzuspannen. Ich springe wie ein Panther vom Gerd und herrsche ihn an,

daß er schnurstrads gehorcht. Rann doch noch befehlen. Und, Kerl, du ahnst nicht, wohin, wohin mein Sinn steht!

Monbnacht. Dort im Bergegürtel, hoch überragt von geisterhaften Sipfeln, blist silbergrau zwischen schwarzen Eichen ber Trasimenersee auf. Im Röhricht sülftert's von Hannibal und Flaminius. Geisterheer von Reitern jagt die gedrängten Römer hinein in die Wasser, ich meine das Röcheln der Untersinkenden zu hören zwischen dem Schlachtgeschrei, karthagtiche, römische, gallische Kuse wild durcheinander.

Chiusi. Alter Ferrschersitz bes Porsena. Hent alles grau, schwerer Himmel, wandle burch Hügelland, Eichengründe nach alten Gräbern. Da — reichbemalte Grabtammer, Keiner Aschensarkophag mit stämmiger Figur des Loten. Stilles, stilles Lotenhaus; Geisterstube, ganz wohnlich, ausgestattet mit allem, was dem Lebenden einst lieb war; sieht sich an der Wand im Bilde jagen, aussahren mit zierlichen, schlanken Kossen. Tot sein ist doch auch gemütlich. — Was schwebt im Halbdunkel? Welche liebe Geistgestalt? Warum so bleich, da sie ferne noch atmend im frischen Leben wandelt?

Chieserella in Citta bella Pieve. Die Anbetung ber Könige. Da bist bu etwas eilsertig gewesen, guter Meister Rassaels! Doch in ber Madonna sinde ich dich wieder. Sie schaut über das Kind hinaus zu Boden im reinsten, sinnenden Nichtwissen. Wie wollt ihr heutigen Razarener diese holdselige Unschuld zuwege bringen, welche träumend die königlichen Ehren nicht versteht und nicht, wie königlich sie doch selbst ist! Männerköpse in ernste, wehmutvoll beglückte Andacht ganz versunken. — Und wie wenig fragt meine Rührung danach, daß dies alles Märchen ist! Es ist bennoch wahr; wenige wissen wie ich, warum —

Und nun zur Abwechslung Salvator Rosa in natura: Einkehr in ländlicher Osteria, Wirtschaft in der Küche, Spieß dreht auf dem Herd; ein Jäger in hohen Campagnagamaschen mit Hund sitht beim Wein. Alle Wände geschwärzt und darüber der rote Feuerschein der Herdsstamme. Hexenhaste Wirtin, höchst malerischer Schmutzingsum. — Dann hinaus, weiter, von Ochsen hinausgezogen nach Perugia.

Perugia. Da bin ich. Durfte es ja wagen, fie ift ja nicht ba! - Ahnungsvolle alte Stabt, über Bergruden fletternbes, burch Schluchten geschlungenes Labyrinth altergefurchter Saufer, Rirchen, Balafte, Rlofter. Bucumonenfit im grauen Altertum. Dann Römerpomp, Tor bes Auguftus, Borta Marxia. Germanenzeit — ihres Bluts ficher auch ein Tropfen gurud: bann Mittelalter - Sobenftaufen im Dom bon Affifi Friedrich II. getauft, hat Rinderjahre bort bruben auf ber Burg verlebt, - bies alles auf bem bunteln alten Grund - wie feltfam alles. Rlang einer alten Sage, wie wunderfam fremd und magifch anziehend! Auch fürchterliche Zeiten - Bluthochzeit von Berugia! Alter Marktbrunnen mit ben Figuren ber pifanischen Meifter, bie aus halboffener Anofpe ber Runft fo frifch hervorquellen, mas plauberft bu? Was erzählft bu bie gange lange nacht, wenn's ftill ift ringsum? Weißt noch, wie bu prangtest an Aftorres Bermahlungstag? Wie bie Morbnacht folgte? Wie Simonettos Leiche, ben alten Trop im Angefichte, jum Simmel ftarrte? Und wie bie zwei Frauen Atalanta und Zenobia bie weißen Gewander im Blut nachschleppten, als fie gingen, bas berg bes fterbenben Grifone ju ruhren, bag er feinen Morbern verzeihe? -Fort von ben graufen Bilbern! - Ihr blauen Gebirge, fo feierlich violett am Abend, was habt ihr alles gefehen! Auf euch hat Raffaels junges Auge geweilt. — Alter Tiberfluß, wie viel Zeiten haft bu geschaut! - Und biefe Welt war bas Bilberbuch ber Rindheit ihrer Mutter. In reiner Unwissenheit über bas Wilbe, was einft in biesen Gassen, biefen Talern getobt, wird fie ben Ernft und im Großen bas Sanfte, das Ahnungsvolle eingesogen haben, das rings in diesen tiesen Farben und gewaltigen Bahnen webt und waltet, wird oft da oben geweilt haben im Aloster Francesco bel Monte und hinab, hinaus ins Weite geblick! Da ist auch das liebliche Presepe von Pietro Perugino; solchen Bilbes mag sie in der Ferne gedacht haben im nebligen Norden, als Cordelia in der Wiege lag; wird dem heranwachsenden Kinde, wenn sie vom hohen Schloßturm in Edindurg mit ihm hinausschaute auf das graue Meer, erzählt haben, wie viel blauer und sonniger alles sei in ihrer Heimat und welche seligen Augen dort von Leinwand und Nauer auf fromme Beschauer bliden, und die Künstlergesichte werden wie ein Märchen in die träumende Seele des Kindes hineingeleuchtet haben.

Deutschen Kunstlenner getroffen; nennt Perugino subsentimental. Man barf ihn nicht an die strengen, träftig herben florentinischen Realisten halten, sage ich, man muß ihn für sich nehmen, sonst tut man ihm unrecht; seine weiche Welt ist seine Welt.

Das Elternhaus ihrer Mutter erfragt, auch erfahren, bag noch eine Duhme lebt, in Affift verheiratet. Sinuber! Dort winkt fie fcon von weitem her über bie hohen Dauerbogen, die Franziskuskirche. Stigmatisiert, heiliger alter Bruber? Gut. 3ch auch. Wir alle — wer nämlich in Wahrheit lebt. Wundenmale Chrifti — erfahren baben. was beift: Mensch sein. Nur aber fort mit bem Seiligengeruch! - Warum mußte er beilig werben, genügte es nicht, daß er gut war? Ich mag ihn, seit ich seinen Hymnus tenne, jenen Sochgefang, worin er in feinem ehrlichen Altitalienisch ben Allmächtigen preift, bag er geschaffen bat Gerrn Bruber Sonn - misser lu frate Sol -, ber ba icon und ftrablend ift mit viel Glanz, bag er uns erleuchte für ibn, und Schwester Lung und bie Sterne, bie er am himmel gebilbet hat klar und kostbar und schon, Bruber Wind und Buft und Wolfen und beiteres und jeber Art Wetter, die den Areaturen ihren Unterhalt geben, Schwester Wasser, welche sehr nühlich und niedrig und köstlich und keusch ist, und Bruder Feuer, welcher ist schön und lustig und gewaltig stark, und unse Mutter Erde, die und trägt und führt und hervordringt mancherlei Früchte und farbige Blumen und Kräuter. — Und am Schluß preist er den Herrn noch für den Tod, er ist ihm weiblich (la morte), und er nennt ihn unsre Schwester.

Die Tante gefunden, gesprochen. Frau Cornelia Auggieri. Entfernte Aehnlichfeit, mehr latinisch. Gute Frau, echt tatholisch, boch ohne Gift. Man sei fich etwas fremb geworben, feit ihre Schwester nach Schottland geheiratet habe und bort awar nicht formlich ins Lager ber Unchriften übergetreten, boch, wie man vernehme, nicht mehr gur Deffe gegangen fei. Als fie bem Tobe nahe mit ihrem Dann nach Berugia tam, habe es fich bestätigt, daß fie ber Rirche fremb geworben, und als fie gar auf bem Sterbebett bie Saframente nicht nahm, bas fei ein Entfegen für alle guten Chriften gewesen. "Aber," fügt Frau Cornelia weinenb hingu, "ich glaube boch, bag fie Gott Bater in Gnaben in ben Barabiso aufnehmen wird nach turzem Regfeuer, fie war bis jum letten Augenblick fo carina, tanto, tanto buona." — Die Tochter, befürchte man, folge ber Mutter nach in ber Regerei, man erfahre wenig bon borther, außer neulich fei eine Nachricht gekommen, bag Corbelia besorglich frantle: bas Rlima Schottlands und Norwegens fcheine bem füblichen Blute nicht guträglich.

Birft du früh hingehen, hinwegschweben in goldgesaumte Wolken, aus benen du mir kamft? Und ich — dir nachsehen, wie die Apostel auf dem alten Bilde dort im Kloster, gebräunt von Erdensonne, verlassen, arm, hilflos emporschaun, da die Erde nun dbe, leer, grau, verwaist?

Werbe ich Nazarener? Man spürt hier recht, wie diese alten Bilber es unsern Overbed, Beit, Steinle haben antun können. Bei unsereinem ist aber boch besser bagegen

gesorgt, ja gründlich. — Jett auf nach Rom! Das Große soll mich aufnehmen, umgeben. Da halt' ich's am ehesten aus, so tief bekümmert, so feierlich bang, wie mir zumut ist.

Rom. Es ift mahr, es ift richtig. In Rom erfahrt ein norbischer Mensch, baf fich etwas in ihm fest. Wenn ich febr übel aufgelegt, Blut im Ropf, hirn gereigt, Augen trub, brennend, Ohren rot und blau flammend, bann bat mir ofters ein gutes, gut gegebenes Theaterftud geholfen: Ropf wurde kuhl, Augen klar, alles, was nicht oben im Ropf sein soll, niebergeschlagen. Aristoteles bat seine na Japois halb physiologisch gemeint und muß genau an biesen Zuftand gebacht haben. Run, und so wirtt Rom auf bie Grundstimmung. Das alles ift ju groß, als bag beine Grillen, beine 3ch-Ausbegungen, Ich-Brutungen, Sirnschnafen bagegen bestehen konnten! Sie werben au Boben Sohere Art von Braufepulber. — Run auch namentlich bie Campagna. Diefe plaftifche Erbhorizontale, bies Meer von Erbe, babinter bie iconen Berge, rechts fern die See: ba wird ber innere Mensch wie mit einem Modellierhola ausgestrichen, Anobfe, Warzen, Budeln, Nauben in ber Seele planiert.

In unserm Alima, seiner Kälte, seinen Schermesserwinden, strupft, so schneibig angeweht, der ganze Mensch nach innen um und zieht sich trampshaft auf einen Punkt zusammen: das ärgerliche Ich. Da soll man nicht subjektiv werden! Der Südländer lebt mit seiner gesund transpirierenden Haut von innen nach außen, wir von außen nach innen. Doch mit dieser unsver Krankheit hängt untrennbar auch unser innerer Reichtum zusammen.

Also noch einmal: boch germanisch bleiben, nur lexnen, nicht nachahmen, sonst flach, abgeflacht, leer wellenlinig wie die italienisierten, akademisierten Riederlander, benen

Rubens und noch viel gröber Rembrandt die Faust entgegenballte.

Rimm bem Albrecht Dürer seine Eden, Knorren, wurmgeringelten Faltennester: gut, versuch's und sieh zu, wo du durchschneiden kannst, ohne seine Eigenart gestrengen Charakters, sein Gesühl des warm Beschränkten und traulich ober herb Geschlossenen, seine treulich zusammengehaltene Empsindung mit wegzumähen. Hätte er den freien Fluß der Linie gehabt, den Löwen des heiligen Antonius schlank, rund plastisch zu zeichnen, hätte er dann das Ganze gezeichnet, wie es ist? So gutes, warmes Stüdchen, Sonnendild der runden Scheiben an der Fensterlaidung, Schere im Riemen an der Wand, Kürdis an der Holzbede hängend, ganzer Raum so gemütlich ausgefüllt, Spizhund so schmucklig hingelagert neben dem zahmen Raubtier, und den Heiligen so ehrlich vertiest?

Aber jest fort mit Vergleichungen, Unterscheibungen! Sei ganz hier! Wandle unter Göttern im Vatikan! Wesen aus einem Stüd. Haben keinen Pfahl im Fleisch.

Der Künstler will uns sagen und sagt es ganz und rund: hier siehst du Wesen, die auf den Höhen des Olymp und Parnaß wohnen, wo allerdings (den Ausschmückungen der Dichter zum Troh) dis in Sommers Mitte Schnee liegt, die aber dennoch nie einen Katarrh haben. Die innere undewöllte Einheit dieser Wesen mit sich sühlt man nun erst im Marmor ganz, dessen körnige Textur, auf der Oberstäcke durchschenen, uns sagt, daß solches System ungestörter seelischer Prozesse speziessen dautseben ausging. — O Studenerissenz unsere traurigen Menscheit!

Man hat aber immer seine Bieblinge. Trauer ist ja bennoch in all biesen seligen Gestalten. Befagt vielerlei, unter anderm, daß ein foldes Bolt, bas feine Götter so sich bachte, so bilbete, weil es so war, nicht lang bestehen konnte; "auch das Schöne muß sterben". — Besagt mehr, mehr, leise Klage, die durch alles, alles Leben geht. Aber einige dieser Gestalten sind noch anders, sind ausdrücklich traurig. Da ist nun der Eros-Torso, und der ist mein Liebling; etwas versüßt zwar durch den Meißel des späten griechischen Rachbildners, doch das kann man ja abziehen. Selig schöner Hachbildners, doch das kann man ja abziehen. Selig schöner Hachbildners, doch das Antlitz unter dem Rodenwald niederneigend in wehmutvollem, ahnendem Träumen. Was meinst du damit, Meister Praziteles? Ist Eros dem Tode verwandt? O ja, er ist es, und nicht bloß, weil ein Ich sterben muß, um im andern auszugehen. Liede ist töblich schön. Ihr innigster Wunsch kann werden: in einem Moment sich geliebt wissen und sterben dürsen.

Seute wieber Sixtina. Gewaltensturm im ifinaften Gericht, urgebirgs-, urweltfraftig. Wohl! Aber Dichelangelo ift eben nicht mein Mann. Berftebe awar feinen hoben Born, bas herum- und Auffahren feiner Beiftmenfchen gegen bie Welt, bas Wetternbe, Schmetternbe; verftehe bies arundmächtige Urgefühl ber organischen Form und Bewegung und ber Beibenschaft; - Dedenbilber: - ich bin wohl nicht ber lette, ber bie mahre Großheit hier und bas mustifc tiefaufalübende Feuer fühlt, bies abgrundtiefe Bruten, bies faufenbe Weben, bies audenbe Augerfichfein bes tiefften Infichfeins ber Ahnung. Aber — aber — wie foll ich fagen? Dichelangelo genog bie Titanenehre, in ben Rat ber Götter gezogen zu werben; er war babei, fand gang nabe, als aus bem Urfeuerfcog bie emigen Formen erquollen. Aber ba bies boch über Denschenarengen geht. so brannte er babei bas Hirn etwas an, und bas verrät fich in geschwollener Ueberftarte, wilbem herumwerfen, in au fichtbarem Zeigen feines Ronnens, einem Reigen, Stofen, Schlenkern, Aufbauschen, Rollen und wie man sonft bie Auswüchse nennen mag, an welche bann bie Ausartung fich Inupfte. Rurg, ich bleibe eben bei meinem Raffael, obwohl ich feine Achillesferse nun auch tenne, bleibe bei ihm, weil

man von keinem Künftler in der Welt so sagen kann: was er gemacht, ist schön; — weiß wohl, was man dagegen hat; wird gar noch eine Zeit kommen, wo ein Künstler nichts mehr gilt, wenn er Schönes bilbet. Pathologisch sühlen? Es sei darum! — ich muß noch einmal hinauf nach Florenz zur Madonna del Granduca — dann auch vielleicht wieder nach Perugia. —

Nein! besser nicht! — Hinauf nach Pietro in Montorio! Dort noch einmal die Abendbeleuchtung! — Zuerst Purpurglut, wie stammt sie über Kapitol, Forum, Palatinus, Rolosseum! Breite ihn, breite ihn, scheibende Sonne, den Kaisermantel über die ewige Stadt, steiget auf im Feuermeer, ihr Riesengeister, die ihr um diese Arstummer schwebt! — Bergiß nicht, Seele, Rom war die Geschichte, Rom war die Welt. Hom war die Welt. Hom war die Welt. Hort den Kage, Rlagelaut versunkener Stiter. Und jene Wolse dort — ist es nicht Jupiters bärtiges Haupt, das auf sein Kapitol niederschaut? — Und doch wieder alles so ruhig sanst; auf Slut- und Blutrot, dann Prachtviolett solgt zarte Rosenröte, weich weilend auf Albaner- und Sabinerbergen und dem rein gezeichneten Soraste.

Werbe Heinweh haben wie alle. Noch ein Trunt aus Fontana Trevi. Haft mir oft Kühle ins verglühende Herz gerauscht. Rausche mir so kühlend in mein künftig Leben.
— Seele hat sich hier doch angesogen, eingenistet. So tragisch groß und doch auch so gut heimatlich! Das bewohnte Rom, das sich zwischen die erhabenen Trümmer, Paläste, Kirchen gelegt, hat ganz gewöhnliches, ordinäres Aussehen, in Wohnungen sindet man gemütliches Philisterium, gute Mütterchen, die dem Gast ein brodo lungo bereiten. So werden die Straßen, die Häuser balb alte Bekannte. Diese Mischung des Wunderbaren und des vertraut Gewöhnlichen, dies erst gibt Kom seinen Stempel und macht, daß man so anwächst. Und dazu so viel Stille und die vielen rauschenden Brunnen. — Mag es Jtalien gönnen,

wenn du Residenzstadt wirst, aber ich gehe bann nicht mehr hin. Rom ohne Stille? Rein.

Genua. Der hat schön gewohnt, ber alte Doria. Alterkasyl am Golf, bon ber Stadt gebaut, "ut maximo labore jam sessus honesta vita requiesceret". Eble Renaissance, heitere Fressen von Rassaels Schüler, Perin bel Baga. Blid über ben Garten mit bem Prachtspringbrunnen nach bem Hasen. Drinnen altes Bild, sehr verwaschen, boch erkennbar: ber alte Andrea und ein großer, prächtiger Kater. Dieser sitzt auf dem Tisch, der alte davor, beide sehen einander an.

Mailanb. Bernardino Luini: auch die Holdseligkeit ber früheren Meister. Das unsagdar sanste, liebende Reigen des Hauptes haben sie hier von Lionardo da Vinci. Der Johannes dort auf dem herrlichen Abendmahlbilde, wie der sich zu Christus herbeugt! O, ich kenne dies Herneigen. Aber der junge Raffael! Sposalizio: ja diese keusche, kinderreine Grazie, — dies noch sehen ist mir wie noch einmal nach Perugia gehen und ihrer gebenken.

... Da wären wir wieber! Addio, Italia! Alles nur grau hier, was uns blau vorkommt; Grün frischer, das ift wahr. Aber jeht Schladerwetter, Entlaudung. Gesichter — boch aber auch fast keins, das nicht verzeichnet wäre, verstaucht wie Zangengeburten, Nasen meist auswärts, daß es hineinregnet. Bergiß nicht, Seele, vergiß nicht: wenn die Natur die Menschen individueller bilden wollte, so mußte sie von der Normallinie abweichen ins Unenbliche

Rimm bich zusammen! Frisch ans Wert! Großes Amt, gibt viel aufzuräumen. — Wenn ich nur gegen das Gefindel, das anständig aussieht und der Polizei nicht verfällt, mehr ausrichten könnte! Welche Charakterwelt! Fuchs-

schwänzer, Speichelleder und Flegel gegen ben, ber nicht wieder ledt, Tudmäuser mit Biedermannston, gemütliche Seelen mit Taschen voll Steinen, auf die wenigen zu schleubern, die Charatter haben. Alles soll durch Gunst gehen, jeder tätschelt den andern um Gegendienst — Halunkenpad!

Sottlob, tüchtiger Referendar und gute Subalterne. — Hab's gleich bemerkt bei einer Einladung. Bedarsst du gute Arbeitskräfte für irgend ein gedulbsorberndes Geschäft, so suche die in Frage Rommenden beim Geslügelessen zu besbachten. Wer gern (und säuberlich) nagt, den wähle, wer sich mühelos die Pfassenschnitten gönnt, mit dem wird nicht viel zu machen sein.

Gesuche um Theaterkonzessionen. Die Sache mit den städtischen Kollegien erdrtert. Abgeschlagen. Weiß, was die Schuste wollen: etwas wie die jehigen Wiener Vorstadttheater, die Variétés- und Casé chantant-Schandbühnen in Paris. Wollen die Jugend vergisten. Das könnten wir in unsrer Zeit noch brauchen, daß das Lebensalter, dem es notut, die Seele mit dem Hohen und Reinen und mit gistsreiem Humor zu nähren, sich gewöhnt, schamlose Weiber anzusehen und anzuhören, und zwar mit vielen zugleich, wobei jeder den Nachdar im Zustand der Begierde, in der Hundsbrunst weiß. Für die Deutschen gehört: sorz juvenum Venus. Dem Deutschen soll das Weib die in reise Jahre Rysterium bleiben, sonst verlottert, fault im Kern, wird gemein.

Im Deffentlichen noch ber alte Stand: Pfaffen überall Oberwasser, Konkordate mehren sich; der Staat, der im Gefühl seiner Sünden die Kirche zu seinem Stad macht, wie wird er's büßen muffen! Einzig rechte, freilich leider nur ideale Formel lautet: der Staat muß die Kirche zerstören, um die Religion zu retten. Es konnen nicht zwei Arme in einem Aermel steden, aller modus vivendi ist nur

palliativ, es gibt ke'in gesundes Berhältnis zwischen Staat und Kirche, benn nie wird sie auf Macht verzichten, und Macht gehört doch nur dem Staate. Aber wie ein viel besseres Gewissen müßte der Staat haben, wenn er sich getrauen wollte, der einzige Hiter der ethischen Güter zu werden, wie viel ferner müßte die Gesahr byzantinischer Zustände liegen, die uns in dem Staate drohen würden, wie er bisher war und wie er ist! Er hat ein Gewissen wie ein böses Kind, das sich in der Angst an den Rod einer bösen Mutter hängt. — Und Cavour brüben: freie Kirche im freien Staat!? Unverschämte Kirche im seigen Staat.

Im bessern Staat ware der Geistliche einsach Staatsdiener als Bolkspädagog und Kultusverwalter. Jeder magische Nimbus siele weg; der Nimbus enthält immer den Zauberbegriff in sich, und davon geht alle Unmöglichkeit des Friedens zwischen Staat und Kirche aus.

Die Romanen befreien sich kritisch von der Kirche, aber sie haben keine sittliche Empörung gegen ihre Lügen, Berberdnis, Blutsinn, Frechheit. Das hatte Luther, das ist beutsch. Daher bleibt ihnen die Kirche eine Schachsigur, mit der sie rechnen. Und so werden sie den Giftsörper, den Kanker nicht los. "Il papato d un cancro, che disogna lusingare," sagte neulich ein Minister. Da hat man's.

Weiß ber himmel, baß es ber Zeit an Religion fehlt! Aber was ist Religion? Wie tausendmal ist's gesagt, und immer vergeblich, baß an diese und diese übernatürliche Person, behauptete Wundertatsachen und bergleichen glauben nicht Religion ist! Ja, wenn man unter Glauben verstände Glauben an eine sittliche Weltordnung, die wir nicht streng beweisen können! Aber das meint man ja eben nicht bei dem Wort sondern Glauben an genannte Stüde, das heißt an sinnlich Einzelnes, das übersinnlich sein soll. Ein Kind

könnte boch einsehen, daß man das alles glauben und boch gemein, niedrig egoistisch, seelenroh, undankbar, liedlos sein, überhaupt so leben kann, als müßte das Weltall diesem Ich dienen. Frage dich täglich: bin ich denn das Weltall? So kannst du dich zur Religion anleiten. Religion ist Opfer der Selbstsucht, Religion ist: Durchschitert-, Durchweicht-, Durchmürdtsein dom Grundgefühl: ich din ein Nichts im Ganzen, wenn ich ihm nicht diene! Religion ist daher tragische Freude, zu dienen. Was die Moral sordert, dazu gibt Religion die Lust und Krast, und was ich sehle, nicht leisten kann: da tröstet mich die Religion durch Gefühl und Ahnen der unendlichen Wechselergänzung im Ganzen.

Je mehr getreuer Anecht, um so mehr bist bu frei und herr.

Alle positive Religion unterscheibet sich baburch von ber reinen, daß sie sinnliche Formen ins Uebersinnliche, Begriffe, die nur dem Endlichen gelten, ins Unendliche hinüberträgt. Der Fluch der Pfassen auf uns heißt, richtig übersetzt seib verdammt, weil ihr vom Uebersinnlichen nicht sinnlich benkt wie wir!

Geistlichkeit und Geistigkeit sind jedenfalls keine Synonyma. — Es ist nur das kleine I, was den großen Strich bazwischen macht. Das I ist hier eine Schlinge, mittels welcher in das rein Geistige (sittliche Bolkserziehung) ein Zauberbegriff hereingezogen wird. Könnten wir den Begriff ausheben, daß die Verwalter des Kultus und höheren Bolkspädagogen Magter seien (in den sogenannten Sakramenten), so wäre ihnen und uns geholsen. Ihnen, denn wie viele brade Männer in diesem Stande werden durch den Machtwahn, zaubern zu können, versührt und verkrümmt!

Religion zu haben, nicht bie wahre, sondern was bafür gehalten wird, gilt jest für vornehm. Mit schöngebundenem

Gesang- ober Gebetbuch in Predigt ober Messel Wenn sie's wüßten, wie falsch sie recht haben! Jawohl, jawohl, niemand hat Bildung anzusprechen, der nicht Religion hat! Das wahrhaft Bildende ist nur die Religion; der Feinste bleibt ein Wilder ohne sie. Aber Religion ist eben ein ander Ding, als ihr meint.

Der hund hat etwas ber Religion Analoges in sich, indem er getreuer Anecht ist. — Um bieses Besten willen ist schämpswort geworden.

Wie oft in Gesellschaft, die sich für so recht gebildet und interessant halt, bei all dem Gerede und Feintun seufze ich innerlich: wenn doch nur ein Hund da wäre!

Alle und jebe, die in dieser arsenikalischen Zeit noch nicht so start an Blutvergiftung leiden, daß sie nicht durch strenge Diat noch rettbar wären, sollte man einsperren und zwingen, den Homer zu lesen mit guter Anleitung, und zwar so oft, so lange, dis sie ihn auswendig wissen. Dann könnte man sie freilassen. Berborbene, ironisch Durchsäuerte, Blasierte, die nur Verpfessers, Mussiges lesen können, sollte man auf Zeitlebens einsehen mit keiner andern Lekture als Homer: gute Höllenstrase.

Ich muß mir mit Anstrengung immer wieder sagen: vergiß nicht, das Gemeine und Schlechte spielt breit auf der Obersläche, ist draußen auf dem offenen Markte, still in ihren vier Wänden sihen noch gewissenhafte Beamte, Gelehrte, Künstler, in ihren Werkstätten Handwerker, in ihren Spitalern Aerzte, und arbeiten ehrlich und ernstlich, oft um kargen Sold. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, das man nicht siehet.

Aber was jene Sehjäger um Gelb und Genuß eigentlich meinen, bagu reicht mein Ropf nicht, bas zu versteben.

Wer nur begriffe, was sie wollen? Muß man sich benn so schrecklich Mühe geben, um sich ein schlechtes Gewissen zu erschinden? Da wäre ein ordentlicher Straßenraub, Mord, Einbruch boch kürzer, rascher, unterhaltender. Meine Kerle hinter Schloß und Riegel sind mir oft ganz achtbar, wenn ich an das für honett geltende Heijagdpad denke.

Neulich bringt ein Scheusal im Wahne, die Seinigen vor Verarmung retten zu mussen, Frau und vier Kinder um. Nun schaubert alles. Es ist grauenhaft, aber viel grauenhafter ist mir das Sift, das jetzt wie ein Geist umgeht und immer tieser und weiter in die Massen bringt; davor schauern die Leute nicht, weil sie Geister nicht sehen konnen.

Uebrigens hatte ich ben Bluthund fixweg zum Tob verurteilt. Zurechnungsfähig ober nicht? Als er ben Mordgebanken faßte, da war er unzweifelhaft zurechnungsfähig; es weiß jeber, daß Mord Verbrechen ist. Er gab ihm Gehör, er hegte ihn, dis er ihm über den Kopf wuchs, bis er halb unfrei von der großgenährten Geburt seines eignen Gehirnes fortgezogen wurde. Ebendies bedeutet der Geisterbolch, der den Macbeth magisch nach Duncans Schlasgemach zieht. Die Umkehrung der Freiheit in Unfreiheit ist also selbst Schuld.

Ueber Tobesstrase wie oft meine Ansicht gewechselt für und gegen, gegen und für, bis ich mir's ganz gemein einfach so formuliert habe —: An der Gewalt der Abschreckung ist nicht zu zweiseln. Das weiß ich von mir selbst. Es schlummert in jedem ein möglicher Mörder. Wenn ab und zu der Satangedanke in mir aufschoß, einen rechten Hauptschurken abzumurken, hab' ich mich alsbald darüber ertappt, daß im selben Moment ein Besinnen eintrat: wie es derbergen, um dem Schasott zu entgehen? Natürlich nicht immer vermag es die Abschreckung gegen die Stärke der Beidenschaft, aber doch in manchen Fällen, nehmen wir

immerhin die wenigeren an. Gut, und nun sage ich so wenn ich sechs Mörder dem Schwert überliesert habe und es dadurch erreiche, daß in einem siebenten Falle die Angst vor der Todesstrase einen Wenschen zurückhält, der große Lust zu einem Morde hätte, daß also ein schon zum Mordaußersehenes Opfer gerettet wird, so sind doch jene sechs wahrhaftig nicht zu gut gewesen, diese Rettung durch ihren Tod zu erzielen. Dies ist eine schlichte und doch gewiß zugleich sehr expediente Rechnung.

Andres genugt nicht, bie Tobesftrafe zu rechtfertigen. Sie ift rein juribisch nicht haltbar. Strafe ift boch Bufügung eines Uebels für Schulb; bas ift nicht bie ganze Definition, aber boch ein wesentlicher Teil berfelben. Um ein Uebel augufügen, brauche ich ein Subjett, bem ich es aufflige, bas es empfindet. Ein Subjett aufheben beißt aber nicht, einem Subjett ein Uebel aufügen. Der Tob ift fein Uebel, bas ein Subjekt empfindet, benn wenn ber Tob ba ift, ist bas Subjekt nicht mehr ba. Etwas anbres ift bie Tobes an aft. Sie ift bas entfeklichfte aller Uebel. Ginem Menschen ben Tob auf eine bestimmte Stunde, Minute als unentrinnbar ansagen, bas fturzt feine Phantafie in eine Solle von Qualen, die fein Rame nennt. Diefe Qualenholle will aber als solche bas Recht nicht: es verhangt ben Tob, nicht die Tobesangst. Also was das Recht will, ift tein Uebel, und mas es nicht will, bas größte, außerfte von allen. Dem ift aber nicht abzuhelfen, benn fucht man auch auf einen Augenblid ben Unfinn festzuhalten, bie Juftig bürfte bie Ankundigung ber Tobesstrafe unterlaffen, ben Berbrecher im Gefängnis überfallen, wie er fein Opfer überfiel: bas mußte ja eingeführt fein, bem Berbrecher mare alfo biefe Methobe befannt und bas Bewuftfein ber ungemiffen Bewigheit, bies entsehliche, graufige Warten fturate ihn in benfelben Sollenabgrund ber Angft, wie bie Anfünbigung. Summa: bie Tobesstrafe ift teine rechtliche Strafe, aber eine mobibegrundete Sicherungemagregel gegen Beftien, por benen bas Menfchenleben nicht ficher ift.

Erholt und erquidt nach fo viel Graffem, ba mich bie bilbiconen Rachbartinder besuchten. - Man ift frob, wenn man wieber in ein gutes Rinbergeficht fieht. - Am Rinberaeficit finbe ich bies bas Rührenbe, bag es fo lieblich arm bittenb au fagen fceint: ich tann ja gewiß nichts bafür. baß ich gemacht bin. — Eigentlich von Rechts wegen follte man jeden borber fragen, ob er existieren wolle. Dabei mußte man fein Bebensschickfal wiffen, ihm voraussagen, und fo bann fragen: willft bu unter biefen Bebingungen aur Erifteng gelangen? Dugte man nun bem Gefragten ein aans unaludliches leben in Aussicht stellen, murbe ber mohl ja fagen? - Sier bebt fich bie ganze Borftellung hochft belehrend von felbst auf. Ja, freilich murbe er ja fagen! Denn unfer Sat nimmt an, er lebe, ebe er lebt. fonft tonnte man ihn ja nicht fragen. Dann hat er ja aber bas Leben icon verschmedt, schon fich angewöhnt, und biefem Reis wiberftebe ber Teufel!

Wen der Gedanke unglüdlich macht, nach dem Tode nicht fortzuleben, der müßte eigentlich an die logische Konfequenz erinnert werden. Es ist doch niemand unglüdlich darüber, daß er einmal erst angefangen hat, zu leben, daß er vor seiner Gedurt nicht lebte; ebensowenig sollte er darüber unglüdlich sein, daß er einmal aushören wird, zu leben. Freilich, da ist ein großer Unterschied: in der Zwischenzeit hat er sich das Leben angewöhnt, und das schmedt eben ungeheuer nach mehr, mehr! Wohl, aber dennoch steht jene Logik sest, unwiderlegdar, mathematisch erakt.

"Süßes Leben! Schöne, freundliche Sewohnheit bes Daseins!" So über die Straße gehen; da kommt ein alter Ramerad gestiegen. "Ei, grüß dich Gott! Was machst auch? Wie geht's? Romm da herein, wir trinken ein Gläschen!" — Ja, daß das einmal aushören muß, lernt sich nicht leicht.

Aber es ist nicht anders: wenn wir unsterblich waren, würden wir nicht sterben.

Jeber Mensch ist ein Schwab. Und da ist das Sprichwort nicht richtig; es ist nichts mit dem Gescheitwerden im vierzigsten Jahr. Was ein rechter Mensch ist, wird nie gescheit. Ein dummer Mensch wird bald gescheit, ein gescheiter bleibt dumm bis an sein seliges Ende. Das Unglück, ganz gescheit zu werden, erlebt aber der Mensch erst, wenn er stirbt. Das einzige absolut richtige Urteil, das jeder, auch der Allerdummste sällt, ist der Tod, denn er ist das Urteil, daß der einzelne nicht die Gattung ist.

Das alles sind aber nichts als arme Zeitgeschichten. In jedem Zeitmoment, wo er wahrhaft lebt, lebt. jeder Mensch ewig. Der Dummste kann sich wenigstens freuen, — ich meine wahre Freude. Da vergißt er die Zeit, und ba ist er gescheit.

Wie hoch steht ein spielendes Tier über einer Gelbseele, hoch im Ibealreich bes Zwecklosen! — Jeht hab' ich's, ein hund muß wieder her, das sehlt mir.

Und die Moden! Auf jedem Schritt über die Straßen werde ich beleidigt. Rarikaturen auf Weg und Steg. "Jeder nach seinem Geschmad!" Gut! Rur zu! Rur zu! Man sieht, was dabei herauskommt! — Ich sinde, daß ein Mensch, der sich ganz geschmadlos Neibet, ja in seinem Anzug eine förmliche Rebellion gegen den Geschmad auftut, eigentlich etwas Aggressives für jeden Begegnenden in seiner Erscheinung hat, etwas Aränkendes, Injuridses. Ich meine nicht alte Herren, die hinter der Mode bleiben, nicht gutartige Narren, die irgend ein Formen- oder Farbenkobold reitet, sondern Stuzer und Stuzerinnen, die eine rohe Unisorm der Mode slugs mitmachen und noch übertreiben. Sie haben einen Ausbruck im Gesicht, in allen Bewegungen, der

ftillschweigend bem Mitmenschen zuruft: "Es soll bir boch gefallen! Siehst du, so mußt du mich nun sehen, magst wollen ober nicht! Ich schlage dir mit dieser meiner Berzerrung des richtigen Menschenbilds ins Gesicht und du barfft nicht mucken!"

Was folgt? Das folgt, daß es auch in diesem Gebiet heißt: der Mensch ist nicht geboren, frei zu sein! Er gebraucht seine Freiheit, die freilich doch nur die Freiheit des Staven, nur Modeknechtschaft ist, zu nichts, als zur Miß-

hanblung feiner Ditmenfchen!

Ach! nun aber auch in diesem Stüdt: woher den Gerichtshof nehmen, woraus ihn bilben, dem man die Gewalt anvertrauen dürfte, eine Aleiderordnung einzusehen, nach ihr die wilde Willfür zu maßregeln, frech Gelleidete kurzweg zu arretieren!

Sonntagsgetriebe. Da fahren sie; gesahren muß sein. Nach ben Pferben, ob sie es leisten können, fällt keinem ein zu sehen, auch keinem Weib. Ich müßt' mich schon vor so einem armen, lahmen, müben Tiere schämen, breit einzusitzen und seine letzte Kraft zu mißbrauchen.

Unglückliche Hundsgeschichte. Dumm genug, einen Bologneser aus vornehmem Haus zu übernehmen. Hieß Iba.
Demoralisierte Bestie, gehorcht nicht. Gerichtsakt vollzogen.
Wieder teuslischer Kank des Zusalls! — Doch zugleich Lenkung höheren Fingers: muß gerade der Duckmäuser es sein heiter, hübsch, wie das Ministerialrätchen in den Kot purzelt, da ihm das pelzige Wursgeschoß an den Kops sliegt.

Diesmal noch verpflaftert. Das Männlein wollte auf Realinjurie klagen. Steht wieber ab. Sie brauchen mich, weiß. — Bin aber nicht zu allem brauchbar. Mir ift boch

immer bor, es gebe noch einmal zu bofen Gaufern.

Ich tauge eben nicht in Familiengesellschaften. Kann ja jett auch besser abends baheim bleiben, seit Frau Hedwig mir haushält, und etwas plaudern. War das eine verfluchte Geschichte bei dem Stadtpfarrer Junger, wo ich sonst
nicht ungern, weil bürgerliche Bildung. Wieder Choralgespiel. Lachkrampf über dem "verhärtetem". Gerade
recht, daß ich durchbrennen mußte, so konnte die treffliche Frau Stadtpfarrerin doch ihr unerträgliches Thema nicht sortsehen. Will mir kuppeln. "Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei" und dergleichen. Hat mich schon einmal ganz wild gemacht. Frau Dedwig versteht's besser, begreift, daß man mich damit in Ruhe lassen soll, daß ich einsamer, freier Mensch sein muß, gesellig nur, wenn ich mag und bedars. Liedt die Tiere, hat mir den jungen Kater eingetan, wahrscheinlich echt ägyptischer Abkunst blaßgelb, gestriemt. Hilft mir auch, nachdem es nichts war mit der Ida, besser. Hund suchen.

Vortreffliche, vernünftige Art, biese hilfreiche Base. Nüchtern, nie aufgeregt. Kann sogar rechnen. Wenn es nur nicht vier Spezies gabe, bas ist zu viel; ich bringe es über Abdieren nicht mehr hinaus. — Und hat doch Phantastetalent. Vernt; versteht die Tücke des Objekts und wie gerecht dagegen die Justizakte. Nur in Hemdknöpschen auch sie, auch sie nicht ganz zuverlässig.

Gleich zwei neue aufgegabelt, Hahrüb und Rattenfänger, beibe noch jung. Vom ersten Tag an schon gute Kameraben. Gute moralische Anlagen.

Höhere Tiere, gebilbete Haustiere können boch recht affektiert sein; versteht sich: naiv affektiert zu ihrem Zweck. Der Kleine geht nicht gern ins Wasser. Ich heh' ihn scharf. Jeht stellt er sich, als versteh' er mich falsch, und fährt wie wütend auf einen unschuldigen Wanderer auf der Landstraße los.

Spielen gang reigend mit bem Rater. Hund gang Pierro, Rate gang Arlecchino.

Außer bem Sunde wohl nur der Elefant lernt das Deuten verstehen, nie eine Rate, auch kein Affe. Es ist kein Aleines, von der Spitze des Fingers eine geistige Linie nach dem Punkte ziehen, wohin er deutet. Es hat mich einmal ein altes Weib bedient, das es nicht verstand.

Das Heulen des Hunds bei Musik ist ein ganz andres, als wenn er aus gewöhnlichem Schmerz heult. Ich habe einen Hund beim Anblick eines seltenen großen ungarischen Bocks ebenso heulen hören. Es ist Unglück, nicht klassissieren zu können.

Die Kate hat neben bem vielen sich puten auch bies mit dem Weib gemein, daß sie gern zu Haus bleibt. Aber noch etwas, was mich oft wirklich erschreckt: die starken Backenknochen; man sehe nach: fast jeder weibliche Ropf hat darin etwas Ratenartiges. Richt alle, gottlob! Renne Ausnahmen.

"Ausnahmen" — flach! fab! Man kann auch vom Mannergeschlecht sagen, daß sehr viele Köpfe an Hundsköpfe erinnern. Die Geschlechter mögen einander neden, schließlich aber soll ber Mann das Weib ehren, weil er aus Weibes Schoße ftammt.

Die Menschen fallen mir sehr ein, wenn ich zu meiner Erheiterung morgens früh aus dem Fenster die Rachbarhunde beobachte. Einer wie der andre, auch die wohlgenährten Lieblinge seiner Familien machen sich an die Rehrichtfässer und wühlen, dabei haben sie ein grundschlechtes Gewissen und hängen miserabel den Schwanz, sie schwen sich ihrer Niedertracht vor ihrem Herrn, den sie abwesend wissen und sich doch gegenwärtig vorstellen, ja schämen sich vor sich selbst, vor ihrem besseren Ich, und können doch nicht ablassen. D, es sind noch lang nicht die übelsten Menschen, die wenigstens vor sich erröten, während sie im Rehricht nach

bem alten schmutigen Anochen wühlen, ben bie Mehrheit für Inhalt bes Lebens halt.

Wie viel geben die Schredmittel der Tiere zu benten! Reulich erschraf ich, als ich einen Sibbon zu ftark brudte und bas Waffer gischend, speiend berausfuhr. Fiel mir ein, bak gerabe so bie Rake tut. Wer bat nun bie Rate gelehrt: bu mußt, um bich zu wehren, tun, bag ber Beind meint, es werbe ihm Waffer ins Geficht gefpien !? Der Siphon war boch lange noch nicht erfunden, als die Rate wurde. Wer bie Gans: bu mußt bich in eine gischenbe, gungelnbe Schlange ober Drachen bermanbeln!? Wer ben bund: bu mußt burch einen Schuß erschreden!? ba boch bas Schießbulver noch lange nicht erfunden war! — Dann die Mimit bes Wohlbehagens. Als noch gesponnen wurde, wie behaglich hörte fich ber Ton bes Spinnrabs namentlich an Winterabenden an, wenn die Familie gemütlich beifammenfaß! Das weiß die Rage, barum schnurrt fie, aber es gab boch noch tein Spinnrab, als bie Ratur bie Rate erfand und bie Rate bas Schnurren.

Nil admirari? Rein, nein: omnia admirari!

Symbolit der Tiersprache. Immer zu wenig beobachtet. Weit mehr Menschenähnlichkeit, als man glaubt. Viel gelernt aus dem trefflichen Buche von Piderit: wissenschaftliches System der Mimit und Physiognomik. In aller natürlichen Mimit werden physisch motivierte Bewegungen unwillfürlich verwendet, um nach Analogie seelische Justände auszudrücken. Um zum Beispiel widerlichen Geschmack zu vermindern, entsernt der Mensch den Unterkieser vom Oberkieser, denn das Schmecken ist schwäcker, wenn die Junge sich nicht an die Saumenwölbung legt. Und dasselbe tut man, wenn man moralischen Etel ausdrücken will. An solchen Uebertragungen sehlt es auch im Tierleben nicht. Der Hund lecht sich das Maul aus, wenn er was Gutes

gefreffen hat, er tut es auch, wenn er einen auten Biffen bor fich fieht ober ihm nur bie hoffenbe Borftellung bavon auffteigt; er gibt fich Borichmad. Diefe Gebarbe tragt er aber nun über auf Berhaltniffe, bie für ihn bas find, mas für uns Situationen, welche beriprechen, geiftig intereffant au werden. Es nabert fich aum Beispiel ein Unbefannter ein hund meine ich und rebe nicht von hundin, es handelt fich von Fallen ohne Gefchlechtsreig. Wenn biefer bem biesfeitigen Gund bebeutfam erfcheint, fo bag er fich borftellt, es werbe ba ein belebtes Berhaltnis, vielleicht flotte Rauferei fich ergeben, fo ledt er fich bas Maul aus, er gibt fich Borfomad, nun also rein sombolisch. - Wie fragt ein bunb? Wenn er etwas fieht, was er nicht erkennt, fo ftellt er ben Roof fchief, verandert hiemit ben Sehwinkel, um beutlicher wahrzunehmen; basselbe tut er nun, wenn er einen Befehl nicht verftebt ober feinen Berrn fragt, ob er noch nicht nach Saufe gebe.

Wenn die Kate von einer ganz angenehmen Vorstellung erfüllt ist, stellt sie den Schwanz kerzengerad aufwarts. Wenn sie angreift, trägt sie ihn von der Wurzel aus in einem Bogen, von da an einsach niederhängend; ebenso wenn sie Ansatzum Scheinkampf, zum Spiele nimmt. Soll aber das Spiel recht ausnehmend lustig werden, ist sie ganz hanswurstisch gestimmt, dann tut sie von der Seite gesehen dasselbe, jedoch so, daß von hinten gesehen der Schwanz zugleich schief steht. Das heißt doch klar: jeht soll es einmal ganz

fchief hergeben!

Es ware noch viel von dem Ringeln des Schwanzes zu fagen. Es bruckt immer pricelnde Gedanken aus, ernft schlimme ober humoristisch schlimme. Häufiger erfteres.

Ich sah auf einer Dachrinne ein Schwälbchen sitzen, das klügge war, aber noch nicht jagen konnte. Es wurde von den Alten geätzt, die mit Tausenden in der Luft herumschwirrten. Das Junge sah immer wartend in die Höhe und schüttelte mit der bekannten Bittgebarde die Flügel, wenn eines der Alten herbeigeslogen kam. Es erkannte aber

bieselben auf weite Ferne, wenn sie sich noch mitten in ber schwarmenben Schwalbenmenge befanben, und bies Ertennen liek fich mit Sicherheit beobachten, benn niemals ichuttelte es bie Flügel, ohne bag balb nachher eines ber Alten mit Rutter eingetroffen mare. An was nun aber? Unmöglich an etwas andrem, als an individuellen Gigenheiten in ber Flugbewegung, bie tein Menschenauge je entbeden tonnte. Unbegreiflich! Da fiel mir aber ein, bag wir unfersgleichen an Gigenheiten ber Sanbidrift ertennen, bie um nichts beftimmbarer find, als jene im Flug eines Bogels. Es gibt tein Dag für die Unterschiebe ber Führung ber Feber bei Schreibung eines Buchftabens, fie find nicht minber fein, als ber Bogen ober Saten, wie biefe und teine anbre Schwalbe ihn beschreibt, ober bie Art ber Tragung ober besonbere Umrig ihres Mügels, und boch, wenn uns eine Sanbichrift öfter vorgetommen, wiffen wir mit bem erften Blid auf eine Briefabreffe, wer ben Brief gefdrieben. Unerforfcliches Wunder ber Individualität und ber Siderbeit und Schnelligfeit bes Schluffes aus ber finnlichen Bahrnebmuna!

Bu ben ftartften Beweisen gegen ben Materialismus gehört bie Schamrote und bas Benie. Wenn fich ber Denich schamt, wünscht er, nicht gesehen zu werben, möchte sein Beficht verhüllen; fo ift fein Gefühl, nicht bag er es irgend in Worten bachte. Was tut die Ratur? Sie pumpt bas Blut in bie Heinen Gefage bes Angefichts, um rafc einen roten Schleier barüber ju gieben. Das ift freilich fein eigentliches Berhullen, fie tann es eben nicht beffer, fie macht's, fo gut fie tann, fymbolifch. Wenn nun bie Ratur fo etwas vermag, wenn in dem, was wir Materie nennen, so etwas vorgeht, so muß boch bie Materie etwas andres sein, als bie Materialisten meinen. Sagte ein Gegner, ba handle es fich ja nicht von getrennter Materie, sonbern von folder, bie in ben Zusammenhang aufgenommen fei, welchen wir feelisch nennen: gut; wie konnte aber Stoff, als purer Stoff angesehen, je in solchen Zusammenhang treten? — Das Genie wird geboren. Wirb es geboren, fo folgt bearscharf, baß die Natur selbst ein Genie ist. Wendet da nichts von Vererben ein! Es kann durch Vererbungssummationen nichts werden, was nicht potentialiter in den sogenannten Utomen liegt. Zwei Sähe stehen gegeneinander und wollen in Einklang gedracht sein: Geist ist nicht, wo kein Träger für Geist (Gehirn). Und: ein Träger für Geist könnte nicht entstehen, wenn die Materie nur wäre, was wir Waterie nennen. Die Materie als Gehirn denkt, ist Geist, der Geist als Gehirn ist Materie, und umgekehrt.

Materialisten und Spiritualisten: sollte man die einen nehmen und die andern damit herumschlagen. Die Materie ist und ist nicht; sie wird stets aufs neue gesetz, um in immer neuen Formen in Leben, Empsindung, Geist aufgehoben zu werden. Es gibt Materie, und es gibt keine. Sie ist das  $\mu\eta$  öv. Die Materie ist nur insosern, als —

Ein Dichter ist immer gescheiter als er selbst; freilich auch bummer als er selbst.

Wir steden bis über die Ohren im Universum. Wir haben bei der Weltwerdung mitgetan, oder, da sie ja ewig ist, vielmehr: wir tun mit. Es sind nur so viele, daß die Portion von Mittun, die auf einen kommt, unendlich klein ist, und daher sind wir uns des Wittuns nicht bewußt. So können wir auch nur mit Silse schwerer Wissenschaft und nur sehr kümmerlich herausbringen, wie wir beim Bauen unses unteren Stockwerls, des sogenannten Körpers, versahren sind oder vielmehr versahren. Ueber der Mühe, die der Ausbau des oberen Stockwerls kostet, haben wir es vergessen oder vielmehr vergessen. Under Augenblick. So können wir uns auch durchaus nicht besinnen, warum wir als winzige Teile des Ganzen, doch aber bei ihm mitbeschäftigt, östers nicht umhin können, uns krant zu machen. Daher kommt uns dies dann rein als fremde Gewalt vor. Aber es liegt ein großer Trost darin, es zu erkennen, daß

eigentlich wir selbst als Teile bes unendlichen Ganzen es eben nicht anders fügen konnten, daß also auch der Tob schließlich immer unsre eigne Tat ist; dies Densen befreit, macht frei.

Die Natur ist Phantasie und zwar geregelte. Unfre menschliche Phantasie ist vorerst ungeregelt; wenn sie aber gebeiht und ausreift, so bringt sie es dahin, der geregelten Phantasie, nämlich also der Natur, obwohl ihr absolut verpstichtet, in freiem Scheinbild nachzuhelsen. Denn die geregelte Phantasie bei aller übrigen Sicherheit leidet doch an sehr großen Lüden, lapsus, setzt ihre Produkte jedem verderblichen Jusall aus und führt daher ihre Anschauungen nie rein durch, dis sie sich im Menschen als Künstler erst zur Reinheit sammelt und aus den getrüdten Formen die Ursorm herstellt.

Da die  $\delta\delta\xi\alpha$  unvernünftig und allgemein ist, so muß, wer besser sieht, notwendig immer paradog erscheinen. Alle Wahrheit ist paradog. — Man sollte eigentlich Unterricht barin nehmen, in Gemeinplähen zu reben; hätte man es gut gelernt, so wäre man in Gesellschaft besser gelitten. Es kann den Menschen nicht angenehm sein, wenn man ihnen zumutet, auf dem Ropse zu gehen.

Auch im Sehen bes sogenannten Kleinen halt man bie helleren Menschen sür halb verrückt. Im ganzen sind die Leute doch eben durch ihre Blindheit glücklich. Niemand will an einen Föhntag glauben, daß er die Zeche schon am Abend, in der Nacht, sebenfalls den andern Tag mit Unwetter zahlen muß. Die Menschen haben in Mehrheit auch äußerst grobe Sinne, stumpfe Nerven. Sie geben auch nicht acht. Sie wollen durchaus im Zerstreuten, im Dusel leben. Wer gefälschte Getränke genießt, dem schwebt wohl dunkel vor, er schmede etwas Fremdes auf der Zunge, aber wie gegen den Satan sperrt er sich dagegen, den Eindruck ins Bewußtsein, ins Nachdenken zu erheben. Spürt er tags

barauf die nux vomica im Hirn, so flirrt ihm wohl etwas vor, es fei ba oben nicht gang richtig; aber reflettieren? D, nur bas nicht! — Neulich mar ich im Gespräch mit einem fehr gelehrten und gescheiten Dann: es tam ihm ein Saar bom Roof amifchen bie Wimpern und bing ihm gerabe übers Auge. Es brauchte ungefähr eine Biertelftunde, bis er etwas bemertte, bann fing er an, ju fchielen; man fab ihm an, daß ihn etwas fibre, er wurde gerftreut, aber ba war teine Spur von so viel Konzentration auf feinen Ruftanb, baf er auf bie Urfache batte tommen tonnen. 3ch ftand auf, zog ihm bas Haar aus ben Wimbern, und er war febr verwundert, bag es ihm nun wieber freier und lichter gumute war. - Ach, ja freilich, fcon gut, baß bie Belt fo ift! Wenn bie Denicen febend maren, wo fame ihr Glud bin, fo wie bie meiften find, unfabig, bas Glud im Unfichtbaren zu finben! Aber wir menigen find eben auch fo, wie wir find, warum muß alfo uns bie Menscheit fo grimmig haffen, so bohnisch verlachen, weil wir bas haar por ihrem Auge feben ?

Und im Gespräch sind sie auch merkwürdig, selbst abgesehen vom Durcheinanderschreien. Herr R. R. hört dir gespannt zu, so scheint es. Auf einmal fangen seine Augensterne an, zu sappeln, zu irren, er hört nach einer andern Seite. Die Gebanken auch nur sunf fünf Minuten beisammen behalten — es wäre ja entsetlich, nicht zu ertragen! O dies Geschlecht kann nur unter der Fuchtel des Unteroffiziers ausmerken, und darunter gehört es auch. — Unter den Künsten zwingt die Musik am wenigsten, die Gedanken zussammenzuhalten, darum ist die Mehrzahl musikliedend. Alle Menschen sind eigentlich Wiener.

Zwang der Berhältnisse: muß doch ab und zu in vornehme Gesellschaft — "Soiréen". Weißer Handsch, weiße Krawatte plazen, krachen, bersten meist in letzter Sekunde vor dem Eintritt. Bin dann doch eine Zeitlang ganz manier-lich, bewege mich nicht ungern im Feinen, — dann aber

ein Bod ober auch ein Mutwille. Spricht ba ber Herr von Betisch ein langes und breites von ber Reihe feiner ritterlichen Ahnen. Frag' ich ihn, ob nicht unter ihnen, nachbem ber Rame in ber Sumanistenzeit etwa latinifiert worben, ber gewiffe Petistus, ber bie lehrreiche Muthologie geschrieben. Wirb bos. Die Grafin X., die burre ironische Stange aus einem Stud Abelftolz, Febermefferklingen im Blid, funkelt mich an und fragt, was ber Petistus von ben Dii minorum gentium fage. Ich: "Frau Grafin, ich schreibe nur mit Metallfebern." Ift berlogen, ich fcreibe nur mit Rielen; fie hat's aber, obwohl nicht sogleich, verstanden, hab's im Weggehen wohl gefehen am Nachblit ihrer Alingen, beren fie fich bewußt sein muß. — L'hombre-Tisch — Rartler - ber Teufel bole fie! Menfchen unter Menfchen und boch anwesend abwesend! Beleidigung gegen die menschliche Besellschaft. Sieht immer heimtlidisch aus, als verabrebeten fie fich ftill mit Beichen, die andern zu überfallen, zu beißen. Rartler follten fich immer in getrenntem Lotal berbergen. Gespenstisch. Auch tann fich bie tochenbe Leibenschaft boch nicht gang verhüllen; habe in Raumen, mo nicht die feinere Sitte Selbstbeherrichung auflegt, selbst fehr vornehme Gerren je am Schluf einer Bartie gemein beftig werben feben, wuft ftreiten horen. — Schleiche mich enblich fort, erwischt mich ber Gaftgeber, die gute, alte Erzelleng, auf bem Rorribor. - "Wirb Ihnen benn bie Reit bei mir fo lang?" -"D nein, Erzellenz, nur langlich." Der gute berr bat boch gelächelt und mir's bergieben.

Der regierende Herr selbst war da, hatte mich gern mit ihm unterhalten, er war aber von Hosseuten belagert. Strebt übrigens hochlöblich nach Kräften, über und außer dem Unterschied der Stände zu stehen. — Bin Monarchist — pur aus Gründen, ohne jegliche Sentimentalität, herzlich täuschungslos über jede Staatssorm. Diese eben doch das geringere Uebel. Unter ihren Gebrechen freilich nicht das kleinste dies: der Fürst soll über und außer den Ständen stehen, sich zu allen gleich verhalten, gleich verständig, brad und gerecht, ist aber doch selbst aus einem Stand, nämlich dem Abel. Dies tieser, innerer, logischer Widerspruch, dem

doch natürlich nicht abzuhelfen. Der Abel bilbet Partei, gewinnt Einfluß hinter vernünftigem Minister, steigt hintertreppen, — Doppelregierung — Windekreuzung — und wer es büht, ist das Bolt und sein Wohl. —

Was ich boch mit ber Form auf gespanntem Fuße ftebe! Ich respettiere fie eigentlich, ja freue mich an ihr, weiß jebenfalls gang gut, wie notwenbig fie ift. Dazwischen aber habe ich Stunden, wo ich einem ungeheuren Reiz nicht wiberfteben tann, fie bor ben Ropf zu ftogen, ihr ausgelaffen zu zeigen, daß ich fie als geistlos zugleich geringschätze, weil fie boch gar so viel Frrationelles enthält und so äußerst gahm ift. Auch Stunden, wo ich zwar gang gabm, aber burchaus befinnungslos bin in Beziehung auf fie und Dummbeiten, Bergeffenheiten begehe, die unglaublich find. Etwas von einer folden Natur ift in Goethes "Taffo" ibealifiert. Der Dichter felbst, in ber Lage wie fein Taffo, hat fich burch bie Angewöhnung einer fteifen Burbe herausgeholfen. Das ift die befte Entschulbigung für die feltsame Reierlichteit, die er nach und nach annahm. Als ein Sohn ber Natur und Phantafie konnte er fich nicht geben laffen, ohne Formen gu verlegen; ba tonnte ibn nur ber Amang retten. ben er fich so lange antat, bis er ihm sag wie ein getragener Rod. Seine Steifheit beweift also ihr Gegenteil in Goethes Natur. Wer über ber Form fteht, ift angitlich in ibr.

Es gibt zweierlei Takt: formellen und Herzenstakt. Jener vermeibet bas Unschlicke, bieser bas Unzarte. Es ist schwer, ben ersten sich zu erwerben, er lernt sich nur burch lange, gesellige Uebung. Es ist ungefähr wie vier- ober sechsspännig sahren lernen. Der Taktlose gibt nur auf die zwei ersten Pferbe acht, und sieht nicht, ob die vordersten irgendwo anrennen: wer Takt hat, sieht immer auf alle vier ober sechs. Der Herzens- ober Seelentakt aber läßt sich nicht erlernen, man hat ihn ober nicht. Wan kann ihn haben und den formellen nicht, man kann biesen haben, ja

ein Bod ober auch ein Mutwille. Spricht ba ber Gerr von Petisch ein langes und breites von ber Reihe seiner ritterlichen Ahnen. Frag' ich ihn, ob nicht unter ihnen, nachbem ber Rame in ber humanistenzeit etwa latinifiert worben, ber gewiffe Petistus, ber bie lehrreiche Mythologie geschrieben. Wird bos. Die Grafin X., Die burre ironische Stange aus einem Stud Abelftolz, Febermefferklingen im Blid, funkelt mich an und fragt, was ber Petistus von ben Dii minorum gentium fage. 3d: "Frau Grafin, ich fcreibe nur mit Metallfebern." Ift verlogen, ich ichreibe nur mit Rielen: fie bat's aber, obwohl nicht fogleich, verstanden, hab's im Weggeben wohl gefeben am Rachblit ihrer Klingen, beren fie fich bewußt sein muß. — L'hombre-Tisch — Kartler - ber Teufel bole fie! Menichen unter Menichen und boch anwesend abwesend! Beleidigung gegen die menschliche Besellschaft. Sieht immer heimtlichich aus, als verabrebeten fie fich ftill mit Reichen, bie andern au überfallen, au beifen. Rartler follten fich immer in getrenntem Lotal verbergen. Gespenstisch. Auch tann fich bie tochenbe Leibenschaft boch nicht gang verhullen; habe in Raumen, wo nicht bie feinere Sitte Selbstbeberrichung auflegt, felbft febr bornehme Gerren je am Schluß einer Partie gemein heftig werben feben, muft ftreiten horen. - Schleiche mich endlich fort, erwischt mich ber Baftgeber, bie gute, alte Erzelleng, auf bem Rorribor. - "Wirb Ihnen benn bie Beit bei mir fo lang?" -"D nein, Erzellenz, nur langlich." Der gute herr bat boch gelächelt und mir's verziehen.

Der regierende Herr selbst war da, hatte mich gern mit ihm unterhalten, er war aber von Hosseuten belagert. Strebt übrigens hochlöblich nach Kräften, über und außer dem Unterschied der Stände zu stehen. — Bin Monarchist — pur aus Gründen, ohne jegliche Sentimentalität, herzlich täuschungslos über jede Staatsform. Diese eben doch das geringere Uebel. Unter ihren Gebrechen freilich nicht das kleinste dies: der Fürst soll über und außer den Ständen stehen, sich zu allen gleich verhalten, gleich verständig, brav und gerecht, ist aber doch selbst aus einem Stand, nämlich dem Abel. Dies tieser, innerer, logischer Widerspruch, dem

boch natürlich nicht abzuhelfen. Der Abel bilbet Partei, gewinnt Einfluß hinter vernünftigem Minifier, steigt hintertreppen, — Doppelregierung — Winbekreuzung — und wer es buht, ist bas Bolk und sein Wohl. —

Was ich boch mit ber Form auf gespanntem Fuße stehe! Ich respettiere fie eigentlich, ja freue mich an ihr, weiß jebenfalls gang gut, wie notwendig fie ift. Dagwischen aber habe ich Stunden, wo ich einem ungeheuren Reis nicht wiberfteben tann, fie bor ben Ropf zu ftogen, ihr ausgelaffen zu zeigen, baß ich fie als geiftlos zugleich geringschäte, weil fie boch gar fo viel Frrationelles enthält und fo aukerst gahm ift. Auch Stunden, wo ich zwar gang gahm, aber durchaus befinnungslos bin in Beziehung auf fie und Dummbeiten, Bergeffenheiten begehe, bie unglaublich finb. Etwas von einer solchen Natur ift in Goethes "Taffo" ibealifiert. Der Dichter felbst, in ber Lage wie fein Taffo, hat sich burch bie Angewöhnung einer fteifen Burbe berausgeholfen. Das ift bie befte Entschulbigung für bie feltsame Feierlich-Teit, die er nach und nach annahm. Als ein Sohn ber Natur und Phantafie konnte er sich nicht geben laffen, ohne Formen zu verleten; ba konnte ihn nur ber 3wang retten, ben er fich so lange antat, bis er ihm saß wie ein getragener Rod. Seine Steifheit beweift also ihr Begenteil in Goethes Ratur. Wer über ber Form fteht, ift angftlich in ihr.

Es gibt zweierlei Takt: formellen und Herzenskakt. Jener vermeidet das Unschildliche, dieser das Unzarte. Es ift schwer, den ersten sich zu erwerben, er lernt sich nur durch lange, gesellige Uebung. Es ist ungesähr wie vier- oder sechsspännig sahren lernen. Der Taktlose gibt nur auf die zwei ersten Pferde acht, und sieht nicht, ob die vordersten irgendwo anrennen: wer Takt hat, sieht immer auf alle vier oder sechs. Der Herzens- oder Seelentakt aber läßt sich nicht erlernen, man hat ihn oder nicht. Man kann ihn haben und den sormellen nicht, man kann diesen haben, ja

sehr haben und keine Spur bom Herzenstakt. Gar manche sahren ganz sicher und geschickt, rennen nie an einen Eckftein, aber es gibt unsichtbare Eckfteine, das sind die zartesten Empsindungen der Menschen, die wir schonen sollen, wir mussen sie spuren, und der seinste Pferdelenker spürt sie häufig nicht.

Beibe Tattarten vereinigen fich aber außerft fcwer

und felten.

Die formelle lernen besonders die Gelehrten schwer. Sie spannen sich zum Beispiel im Gespräch mit naivem Eifer direkt auf den Gegenstand und bedenken nicht, wer die Zudörer sind. Sie können nur zweis, sast nur einspännig sahren; es geht immer ungeschickt ehrlich, geradeaus auf Beweis, auf Erklärung los. Aehnliches passiert aber auch Phantasiemenschen wie unsereinem; im raschen Bilderzug vergessen sie, wer herumsitzt.

Man meint immer, einmal bürse man sich boch gehen lassen. Falsch! Man barf es nie. Es ist kein Moment, wo man nicht gegen innern ober äußern Feind auf der Wacht stehen muß. Die Menschen um uns, selbst die besten, sie schenken uns keine Blöße. Selbst in der Liebe darst du nie dich gehen lassen. Das liebreichste Weid möchte dich beherrschen. Nie ist Wassenstillstand. Das Leben ist schwer! Wehe dem, der nicht in jedem Augenblick geladen, Jündbütchen auf, Finger am Drücker hat!

Das darf ich diesem Herrn von Y nicht vergessen, daß ich neulich, als er mitten im friedlichen Gespräch so bissig gegen mich aussuhr, nicht gesaßt war, ihm die gehörige Antwort zu geben. Wenn ich unvordereitet mit scharsem Wort angegriffen werde, geht mir eine türkische Musik im Kopfe Los, alles Blut steigt ins Hirn, die rechte Erwiderung sällt mir ein, wenn der Mensch fort ist, und wird dann zu einer vortresslichen Rede komponiert. So bin ich wehrlos, aber darum darf ich nicht ehrlos sein. Etwas muß doch

geschehen gegen ben, ber mich überfallen hat, als mein Gewehr ungelaben an ber Wand hing; ich meibe ihn, ich spreche womöglich nie mehr mit ihm. Blind, wie die Menschen in ihrer Bosheit sind, weiß ein solcher dann gewöhnlich gar nicht mehr, was er mir angetan hat und warum ich mit ihm gedrochen. Wird es ihm kund, so meint er, ich sei ein Truzer, ein Nachträger, während ich im Grunde doch mir selbst eine Buse auslege; ich strase mich für meinen erdärmlichen esprit de l'escalier badurch, daß ich mir die Entbehrung eines Umgangs aussege, der Wert für mich hatte, worin ich aber jeden Tag unsicher din, ob ich nicht auss neue in den Fall komme, in der Blöße meiner Wehrlosigkeit dazustehen. — Es ist sehr satal. Aber macht' ich's nicht so, die Menschen würden am Ende Holz auf mir spalten.

Hat mir jemand unrecht getan, so passiert mir oft und leicht die Berwechslung, daß ich mich vor ihm schäme, statt mich für ihn zu schämen; mir ist, als hätte ich das Unrecht ihm getan. Anders, wenn es in meiner Wacht liegt, ihn zu strafen; ist dies vollzogen, so din ich wieder leicht und frei und verzeihe mir, will sagen: ihm, gern und ganz das Berübte. Denn ich strase eigentlich ungern, wiewohl schaf.

Briefe ohne besondern Inhalt lasse ich nun Frau Hedwig ganz selber komponieren und unterzeichne nur. Aber solche, die ich selbst absassen muß, da ist eben die alte Not. O, wie schwer ist ein Brief! Gerade auch an Freunde! — Man meint: da darst du dich ja gehen lassen, es ist ja doch kast wie gesprochen, ist ja kein Aufsat, kein Amtsschreiben. Aber was Schwarz auf Weiß dasteht, ist eben ein ander Ding als das Gesprochene: hier ist der Ton der Stimme, Blid, Mienenspiel dabei und bringt zu einem schaffen Wort, einem start gesalzenen Spaß die erklärende, versöhnende Begleitung, während die schwarzen Haken auf dem Papier abstratt dastehen und am Leser herumkrahen. Das mag der Teusel lernen, sich gehen lassen und zugleich nicht gehen

laffen, einen Besuch machen in hembarmeln und boch im wohlgeburfteten und gefnöpften Rod! - Zehnmal lieber ein neues Polizeigeset verfaffen ober hundert Paragraphen eines philosophischen Lehrbuchs in Lapibarftill Ich schreibe auch nicht einen Brief, in ben mir nicht etwas Ungeschicktes hineintommt. Wie viele habe ich verbrannt, neu geschrieben, ein brittesmal fogar! Aber es bauert einen eben oft bie Reit, ba bebenkt man bann nicht, bak man beffer jest Zeit verliert, als auf Tage, Wochen ober länger die gute Stimmung, und man wirft ben Brief in Die Postlabe. Dann fangt bie Reue an ju bohren, ju graben, - bumpfe Spannung, bis bie Antwort fommt. - bann fieht man aus biefer, wie man webe getan. - Run aber erft noch bas glatte Boftpapier und ber Rader von Reber! Wie oft habe ich mit fprober Feber grob geschrieben, wo ich freundlich, und mit zu weicher schlaff und breitg, wo ich mannhaft entichieben ichreiben wollte!

Berwünschte Amtsrechnung! — Wieder breimal verrechnet, da ich sie nicht zu Frau Hedwig hinübernehmen konnte, mir helsen zu lassen. Wenschen, die das arithmetische Organ haben, konnen sich in solche, denen es sehlt, gar nicht genügend versehnen ses ist nicht bloß, daß man notdürstig nur noch abdieren kann; nein, man hat sich so ost verrechnet, daß man dem ganz Gewissen, dem Ausgemachten nicht traut. Wenn ich irgend eine Amtsrechnung prüsen soll: ich weiß wohl, daß zweimal zwei vier ist; aber könnte es denn nicht außnahmsweise einmal, zum Beispiel heute vormittag, fünssein? Ein Jammerstand des Bewußtseins, ein tiesinneres Unglüd und Elend.

Frau Hebwig, mein guter Privatsetretar, meint, die Briefe, die ich selbst abkassen muß, könne ich ihr ja diktieren. Kann ihr aber nicht diktieren, fällt mir nichts ein, wenn jemand mit angesetzter Feber wartet. Reulich soll meinem Pferde zur Aber gelassen werden, der Bediente bestellt einen sesten, auch darin ersahrenen Husschiede. Ich sehe zu. Der nörgelt an dem Tiere herum, will den Schnepper hier, dort

anlegen, kommt nicht zum Schluß, nimmt ben Johann in eine Ede, flüstert mit ihm, und bieser tritt zu mir her und richtet mir aus: ich möge doch verzeihen, der Hussellämied könne es nicht verrichten, wenn ich zusehe. Und es ist ein starker, breiter, nichts weniger als nervöser Mann! So das geschieht am grünen Holze — —.

3d suche und ich fliebe bie Menschen, bin gesprächig, und fann mich fo ichredlich ergurnen über ein bummes Beibrad. Jebes Gefprach, bas nicht burch Austaufch nach Ertenninis ftrebt, ift bumm. Salt! Da muß aber: Ertenntnis in fast unerlaubt weitem Sinn verstanden werben. 3d bin ein nur ju großer Freund von rein narrischen Besprachen. Sie find hochft erlaubt, ja von Zeit zu Zeit Pflicht, Pflicht gegen sich selbst, Pflicht gegen andre, benn Phantafie will leben. Und fpielend muß alle Unterhaltung guter Gefellicaft fich bewegen. Doch jebe, auch bie narrifche, führt auf manchen Buntten immer au bem Beburfnis, biefen ober jenen Begriff Marzustellen. Da gibt es nun aber Raturen, bie fich bagegen fperren, bavor vertreuzen wie vor bem Gottseibeiuns. Rur nicht in bem Nebel ber Flachheit umrühren, nur auf nichts tiefer eingeben, nur nicht bas Dleffer bes unterscheibenben Begriffes an Gemeinblate legen! Rur alles in der Brilhe, in der Sauce ber Unbestimmtheit belaffen! - Die ftumpfe Dentfaulheit ber Menfchen. Aber auf biefem Wege vertommt man. Gefellige Unterhaltung von Menschen ohne Erkenntnisbrang ift Sumpf. Das Foriden ift es, was ben Menfchen jum Menfchen macht, ohne dieses auch teine Moral. Forschen ift die Stahlfeber im menschlichen Wefen. Was die Frangofen in ihrer lieberlichften Zeit aufrecht erhalten hat, bas maren jene Salons, wo bie Gesprache gepflegt murben, in benen unter Scherg, Reig bes Beibes, Burge ber Phantafte nach Ertenntnis, nach Quellen ber Wahrheit gebohrt murbe.

Man follte schlechterbings niemand heiraten laffen, ber nicht ein Examen über Erziehung bestanden hat. Das Wiffen

allein macht nicht alles, aber etwas, ja viel. Es ift niemand berechtigt, Rinder zu erzeugen, der nichts von Erziehung weiß.

Die meiften Menfchen werben in ben erften Bebensjahren, ia icon in ben Winbeln verzogen; fpater, wenn fie bie erften Rleiber betommen, am folimmften bie Dabden. Man tleibet fie affisch nach ber Dobe ber Erwachsenen, preift fie, wie bubich fie feien, wenn fie herausgeputt finb, und icon baburch werben fie für immer gu Fragen. 3m übrigen verzieht bie Mutter bie Angben, ber Bater bie Töchter, benn jene fieht in jenen, biefer in biefen bas Erinnerungsbilb ber Jugenbliebe heranwachsen. Den Anaben wirb es im gangen beffer, weil es boch in ber Schule ftreng augeht und Gehorfam burchgefest wirb. Rlare Frauen felbft geben zu, baß mehr Ehen durch bas Weib ungludlich werben, als burch ben Mann. Meine nur ja nicht, Bilbung und Moralität einer Familie verburge bir, daß die Töchter gut eravgen find! Gerabe in ben Rreifen ber Bilbung, insbesondere der vornehmen, werden fie erst recht verzogen. Es ift zwar richtig, bag bie Mabchen wie Bflanzen ben Charafter bes Bobens und ber Luft annehmen, worin fie fteben, und bag insbesonbere bas ftille Beispiel ber Mutter mehr wirft als Erziehungsatte, aber manchmal braucht es eben auch bei ihnen ein Donnerwetter baterlicher Strenge, und baran pfleat es au fehlen.

Wie mich alles, alles borthin, borthin führt, ich mag es zu unterbrücken suchen, wie ich will! Denn ich weiß ein Weib — eine Oase im Sandmeer. — Jezt lange her, daß ich ohne Nachricht bin, seit ber Geburt des zweiten Anaben. Glück gewünscht, herzlich, kurz. Ach, borthin kann ich ja nicht schreiben! Wie oft versucht und ausgestrichen, Feber weggeworsen! Gewöhnliches? Wie nichtig! Inneres — wie wäre das möglich? In Tränen schwämme das Blatt! Und boch ist mir's unheimlich, mein vieles, langes Schweigen. Noch Beruhigung, daß Erik so wenig Freund vom Brief-

schweigen! Schweigen!

Tot! Erif tot! Erif tot! — Als ware ber Welt ihr Aronbiamant ausgebrochen! — Und fie? —

Wie selten wir uns geschrieben, ich wußte ihn boch! In bieser Welt der Falscheit, des Eigennußes, der Ariecherei, der Ranke — ich wußte, wußte, sagte mir's tagtäglich: es gibt noch Reblichkeit, Geradheit, Treue, Opfer, Mannheit: Erik lebt! — An ihm ein Halt, auf ihn ein Verlaß, eine Ruhe für mein aufgeregt heftig Wesen — Mein Freund, mein guter Kern, mein Fels, meine Tugend — unsichtbar nahe — o, Erik tot! — Verwaist — rings kein Freund mehr! — Und — Soteira?

Auf! Auf! Lebe noch! Es gibt noch zu tun! "Herz, mein Herz, halt aus, schon Schnöberes haft bu erbulbet."

Abgeordneter? Gar noch? Jch? Doch es sei — Ruf bes Schicksals — mich aufraffen — aufraffen zu mehr als Amt — auch aus dem Schlag! — Aus! — Hab' auch viel auf dem Herzen, es soll einmal heraus an den Tag, einmal ins Große, Deffentliche!

Wahlkampse. Wahlreben. Zungensechterei, Komödie. Doch gute Sprechübung. Das Reben geht ja besser, als ich mir zugetraut hatte, wenn nur genug Distanz ist. Sobalb mir die Leute zu nahe sind, weiß ich nichts oder bleibe steden. Sie drücken auf mich, sind statt bloße Bilber empirische Existenzen, die mich lästig fragen: Nun, was hast du zu sagen? Wird's bald? Nun, was weiter?—
Bischer, Auch Einer

Das wirft mich aus bem Denken an die Sache heraus. In jedem Redner laufen zwei Vorstellungsreihen nebeneinander; die eine beschäftigt sich mit dem Thema, die andre mit den sinnlichen Wahrnehmungen während des Redens. Dies geht so lang, dis auf die zweite zu viel Akzent fällt, dann wirst er um. Zu viel Akzent: Ursache entweder eine Beodachtung, zum Beispiel dort wird gestüftert, gelacht, oder also die Leute zu nahe. Distanz bringt Objektivität.

Oft meine ich boch, ich vermög' es nicht länger. Der Schmerz um Erif will im Sturm hervorbrechen mitten in bem Gewühl; aber bann pade ich ihn und werf' ihn gewaltsam hinüber zu bem Zorn auf so viel Schlechtes in unsern Zuständen, zwinge ihn, sich als Zorn auf das Unrecht solchen Todes mit diesem Grimm auf die arge Welt zu addieren. Es muß doch gehen. Wenn ich nur nicht zu heftig werde! Mut! Sei Mann, es gibt zu tun, sei brav wie Erit!

Alte Devise: Abler, über Wolken ber Sonne zusliegend mit Schrift: nunc plust! — sei mir Borbilb!

Ein Abler flog empor Hoch, höher, bis hinan, wo fürchterlich Aus em'gem Schnee Die letten, wildgezacten Alpenhörner ragen. Da fah er hangen über fich Ein zweites, schrecklicher geturmtes Gebirg von Betterwolken. Schwarz, bicht und breit und schwer, zum Berften fatt. Es broben Sturme, Buffe, Strome, Sturge Von Regen, Sagelfiefeln, die das Saupt, Die breiten Schwingen ihm gerschmettern, Un die Felfennadeln ihn fpießen ober halbzerfest Bu Zal ihn schleubern werben. Er fleht's und ichießt hindurch, Steil, terzengrab', bem Pfeile aleich, Bon ftraffer Sehne ftrads emporgeschnellt. Schon schwebt er über ber schwarzen Band

Im Blau, im strahlenden Aethermeer, Er schaut der Sonn' ins blitzende Flammenauge, Er schaut hinad und spricht: Nun mag es regnen!

Berfett! Am Boben! Das jett, wie weiter?

Erst nicht verzagen! Arbeiten! Gutes tun, wirken ohne Amt, Bereine für Wohltätigkeit, — Erziehung Berwahr-loster. — Für mich meine Bücher, hab' nun Zeit. Schreiben — halt! an die Pfahlborfgeschichte! — gleich aufnehmen! Fortreisen, noch einige Sammlungen sehen von Ausgegrahnem aus der Pfahlzeit — Studien machen. — Man nimmt an, es seien Kelten —

Das Ueberschnappen ber Stimme, das war das Aergste, das scheußliche Auslachen. Alles andre ertrüg' ich eher. Teusel!

Es muß ertragen sein. Dabei noch ein Trost. Jeht muß ich die Türe von meinem Amtszimmer in die Kanzleistube doch nicht mehr knarren hören. Sinölen schwierig und half so gut wie nichts. Der pfeisende Knarrton tat immer ganz deutlich wie "eo ipso!" O, ja freilich, will's ja glauben, es versteht sich von selbst, daß du knarrst! auch, daß ich gehen muß! — Noch als ich das lehtemal dort war, auf immer Abschied vom Amte zu nehmen, knarrt das Luber: eo ipso! — Dich, unverschämter Regenpseiser, dich din ich doch nun los — Eo ipso!

Es geht ja vorwärts. Fort, ihr Dämonen, sollt mich nicht abbringen! — Ich weiß jetzt, ich mach's wie Luther, ber dem Teusel das Tintensaß an den Kopf warf! Will noch anders reagieren, als mit Exclutionen — literarisch will euch brandmarken — ein ganzes Shstem gegen euch, euch an ben Ropf! Etwa: "System bes harmonischen Weltalls" ober —

Ich bin zu ehrgeizig, um ehrgeizig zu sein. Ich habe ein heimliches, sehr versängliches Verhältnis, eine unglückliche Liebe zu einer sehr spröden Schönen: der Rachwelt. Daher geize ich so wenig um die Ehre bei der Mitwelt, versäume so oft schuldige Ausmerksankeit und din so zerstreut gegen Formen: wie es eben allen Verliebten zu gehen pflegt. Es ist stolz gesprochen, ach, zu stolz, denn was habe ich getan meine Schöne zu erobern? Wein Wirken? — Lächerlich geendet! Da die Pfahlnovelle? Dichterruhm? Pah!

Wie ich das wieder lese — unselige Bergleichung! — Vier Worte, Laute habe ich ihr geschrieden: "O Gott! o Gott!" — Wehr nicht? Muß fie nicht einen inhaltvollen Brief erwarten? Wohl zehnmal angefangen, verbrannt! Und es wäre doch so natürlich, wäre Psiicht. Ja, aber daß in jeden Brief etwas hinein will, — was doch nicht darf, nicht soll — davon darf kein Hauch — Sie wird wohl erraten, aber — o Knäuel von Verslechtung!

Arbeit will nicht gehen. Fehlt mir boch gar sehr Dienst, Pflichtzwang ber Stunde. Daher auch die Teufel wieder in Legionen. Merken wohl meine Absicht, wollen mich vorher aufreiben. Zwei Tage ein entzündetes Auge. Fliegt mir eine Mücke just ins rechte, worein mir kurz vorher ein Funke Brennstoff von einem Zünbhölzchen gefahren.

Das Leben ist eine Fußreise mit einem Dorn ober Nagel im Stiefel. Felsen, Berge, Schluchten, Flüsse, Vöcker, Sonnenglut, Frost, Unwetter, Räuber, Feinde, Wunden, damit müssen wir kampfen, das will bestanden sein, dazu haben wir die Willenskraft. Aber der Nagel im Stiefel: das ist die Zugabe, kommt außerdem und überdies

bazu, und für ben Ragel bleibt bem Manne, ber mit ben großen Uebeln redlich ringt, keine Gedulb übrig. Haben benn die Menschen Zinkblech statt Haut an den Fußschlen, daß mich darin niemand verstehen will? — Ober auch: das Leben ist eine Schublade, die nicht geht, stodt, staut, spannt —

In meiner Arbeit mag ich oft einen Haufen Papier, wo ich notwendig etwas herauszunehmen hätte, stundenlang nicht anrühren, weil ich weiß, beim ersten Griff fährt der helle Teufel hinein, alles schlüpft, klebt oder entwischt, — was nicht mit soll, geht mit, was mit soll, geht vom andern nicht los, die Feder sliegt zu Boden und spießt sich ins Holz, daß ich eine halbe Stunde brauche, eine neue zu schneiden, — der vollendete Pöbelaufruhr. —

Lang, lang nicht unter die Leute gegangen — was soll mir —? Frau Sedwig treibt — hat wohl recht. Habe mich doch oft vergessen, din aufgetaut, wenn ich von Gram und Verdruß zu Stein, zur starren Maske gefroren unter die Menschen kam; eine Mehrheit von Augen wirkt erweckend auf mich.

Das war ein Tag! — Wetter: oberer Föhn bei unterem unverschämtem, injuriösem, rechtsverlehendem Nordwestwind, der mir meinen Hut nimmt, den ich doch um mein Geld erstanden habe und daher als rechtmäßiger Eigentümer besize. Nerven und Gehirn elektrisch durchzuckt, Blut kochend, Haut stechend. Dennoch und auch unterschiedlichen Teuseln zum Troh den ganzen Tag scharf gearbeitet. Abends sehr Erholung, Ausspannung bedurft. In Geselsschaft. Und hier? fängt erst die rechte Folter an. Zu acht an einem Tisch, eine Zahl, durchaus nicht zu groß, um recht gut noch eine gemeinschaftliche Unterhaltung zu erlauben. Beginnt solgendes liebliche Spiel:

A eröffnet mit C ein Sonbergespräch, bann E mit G, bann H mit F, und D foltert mich B, ich foll mit ihm eines führen. Da jedes bieser vier Sondergespräche das andre übertrommelt, so fangen alle das Schreien an, und nun hört man das eigne Wort nicht mehr. Ich suche auszuwickeln, suche laut ein Gespräch für alle aufs Tapet zu

bringen, - vergeblich, niemand begreift mich.

Richt genug, weiter! Sie fangen übers Kreuz an: A mit D, C fraht nach mir (B) herüber, E mit H, G mit F. Nun ift zum Beispiel in einer der Lieblichen Gruppen von Preußen und Bayern die Rede, in der Diagonale schlagen den zwei Politikern die Namen Dante und Petrarca, von andrer Seite Zervelatwurst und Gansleberwurst, in der dritten Kreuzung scheußlicherweise auch noch die Begriffe Aktien und Prioritäten, in der vierten die Streitfrage über Sängerin Blözke und Grilli aufs Trommelsell.

Noch nicht genug. Eine kurze Pause tritt ein. D fragt A, welcher altbeutsch versteht, nach einem verwickelten Punkte, nämlich: wann das E geschlossen, wann offen zu sprechen sei. Man sieht, es ist ihm wirklich darum, belehrt zu werden, den andern ist es auch von Interesse, mir nicht weniger, und alle horchen. Während nun der A eben recht im Zug ist, den Punkt auseinander zu sehen, bricht ihm der D, der ihn ja eben selbst gefragt hat, in die Rede mit der Frage, ob er gestern im Konzert gewesen sei, gleich darauf fängt der E mit mir vom Theater an und so läust es sort: Jeder hat vergessen, daß er soeben sich für einen Zusammenhang interessischer.

Ich schoß auf und fort, zermartert, zerschunden, zerfett, zerfägt, zerrieben, zerbroschen, zerwirbelt, zerraspelt in allen Nerven kam ich nach Hause. Das war meine Abenderholung: nach schwerer Tagesarbeit noch schwerere am Abend! Möchte das arme hirn entlasten und muß mir

alle feine Saiten gerreißen laffen.

Die Mehrheit ber Menschen besteht nicht gerade ganz aus Betrügern, Räubern, Dieben, Mörbern, aber aus sozialen Ungeheuern, und zwar burch alle Stänbe und beibe Geschlechter, die Weiber treiben's ärger, aber die Männer kaum um ein haar besser. Was habt ihr dumpfe Seschöpfe nur für eine Vorrichtung in den Hörwertzeugen, daß ihr das eine Gespräch gegen die andringende Lautmasse der fremden Gespräche in eurer Aufsassung zu isolieren vermögt? Einen eisernen Rolladen? Einen Ofenschirm von Sturz? Ei was! nichts habt ihr, grobe, stumpse, abnorme Sinne habt ihr und konfus im Kopf wollt ihr sein und bleiben, alles schlechterdings nur halb benken, und mich, der ich normale Sinne habe und klar sein will, mich haltet ihr für ein Monstrum! Ihr wollt sprechen und gehört sein, ihr wollt hören, und im Augenblick vergest ihr es wieder, weil euch noch viel lieber als Sprechen und Hören das Wirrsal, weil der Durmel euer Element ist.

Für richtige Sinne und für wirkliche Bilbung gibt es an einem Tisch, wo nicht so viele sitzen, daß ein gemeinsames Gespräch unmöglich wird, durchaus keinen einzelnen. Neben einem plätschernden Brunnenrohr kann man sich unterhalten, benn es spricht keine Worte, welche die Gesprächsworte durch Bezeichnungslaute aus einem andern Jusammenhang kreuzen, neben einem Separatgespräch ist es unmöglich. Ein Mensch, der gesunde Natur, Disziplin des Denkens und der Form hat, wird sich also im genannten Fall nie, absolut nie an einen einzelnen wenden, wissend, sobald er's tut, die Losung zum allgemeinen Gesprächschaos gegeben ist, er wird immer nur nach der Witte, ins ganze hinein sprechen.

Da nun die Menschen auch hierin wirr, wilb, willfürlich und disziplinlos sind, was solgt? Das solgt, daß sie nicht einmal der Gesprächsfreiheit im Privatleben wert sind. Das solgt, daß man sie auch hier in das Joch der parlamentarischen Ordnung einspannen sollte. Das folgt, daß eine Gesprächspolizei organisiert werden müßte. Macht mich zum Borstand und ich verspreche euch, ein Thrann erster Alasse, ein Nero, Caligula, Attila, Oschengis-Chan, Camerlan der Gesprächszucht zu werden! Aber Strasgewalt müßt ihr mir geben! Mit Geißeln und Storpionen will ich sie züchtigen, die Gesprächs-Buscher, Gesprächs-Strauchdiede, Gesprächs-Rauber, Gesprächs-Meuterer, in die Wasser der Urslut will ich sie zurücksehe, diese

Gesprächs-Ichthyosauren! Und nie werbe ich meine Bollmacht migbrauchen, nie mir zum Borteil anwenden, nein, andern soll sie zugute kommen auf meine Rosten! Ein Leben, das der Gerechtigkeit gewidmet war, sei Zeuge für meine Beteurung!

Ach Gott, es ist ja auch dies nur ein schöner Traum! Ich weiß ja: ein Unfinn! Da aber der Zustand, wie er besteht, auch ein Unsinn ist, so bleibt's eben dabei: gerade so unsähig, wie einen bernunftigen Staat zu bauen, ist die Menschheit auch, eine Gesellschaft zu bauen, ober umgekehrt, wie man will!

D Einsamkeit, wie gut bist bu!

Dabei bin ich erst gar kein Pebant. Ausnahmsweise muß man auch in die Rebe fallen bürfen, namentlich wenn sonst der Augenblick für einen guten Witz verloren ginge. Aber bei dem Trätschvolk ist die Ausnahme Regel und der konfuse Lärm Lebenselement.

Wieber lange einsam, hat gut getan und auch nicht. Wäre mein guter Rappe nicht — ihm verdanke ich, daß ich nicht einhuzle, einschrumpfe. Besuch manchmal vom Reserendär, jett Assessor; der nicht unerquicklich. Gescheit. Wenn nur nicht auch da die Teusel wären — bleibt aus, wenn ich ihn so recht herwünsche, kommt dann im ungeschickten Moment —

Rezept: — Wenn du einen Besuch erwartest und er kommt lange nicht, so nimm kalt Wasser in den Mund. Es soll bekanntlich hinter den Zähnen gehalten werden, dis es warm ist, um den Nund auszuspülen, sonst verschlägt es sie. Vergiß, ein Gesäß aufzustellen, wohin du das Wasser ausspucken kannst. Laß den Diener entsernt sein, der einen Besuch ins Wartezimmer führen könnte. — In kurzer Zeit wird es klopsen. Der Mensch draußen hört dich zappeln, begreift nicht, klopst und klopst. — O, ich habe einen

gekannt, sehr gebilbet, sehr manierlich, der riß in der Berzweiflung die Tür auf und sprudelte dem unseligen Bestucher die Bescherung ins Gesicht, — bereut innig den schmachvollen Wahnsinn — doch gab es ein Duell; glückslicherweise ohne Blut abgelaufen.

Ich mag es anfangen, wie ich will, es vergeht keine Woche, ohne bag ich einen ober mehrere Tehler mache. Und bas beim reblichften Bemühen, es recht zu machen. Gang blind. hintennach, meiftens erft fpat, geben mir bann bie Augen auf und fentt fich mir bie Ginficht mit folcher Bentnerlast auf die Seele, daß ich allein in meinem Bimmer, ja auch mitten auf ber Strafe, laut hinausschreien muß, nur irgend einen Saut bellen, nur um mich etwas zu entlaften. Da meinen bann bie Beute, ich fei verrudt, und muß ich mich vor meinem Bebienten schamen, wenn er im anstokenben Raum ift, ober froh sein, wenn gerade Rake ober Sund bei mir im Zimmer ift, bag er etwa meinen tann, ich unterhalte mich mit biesen. - Wie geht es benn nun aber anbern? Machen fie benn feine ober gar fo viel weniger Rehler? Ober machen fie ebensoviele. werben fich aber nachher nicht burchfichtig, haben eine Seele pon bidem Ruchtenleber? - Ober werben fich burchfichtig. fcutteln aber die Laft bes innern Bormurfes feberleicht ab? Gebt boch taum! Warum muffen fie benn also nicht auch fdreien wie ich?

Wißt es, ihr Abpfe, mit meinen Fehlern und mit meinem Wahnfinn hab' ich so gut ein Recht, zu existieren, wie ihr mit euren Fehlern und mit eurem Kahlsinn!

Fremblinge auf Erden lachen gern. Das kommt von ihrem scharfen Auge und von der Höhe ihres Sehpunkts. Aber es ist ein andres Lachen, als das Lachen gemeiner Seelen. — Auch lachen sie gern über sich selbst.

Du haft Langweile? Mußt nach Unterhaltung jagen?
— Haft bu benn an dir gar keine Gesellschaft? Kannst du bich gar nicht in zwei spalten und hat, wenn du es kannst, ber eine bem andern gar nichts zu sagen?

Um mich zu bessern, habe ich schon bas Mittel versucht, eine Korrespondenz mit mir selbst zu eröffnen. Ich schrieb mir sehr weise ermahnende Briefe. Nun wurde aber der Ich b über die Altklugheit des Ich a verdrießlich, sing an, unwirsch zu antworten, wurde grob und gröber, der Ich ablieb ihm die Antwort nicht schuldig, das Ding machte mir Spaß und endlich gab es eine vollsommene Zank- und Scheltsomödie — Larisari!

Man soll ben Ibealismusnarren nicht trauen! Sie sind immer auch böse Narren. Sie werden giftig. Da sie an alle Welt die Forderung der Bollsommenheit stellen, nur nicht an sich selbst, so ist ihnen nichts und niemand recht, sie verdammen, höhnen, hassen, halten inwendig den ganzen Tag grimmige Monologen, ballen die Faust ossen und im Sack, üben Känke und Tücke. Dahin kommt es mit edeln Menschen, benen die Läßlichkeit sehlt.

Auch ben hamlet macht sein Ibealismus bos, grausam gegen die arme Ophelia. Ein Weib schlecht, so werden es alle sein. — Ein Engländer hat einen unsrer Shakespeare-Erklärer, der die Ophelia für eine leichte Weltdame nimmt, auf Pistolen gesordert. Recht. Der hat meinen Geschmad.

Was ich immer aus neue bewundern muß, ist das höchst Stimmungsvolle in allen Teilen dieses Dramas, das doch von Gebankentiese und scharfer Bewußtheit strott. Das Grundgefühl ist Schwüle; dies ist längst erkannt und oft gesagt, aber es ist nicht bloß Schwüle in dieser bestimmten

Situation. Hamlet geht um wie ein Mensch, ber zu enge Schuhe anhat und sie nicht ablegen kann, dem daher alles Blut nach Herz und Sehirn schießt, und der es daher in seiner Haut sast aushält, und der richtige Zuschauer sühlt nicht nur, wie schwer seine Lage, sondern wie surcht dar schwer das Leben überhaupt ist. Nur der paradiessisch naive, der beschränkte und der gewissenlose Mensch lebt leicht, dem tieser Gehenden hämmern die Pulse, wenn er bedenkt, welch ein sürchterliches Schraubenwerk das Leben ist, das uns zwischen Fragen einpreßt dis zum Ersticken. Der Monolog "Sein oder Richtsein" ist nach seinem Gedankengehalt sehr überschätzt worden, sein Wert liegt in der Stimmungstiese: unerreichdar der Ausdruck des Brütens, das nicht weiß, wohinaus, des atemlosen Eingeengt-, Singeschnürtseins.

3d bin fo fcredlich bebentlich, fo fehr Buribans Efel, baß mich ber Zweifel, in welchem Laben ich einen Ramm ober Burfte taufen, mit welchem neuen Buchbinder ich es versuchen foll, wochenlang umtreiben, in ein wahres Elend bon Ginklemmung awischen für und Wiber verfeten taun. Und boch bin ich auch wieder ganz unbedenklich, gehe frischweg barauf los, fürchte nichts und niemand, und weiß gang gewiß, baf ich, ware ich ein Obergeneral und ftunbe im Kelbe, ben richtigen Moment für eine Schlacht mit zweifel-Lofer Entschloffenheit ergriffe und brauffcluge. Auch bas wurde mich nicht irren, daß gezweifelt werben konnte, ob nicht ber folgende Tag einen noch afinstigeren Moment brachte. 3ch murbe mir fagen: nach menschlicher Ertenninis ift ber Moment jest gunftig, ob morgen ein noch gunftigerer tommt, tann man nicht wiffen, handle ich also jest, fo habe ich richtig gehandelt, auch wenn's nicht aut ausläuft und wenn fich herausstellt, bag es beffer gewesen mare, zu warten. Daber mare ich auch gang feft gegen Reue. -Lieft bas einmal jemanb, er mag's für Prahlerei halten, aber ich weiß, mas ich weiß.

Sonst im bürgerlichen Leben und in allen Lagen, wo es nicht brängt, wo Aufschub nicht Gesahr und Schaben bringt, zapple ich, wenn Wahl ist, endlos im Hexenkreise der Abwägung. Wer denkend ist, hat eben eine lebhaste Vorftellung von den Hindernissen, von den Möglichkeiten des Mißlingens. Hamlet handelt freilich gerade da nicht, wo es eilt und brängt, im übrigen gilt für alle solche Raturen sein hartes Wort: "verzagter Zweisel, welcher zu genau debenkt den Ausgang — ein Gedanke, der, zerlegt man ihn, ein Viertel Weisheit nur und stets drei Viertel Feigheit hat". Hamlet ist verklemmt und resolut, beides, — just so geht mir's, ob mir gleich nicht einfällt, mich an Geist mit ihm zu messen.

Und auch diese Selbsterkenntnis hilft mir nichts, rein nichts. Daß man nicht aus seiner Haut sahren kann!

In welche führe ich? Ja, ba fangt's erst recht an mit: wer die Wahl hat, hat die Qual!

Nun! in gar teine!

Es wird schlimmer. Nichts um mich und an mir, was nicht riebe, klebte, zwickte. Es sind keine Ameisen mehr, es sind Klemmer. Haben mir's wohl extra angetan, daß ich meine trefsliche Arbeit: "System des harmonischen Welt-alls" nicht vollenden soll, weil großer Hauptschlag gegen ihr Armeekorps. — Große Singtragödie will auch nicht werden.\*) Dort liegt die Psahldorfgeschichte, — stizziert, kaum angesangen; keine Stimmung.

Ich werbe lebenbig mazeriert, zerftochen, zerkigelt, zernagt, zerkrigelt, zerbrofelt, zerftaubt. Seele, wohin?

<sup>\*)</sup> In dieser Gegend lagen die verruckten Claborate, von benen der Leser schon weiß. Anm. d. Herausg.

Wohin? O, eine Leibenschaft! — Die Eine, die arme, die unterirdische, gute, stille und tiefe, — darfst sie dir nicht gestehen! — In den Krieg? O, da lebt man! — "und setzet ihr nicht das Leben ein —". Aber in diesen? in den, der sich in Deutschland balb entspinnen muß? O! —

Frau Hebwig schickt mich nach Italien. Hat am Enbe recht. So vieles bort noch nicht gesehen. — Pfahlborfgeschichte mitnehmen, etwa im stillen Benedig vollenden, war ja einst auch ein Pfahlborf.

Airolo. Ausatmen ausatmen! O scheußlich, o Streich in der untersten Hölle ausgeheckt! — Meine Sehnen müssen ja doch von Eisen sein! — Das absolut Lächerliche töblich tragisch, das Tragische zum Totlachen! — O, wer aus dem Bewußtsein heraus könnte! — Hinad in die Strudel! Schnell! — Ja, wenn nicht da unten — mit den grünen Nigenaugen, sie — sie — Bist du da?

Gerettet? Heißt man das retten? Ober boch verborgenes Weltgeseh? Daß der gute Mensch sein Leben wagt und daß der zum Ketter wird, der gerettet werden soll und — wird? Ift jener zu Diensten aufgehoben für das Leben, zu erklecklichem Wirken? Steht der Zufall in tiesem, nicht zu übersehendem Zusammenhang? Ich, auch ich zu Zwecken gerettet? Ich? o, das ist vorbei!

Ift meine Natur unverwüftlich? Stößt das Berzweiflungssieber im Exekutionsversahren aus, daß der Höllenstoff in Scherben dort liegt am Granitblod in Göschenen! Krise? Aber wozu? Sei's wie es will, was ist, ift, muß sein.

Immerhin orbentlicher Mensch das, hat's recht vernünftig mitgemacht. Nur komisch, daß er wissen und seinerseits angeben zu wollen schien, — als ob nicht: "Namen sind uns Dunst". — Cornelia — Augen — seltsam — nicht weiter benken! Fort — bem Lago Maggiore zu! Tüchtig marschieren! —

Bellinzona. — Dort bei Osogna! Der Reisewagen — mich verborgen — Sie find es gewesen, beutlich erkannt — und ich? — Hätte ich nicht boch geburft? Tor, Tor, warum nicht hervortreten? — Rein, nein, es war besser so!

Aber wohin jetzt, wohin? Sie ist bort. Es zieht mich schwindelnd hin. Und barf boch nicht. Kann nicht, dürfte nicht, auch wenn ich dürfte.

Affisi. — Und boch hieher — im Fluge. — Dort bei ben hohen, schlanken Säulen des Minerventempels hab' ich sie gehen sehen, schweben — Nacheilen? Halt, nein! Hinab, sort ins Tal, — sie darf mich nicht entbeden. Muß ihr's ersparen. Nicht anders möglich: das Grausen von damals hing doch wenigstens mit Furchtbarem zusammen, aber jeht — Ja, wenn ich ihr Freund, nur ihr Freund wäre, sonst nichts, — vielleicht nach dem Freund sehnt sie sich trozbem, aber — es bleibt dabei, es darf nicht sein.

Habe das Dienstmädchen der Muhme umlaufen sehen, schien eilig zu suchen, mich zu erkennen, verdoppelt ihre Schritte — sie soll mich nicht finden!

Berborgen im Gebräng ber Anbeter in ber Kuppellicche.
— Dumpfe, stumpfe Wahnstnnige, Zerrbilder ber Menschheit, bie ihr da das Bethäuschen des heiligen Franziskus anplärrt, das Rosenwunder anglott! — Und doch Wahnsinn — Wahnsinn des Sehnens auch in mir — Madonna degli angioli!

Hier ist es am besten, in biesem ganz einsamen Hochtal oben hinter bem Kastell. Dies Tal und ich, wir verstehen uns, und es verrät mich nicht. Es ist, als ob diese sast baumlosen Senkungen die wehmütigen Gedanken schon manches stillen Menschen eingesogen hätten, bessen Seele wohl still war, weil sie auch zu laut war wie die meinige. Ihr habt wohl auch schon leises Schluchzen gehört, verschwiegene Gelände. — Hier bleibe ich dis zur Nacht, dann die Nacht durch zu Fuß rückwärts und schnell weiter, hinauf, — wohin?

Hin, wo großes Leben ben Tobesschlaf schläft — nach

Benebig!

Sag, alter Narr, was rennst du wieder So kreuz und quer bergauf und nieder? Was suchst du denn? Laß sein, laß sein! Die Weite bringt es dir nicht ein, Im Breiten wirst du's nicht erringen! Da mußt du in die Tiese bringen. Der Weg ist kurz, die Arbeit schlicht: Fünf Schuh ties, weiter braucht es nicht.

Suchet nicht, fo werbet ihr finben.

- Wer noch zu finden hat!

Hab' ja auch kein Handwerk mehr. "Der Mensch muß ein Handwerk haben." — Wohl sagt Rathan: "Man muß nicht müssen," bas gilt ganz, wo es sich um Tat handelt. Anders ist es mit der Tätigkeit, da heißt es: der Mensch muß müssen. Unglücklich, wen kein Dienst an die Zeit bindet, gerade seine Freiheit drückt ihn ins Sklavenjoch der Zeit.

Gingefahren um Mitternacht in die Lagunenftadt. Gang ftill, alles totenstill. Gerade recht für mich. Ihr erzählt

viel, alte Mauern, in aller Stille viel. Mancher Mensch ift auch so eine still gewordene alte Stadt. — Unter der Seufzerbrücke heraus ins Offene. Der Mond taucht auf. Dogenpalast. Hier Piazzetta, Markus-Löwe, der heilige Theodor mit dem "cocodrillo". Stich zu auf den Drachen, hab' auch ge — — — still, still, davon still, ins Kühle schauen, ins graue Silber auf den Wellen!

Der Sarg auf ber Gonbel nach S. Christoforo schwimmenb — wie still, lautlos — bort unter Ihrressen am Meere — wie gut — bort ruht auch Leopold Robert — unsere Schatten würden sich leis als Berwandte grüßen —

Die Nacht nicht geschlafen, worauf ich mich nach bem langen Gang zu ben fundamenta nuove boch gefreut. Zanzare, Mostitos um die Jahreszeit noch! — Verteufelte Symbole meiner Qualgeister! — Auf Libo, sagen sie, sei mehr Ruhe vor ihnen. Also borthin, ins Einsame, an den frischen Hauch und Wogenschlag.

Vibo. So mit mir allein, boch bessere Zustand, ein Freund: bas Meer. Gänge am Strand. Täglich Bab, kühlend tief hinein. Warum so unstet, zapplich, ihr Möwen? Meer immer groß, stät; auch wenn es die Löwenstimme erhebt, auch im Sturm; immer Rhythmus. Machst mich ruhig, Dank, heiligen Dank, du Großes, du Unendliches! Was alles liegt begraben in dir, du aber schlägst und wogest ruhig darüber hin, wandellos in ewig gleicher Bewegung. Du überlebst, ich kann es auch überleben. Zerre, zapple nicht mehr, Seele, halt stille!

Die Pfahlborfgeschichte hervorgezogen. Das Wässerige um mich, Ufergeruch, Schilf, Röhricht, Seegras, Binsen am Strand bringt Stimmung zum Seebilb. Kann jest wieder unter Menschen. Herüber! — Schone Wohnung gesunden an der Riva dei Schiavoni. Auch hier Seelust, frei, frisch, weit. Kann auch wieder lachen. Menschen, selbst die schlimmen, doch alle etwas antik Raives. Puppenspiele drunten, ich stehe gern mitten unter den Kindern, alten und jungen, schaue und lache. Der Hanswurst schrauft seinem Widersacher die lange Nase aus dem Gesicht und haut ihn damit; gut, tief, sehr gut, mir lieder als seine Romödie. Dalmatiner, Montenegriner, Griechen vor den Rassechäusern, Feß, Pelzjaden, braune Raubvogelköpse. — Und keine Tierqual, kein Fahrlärm; Hauptsache.

Alles groß, geschichtlich stilvoll und boch auch häuslich, heimelig, wie bei uns alte Reichsstadt. Die engen Gäßchen hab' ich besonders gern; Gemüt spinnt sich ein, wird zu hause. Freunde gesunden, brave, heitere Rameraden. Gondolier plaubert mir vor von Kind und Regel, auch von seiner Großmutter, liebenswürdig. Und dann wieder die hohen Bilder der alten Macht und Größe, die lebensvollen, blutwarmen und doch so abeligen Maler — die Kirchen, die Paläste; die Farben, die Reslere im Wasser. Run ja, man kann doch leben. Hinein in die Kirchen vorerst nicht, brauche Tageslicht, im Helldunkel drohen Gespenster. Die byzantinischen Starraugen an den Wänden in der Markuskirche predigen toten Tod im Leben, widerwärtige Numien.

Gehe vom Arsenal zurück an der kleinen Kirche S. Martino vorüber, da ist noch einer der Frahentopse mit offenem Rachen für Denonziationen. Hier gegen Reher; Inschrift: Denoncie secrete contro Bestemmistori et Irreverenti alle chiese. Ein Grusel stieg mir auf und nachher mußte ich lachen, denn ich ertappte mich auf bösem Gewissen. Werden mich secrete, sondern pubbliche in die Zeitungsrachen steden, wenn der Reiselumpan sich einst entschließt, meine Psahldorsgeschichte in Druck zu geben, und wenn sie das Kinderbehör am Fest, die Ratechi-

fation lefen. Und ift boch fehr harmlos. 3ch muß bie Religion ber Pfahlbewohner exponieren — bie übrigens nicht närrischer ift, als manche alte Raturreligion -, nun, bas barf ich boch nicht in eigner Person, nicht birett tun, muß boch als Boet verfahren, ba fällt mir bas Motiv ein, cs fo in Szene gu feben. Bufte burchaus nichts anbres. - An fich habe ich, als ich zu Sause für biefen 3wed bas Ronfirmationsbuchlein wieder einmal zur hand nahm, zweierlei gefühlt. Ganze Rlumpen von logischen Wiberfpruchen, bie ben Rinbern, fobalb fie zu Berftand tommen, in die Augen ftechen muffen, fo baß fich ihr Ropf heftig gegen bas Bange ftrauben wird und baß fie bann nicht nur herauswachsen, sonbern in Wiberwillen bas Rind mit bem Bab ausschütten werben. Zugleich aber gewiffer ehrlicher, guter Bergton, ruhrend; man fieht, wie felfenfeft biefe Theologen an bie ganze Mischung von Sinn und Unfinn glaubten. Waren wir Reueren fo bergfest in ber mabren, ber reinen Meligion!

Halt, ein Gedanke! Ueber dem: Qui si denunzia! Alpin soll aus Eifersucht Denunziant an Arthur werden! Gut, muß sehen, wie ich's verwende.

Den Kirchenlauf nun boch angetreten. Wo freischöne Bilber, ertrage ich auch ben Weihrauchgeruch. Wenn boch einmal Heibentum, sei es ba, wo es seinen Göttern Herz und Schönheit verlieh. Dabei immer die Anfänge ober ersten großen Schritte, das Flügelregen bei noch nicht völliger Flügge so reizend. Dieser Siovanni Bellini, diese Maria mit den musizierenden Engelknaben am Throne, dort in der Sakrissei von ai Frari, ist ganz zum innig reinen Berlieben.

— Dann reise Schönheit. Heilige Barbara in S. Maria Formosa — jeden Tag dahin. Schreckte mich zuerst, weil die junonische Gestalt mich — ich stürzte hinaus. Doch wieder gewagt — und nun ganz andres Bilb — das Etwas um die weichbeschatteten Augen ganz von ihr — wunderdar. Und biese Weichheit durchrinnt als Welle doch auch die

ftolze Gestalt — Siegerin über alles Wilbe — Und Palmzweig! Ich habe bein Fächeln gespürt! — Gehe nun täglich bahin.

Sonst mag ich die Benezianer doch mehr als Männermaler, troh Tizians, Paolo Beroneses, Palma Becchios, Porbenones, Borbones Weibern. Suche meist vergeblich jenes Etwas. Aber ganze Mannheit, fest, sonnenbraun, im Gegenwärtigen zu Haus und eins mit sich, keine Sehusucht, eine zweite Antike. — Tizian doch auch oft sinnlich brünstiger, als echte Kunst soll. Doch in der Verkündigung Marid zu Treviso und in der Assunta auch das hoch mystisch "ewig Weibliche". Apostel unten auf der Assunta — schon nah' an überreiser Kunst, wenigstens der eine mit dem theatralisch gestellten rechten Bein; andre herrlich — nun mit voller Herrschaft über die Darstellungsmittel jenes Nachschauen, das mich so ins Mark hinein ergreist, Gefühl: die Welt ein Schattental ohne sie.

Stehe oft und gern nachts auf einer der kleinen Brüden, sehe hinab auf den dunkeln Kanal, da und dort von Lichtschein überbligt. Wenn dann eine Gondel durchfährt, so ganz still, nur selten der Ruf: Sta li! sonderbar, dann ist mir oft, als liege ich, der da oben zusieht, zugleich tot in der Gondel, und der Tote freue sich zugleich der stillen Rachtsahrt.

Hübsch — neulich auf ber Fahrt nach Treviso; ein paar gebildete Benezianer im Wagen; auch ein Abbate, vernünftiger, klarer Mensch, interessante Ausnahme, Wagenfenster offen, auf dem Bode sist ein hagerer Pfass, wir kommen auf Klosterwesen, Zölibat, weiter auf andres Ungesunde der katholischen Kirche zu sprechen, ganz geseht, ernsthaft. Der Pfass draußen horcht mit halbgewendetem Kopf. Der Wagen hält einige Minuten. Schaut der Pfass herein mit durchbohrendem Blick und ruft mit Stentorstimme: "Signori, la morte!" — Er meinte, er dürse das Wort nur

nennen, so werbe es uns wie ein Donnerwetter in die Eingeweibe sahren. — Es war nicht möglich, nicht zu lachen. — Aber belehrend: ba sieht man, an was die Schauspieler ben armen, seigen Menschenpobel packen. — Fürchte den Tod nicht und dir kann kein Pfaff bei! —

Einer ber Italiener hat etwas höchst Tressendes gesagt. Ich lobte die Resormation, ich sagte, sie sei die unentbehrliche, sittliche Ergänzung zur Renaissance, die Italiener sollten sie irgendwie nachholen, sich beeilen, aus ihrer Kirche hinauszukommen. "Va bene," sagt der Gerr, "ma poi anderemo più lontano che voi Tedeschi, che vi siete sermati nella prima osteria." Wie wahr! Wie hat es die Ressormation verderbt, daß sie sich gleich wieder in eine Kirche einschloß mit Dogmengezank, wie ein Fußreisender, der im ersten Wirtshaus hängen bleibt!

Am Rialto, auf bem alten Borfenblak jenseits ber Brude. meine ich leibhaft ben Shylod au feben, wie fie ihm auf ben Bart fpuden, wie er hinmegichleicht, ben brennenben Sag gegen bie Chriften in ber Seele. Ja, Shatespeare! - Wenn er Benebig hatte feben tonnen, wie es jeht ift! Das Traumgeworbene! D, er hatte es gang verftanben! Wie ift er traumwebend! Und jugleich heller, macher Tag. Oft ift's, als fotte fein Gehirn por Phantafieren, und boch ift er gang bei fich, burchbentt, ordnet, befiehlt. - Auf ber Brude, in ber Dammerung gurudgebend, glaubte ich ibm felbft gu begegnen. Ronnte feine Buge nicht feben, nur feine bobe Stirn. Rein Menfc auf Erben unter allen, bie gewesen. ben ich fo brangvoll verlange von ben Toten erweden gu tonnen, um ihn au feben, an feinen Lippen, feinen Augen au hangen. Und wie murbe ich ihn mit Fragen befturmen! - Aber es ift gut, bak er uns nicht mehr erscheinen tann, er wurde zu Tob gefragt - mit vielen notigen und mit noch weit mehr bummen Fragen.

Pfahlborfgeschichte fertig. Beforge Abschrift für ben Reisetameraben; soll balb abgehen. Etwas boch zustande gebracht! Wie es auch sei, es kann boch — im kleinen — ein Ganzes heißen.

Coethe hat gesagt, ber humor fei awar ein Element bes Genies, aber sobald er vorwalte, begleite er die abnehmende Runft, gerftore und vernichte fie gulegt. Dies ift boch nur bann mahr, wenn man unter "borwalten" außer bem Ueberhandnehmen besonders versteht eine Einmischung in bas Dichtwert auf Roften ber Objektivitat. Belehrend ift hierin 3. Baul; bas humoriftische 3ch bes Dichters brangt fich geriprengend in bas Bilb, bas er geben foll. Er bermechfelt Dichter und Gebicht. Er will Narren ober feltfame Begebenheiten vorführen und ftatt beffen führt er feltfam und narrifc bor. So wird ber reiche, herrliche Beift ungeniegbar und niemand lieft ihn mehr, - leiber! Sollte es aber nicht eine fcone Aufgabe fein, ju zeigen, bag es auch einen Sumor gibt, ber biefer Berfuchung wiberfteht und ein Bilb bes Rarrifden mit ber Objektivitat bes Runftlers entwirft und burchführt? Ameite verbefferte Auflage 3. Pauls, ber mit Unrecht ju ben Toten geworfen ift? Auferstanbener, geniegbar geworbener 3. Paul?

Sei's, wie es kann, geh hin, mein Kind! Und ich kann auch gehen. Abschieb wie von einer lieben Heimat. Roch einmal den Colleoni gesehen, ehern, dunkel ragend im Mondschein. Bleibe mir, Bild, erinnere mich zeitlebens an den Schlachttag! Dürft' ich einen zweiten erleben und dann als so ein eiserner Reitersmann voraus im Pulverdamps: vorwärts! vorwärts! Marsch! Marsch!— Roch einmal Markusplat in Mitternacht, im Florlicht des blassen Gestirns— ob ich noch einmal herkommen werde? Ich Vergangenheit?— Was bliebe mir noch zu fürmen!— Zu meinem Fenster von der weiten Lagune her köstliche Nachtlust, Seelust. Dort die Inseln wiegen sich schlasend auf dem weichen, freien,

breitergoffenen Clemente im Flimmerschleier ber leife fingenben Racht.

Run wieber zu baus. Im Winter muß man zu Saufe fein. Ofen. Ohne Ofen boch tein Gefühl bes mahrhaft Beimischen. Bölker, wo bloß Ramin herrscht, haben boch immer irgend einen unbeimlichen Bug. - Des Reifens vorerft wieber genug. Reifen ift Schund. Reifen beißt, fich über grobe und fpigbubifche Menichen argern, von Leuten bebient werben, die zu wenig Zeit für mich haben, weil fie zu viele bedienen muffen, die fortschnurren, wenn ich etwas frage, etwas bestelle. Reisen beint in Zimmern wohnen, wo ber Stiefelfnecht fehlt ober au weit, wo ber Schrant nicht foliefebar ift, weil ber Reisende in Twift ober auch bie Grafin E. geftern aus Berfeben ben Schluffel mitgenommen bat, ober ber Schluffel zwar ftedt, aber nicht geht. Reifen beißt in bummen Betten fclafen (Stalien ausgenommen), auf. unfinnig tonftruierten Seffeln, in mahnsinnig gepolfterten Coupés figen. Reifen beift icamlos mohnen, in Gafthofen namlich, wo überall bie Zimmer nur burch eine bunne Ture bom Nachbargimmer getrennt find; ber bort also jeben Laut, und die Folge ift, daß man notwendig meinen muß, er febe einen auch, jum Beispiel nadt beim Bembwechsel; reifen beift mit absurben Menschen sein muffen, wenn man einsam fein will, am meiften, wenn man mit ber teuschen Ratur anbächtig vertebren mochte, bagegen einsam fein, wenn man fich nach Menschen febnt; reifen beißt ewig paden muffen, und ein Fürst hat es nur scheinbar beffer, ihm besorgt bie Sache fein Maricall burch bie Bebienten, aber wer beforgt ihm feinen Marichall und wer beforgt ihm, baß er nicht beforgt, fein Maricall beforge es ihm nicht recht? Dennoch muß man reisen, benn ber Schund ftartt ben Charafter. Und Ubrigens nachher vergift man all die Not und eine Welt neuer Anschauungen — wenn anders man zu schauen wußte - bleibt. - Rebenher auch Argument gegen ben Peffimismus.

Gine Art zu reisen, ja, bie ift Genug an fich, wohl ber reinfte Bebensgenuß, vorausgesett gut Wetter, gute, wohl ausgetretene Schube und fein Subnerauge; eine Fugreise ohne Begleiter außer einem hunb. Rur ja niemanb mit, und mare es ber Bufenfreund, ber eigne Bruber, ber eigne Sohn - nicht, nicht! Man hat ungleichen Schritt, will fich gern nach bem Begleiter einrichten, vergift es immer wieber nach wenig Minuten, und ber eine ober anbre gabbelt fich ab, ift geheht; ber eine will einkehren, ber andre nicht. ber eine reben, ber anbre fcweigen, biefer gibt nach, unb man verschwatt die herrlichften Banbichaftspuntte, die fconften Beleuchtungen. Es ift Entbehrung, fich nicht mitteilen gu können, aber dies negative Uebel viel kleiner als jene pofitiven. - Wandern, manbern, feiner Ruftigfeit froh, Diogenes mit feberleichtem Bepad, ichauen, traumen, viel benten unb nichts benten, bei Sennen eintehren, im landlichen Wirtshaus übernachten, wo es noch einen Saustnecht gibt, ber mit ber Innigfeit ebler Leibenschaft bie Stiefel michft, in beffen Beficht nicht jeber Zug Trinkgelb beifit. - freundlich plaubern mit Bandvolt, mit Haustieren, fchlafen wie ein Sad, in Morgenfruhe weiter, von Berche, Gint, Amfel begrußt - turg, man lebt. - Leiber geht's in Italien, wenigstens auf ben Sauptlinien, nicht; brennenbe Landftragen, ju wenig Feldwege, ju wenig Grun, ju wenig reinliche und auverläffige Banbberbergen.

Warum fährt es manchmal wie ein Blit in mir auf: gleich wieder fort und hin!? Haft Wahnsinn begangen bort in Afsifi! Das einzige Glud für bein gebrochenes Leben. — Rein, nein, so spricht nur der alte Abam in mir! Beffer so, es bleibe des Schmerzes Reinheit!

Was aber nun tun? Nachdem die Pfahlborfgeschichte fertig ift? Die Reiserinnerungen niederschreiben? Gar bruden lassen? Pah! Diese Flut vermehren, unter die Schmierer gehen, die nichts leben konnen, ohne es zu schreiben?

Wieber etwas tomponieren? einen Roman, Drama? Pah! als ob dazu bein Talent reichte! Und überdies — aufwühlen? — Könnte es ohne das abgehen? — Wie dann noch den Stoff beherrschen?

Philosophie? Etwas zu bauen suchen? Reicht nicht. Neberbies das Unglück: die Diskreditierung der Philosophie durch die Systeme. System ist immer Ausbau eines Gebankens, der als Gebanke eines Kopfs, wenn auch auf und über vielen Schultern und Köpfen, doch immer nur dieses einen Menschen Gedanke ist. Und trozdem das Erhabenste, was ein Mensch leisten kann: Bersuch, das Weltall in Besgriff nachzubauen. — Amphibolische Sache.

Er tommt, ber Bürgerfrieg. Dialettit barin, bie mich rafend machen konnte. Großbeutsch gewesen lange. 3mmer mit Gifer behauptet: ein Teil tann und barf nicht bas Bange werben, werben wollen. Wirb nichts fein, falfche Anwendung ber Logit auf das Reale, das aus zu vielen Raben besteht, um birett logisch vermeffen zu werben. Auch bas preugifche Wefen nicht leiben tonnen, Effigfaure, Boblweisheit, herr Dottor Gicheitle. Buneigung ju Defterreich. wußte nicht, wie lieberlich. Antipathie, Sympathie - teine Politit. Run Preußen febr gute Rafe: wittert, bag bie beutsche Raiserkrone im Dunensand Schleswig-Holsteins verborgen liegt, bort auszugraben ift. Defterreich nieblich brangefriegt, hineingelodt, um graben zu belfen, - bann aus ber Sanb fclagen! - Begreife, es will aus Unrecht ein neues Recht aufftehen. Wohl, aber bie Menfcheit wurde charafterlos, folecht, wenn in foldem Rall niemand für bas alte Recht tampfte, ob auch hoffnungslos. Und bann -Politit und Privatmoral freilich zweierlei: aber Sieg neuer, politischer Form, auf Gewalt gebaut, die burch Liftgewebe eingeleitet ift, boch immer auch von entfittlichenber Rachwirfung - Moral ber Ration tragt eine Schlappe babon.

Man wird's sehen, wenn die neue Form wird. — Dennoch —

Die Bolitit ift boch ein mertwürdiges Gebiet, Theater. worin wie ein Rarr fist, wer nicht hinter bie Ruliffen fieht. Und mas bort hinten spielt, ift bie Lift. Sie ift teine fleine Rraft, namentlich wo fie mit febr vielen und verwidelten Saben ju icalten hat, aber fie ift boch ein Clement niebriger Art. Biel sapientia und boch nur quantilla. Die Rate ift liftiger, weit mehr Diplomat als ber viel gescheitere und viel eblere bund. Berbient ein Staatsmann groß ju beißen, fo verbient er es tropbem, bak er in biefem Elemente fich bewegen muß. Den großen Staatsmann führt bie Ibee, fie ift fein Zwed, bie Bift fein Mittel, - Chles im Uneblen. Sobes im Gemeinen. Dan muß nur jum Beifpiel bebenten, was da alles gelogen wird! — Reinete Fuchs — ein Beil, wenn er augleich ein lowe ift. - Doch ift jebem Glud au wünschen, ber mit ber gangen frummen Bartie nichts au tun bat. Was ift Runft, Wiffenschaft, einfache, gerabe Amtsarbeit bagegen für ein reines Element!

Es fängt an, spielt sich in unfre Nähe — glaube, Sannover wird eingesadt werden — bies ware jedenfalls hochtomische Episode — würdig, einen Aristophanes zu finden. — "Bis ans Ende der Tage!"

Rann in biesem Ret messerspitiger Fragen zappelnd nichts arbeiten. Aus Berzweislung bummerweise wieder mehr in Gesellschaft. Da die pure Parteikonfusion, links, rechts, überall; mir schwindelt das hirn, wenn ich mich in die unbialektischen Köpse verseze. — Noch bummer: nehme gestern einmal wieder eine Einladung an in patente Gesellschaft. Nobles Haus, gastfreundlich, aber wie alle. Wer dewirtet, trägt bei aller Güte doch meist eine Tücke im Herzen; denkt: das alles erweise ich euch nun, und ihr dürft keinen heller dassur zahlen; aber bafür verlange ich eines: ihr sollt euch

verkalten. Es werben im Sommer Fenster, im Winter Türen aufgerissen, die einen Zug geben. Der arme Gast zahlt die Zeche nach mit Elenb! o Clend! — 's fangt schon an, beißt in der Nase, ich spür's. O großer Buchbinder Weltgeist, warum hast du mich zu sein eingebunden! — In dieser Welt braucht's Schweinsleder, wenigstens Ruck und Eck.

Diesmal war's ernst. Schnupsen nicht genug, Zahnweh, acht Tage Gesichtsschmerz. Zwar barin doch Fortschritt: boch der Mühe wert. — Und hat mir über's ärgste draußen in der Welt hinübergeholsen. Blutbad von Sadowa. Entschieden! — Was jeht kommt? eine gute Weile schließ' ich die Augen.

Nach innen fühle ich ein Etwas beförbert, beschleunigt, bas freilich auch von felbst bie Jahre mit fich bringen. Geht etwas vor in mir. Es ift wie eine Art Zahnen im Beift. Die Menfchen werben mir burchfichtig. Es fallt mir wie Schuppen vom Auge. Gigentlich ein gar schwerer Uebergang! Denn feit bie Menfchen nacht bor mir fteben, weiß ich erft recht, bag bie Dehrheit Lumpenpad ift. Rommt bagu bas fichtbar befchleunigte Wachstum ber Schlechtigkeit in jegiger Zeit. Es ift icon jum Bitterwerben. War einft so zutraulich, auch Polizeiberuf machte mich lange nicht mißtrauisch, bachte: bas find Ausnahmen, ging namentlich gern mit bem Burger um, ber Stanb tam mir fo recht ternhaft vor; fragte nicht lange nach Bersonalien. Jest tann man nicht mehr wohl mit einem Unbefannten fich einlaffen, vielleicht Grünber. - Sattler, ber Rokhaar berausnimmt, Seegras hineinstedt, - Falfder von Waren, Lebensmitteln, Raffendieb - und weiß ber Teufel, mas alles.

Dennoch soll man sich nicht verbittern lassen. Wenn man nicht zählt, sondern wägt, so wiegt ja doch die anständige Minderheit die schlechte Mehrheit auf; wohl selbst jest noch. Ferner: du darfst kein Menschenverächter werden, weil du nie wissen kannst, wer aus der schlechten Mehrheit sähig, empfänglich ist, in die Minderheit herausgehoben zu

werben. Die Grenze amischen beiben ift fluffig. Dan tann also heiter bleiben trot ber Weltlumperei, und man braucht biefe Stimmung, eben um jene Grenze fluffig zu erhalten. Umgekehrt foll man auch ber Restigkeit ber Grenze von oben nach unten nicht trauen. Bablit bu bich gur guten Minberbeit: bu magft recht haben, aber aupfe bich an ber eignen Rafe, befinne bich auf die Blindheit beiner Jugend, falle nicht in Sicherheit und Dunkel, insbesonbere brufe bich baran, ob du attiv bift. Hochmut kommt vor bem Rall. Gine Minberheit, die nur klagt und schilt, taugt gar nichts, verliert ihren Wert. Nicht ob moralische Uebel vorhanden find ober nicht, ift die Frage, - fie find immer vorhanden, weil bie Dehrheit schlecht ift, - fonbern ob fie betampft werben ober nicht, ob bie beffere Minderheit tatig ift ober untatig. Ift fie untatig, fo vertommt fie felbft. Das Menfchenbataillon hat eben wie jedes mehr Gemeine als Offiziere. Erft wenn diefe faul werben, fteht es schlecht.

Wer bie Gemeinheit ber Welt, ben maschinenhaft roben Drud ber Berhaltniffe in biefem ftogenben Gebrang, wo alles vom Intereffe geschoben wird und bagwischen bie eiferne Schraube ber Notwendigkeit läuft, wer bies mit graufam taufchungslofem Auge gesehen bat wie fein andrer, bas ift Shatespeare. Die Groblichlichfeit ber Welt nennt er's einmal, Budingham fagt's in Richard III.: grossness of this age; this age ift aber jebes age. Alle tragische Literatur aller Zeiten gibt bies Bilb nicht in fo unerbittlicher Scharfe: mit Chakespeare verglichen berricht überall ibeale Beschönigung, die nicht vollkommen ibeal ift, eben weil fie noch beschönigt. Begen biese Wilbschweinwirtschaft ber Welt brennt nun in ihm wie glübend Gifen ber beilige Born und lagt er in seinen furchtbaren Tragobien bie himmlische Berechtigkeit mit bligenbem Flamberg burchhauen, und nicht bon außen, sonbern von innen. Er weiß fehr wohl, bak es fo nicht wird in ber Mehrzahl ber einzelnen Falle, im beften nicht fo leuchtend: aber er vertraut und glaubt, obwohl er es fo wenig beweisen tann als irgend ein Sterb-

licher, er glaubt, bag ein folches Befet geheimnisvoll, weil ein nicht übersichtliches Unendliches beherrschend, unferm Auge oft verschwindend, im großen waltet, und als Dichter faßt er biefe gerftreuten Strahlen in ben Fotus eines einzelnen Ralls, ber baburch, wie burch jenes fürchterlich mahre Bilb ber Welt, hochsymbolisch wirb. Dabei werben bie tragifch Beteiligten und ichuldig Geworbenen nicht, nur die Gefellichaft wird gerettet, die Wahrheit ber über alles Einzelne übergreifenben Machte: Chre, Liebe, Recht, Bernunft, Menschlichfeit; unter ihrem mit fo teurem Blut begoffenen Baum konnen nun Ungablige in Frieden leben. Diefe Machte bleiben, mahrend bas Endliche verglühen muk. Shatesveare will burch die Saufung von Leiben und Leichen in feinen letten Aften ben Ginbrud ber Gotterbammerung. bes jungften Tags bervorbringen. Daber ruft Rent beim Anblid Bears, ber bie tote Corbelia auf feinen Armen geschleppt bringt: "Ift bies bas prophezeite Weltenbe?" und fest Cbaar bingu: "Aft's ein Borbilb jener Schreden?" und Albanien: "Des allgemeinen Unterganas?"

Und biefer Unerreichbare ift mit ben argen, argen Fleden behaftet: Aberwig und etelhafte Boten! Der lettere wird von ben Anbetern nicht geleugnet, ber erftere etwa einmal fo augegeben, wie man mit bedientenhafter Art von Respett ein Mangelchen an Erbengöttern zugibt. Was ich boch aber auch nicht aussteben fann, ift bie Bietatsmichelei. An großen Mannern werben zu Gokenbienern alle und jebe, bie feine Spur verwandten Beiftes in fich fühlen. Go entfteht ber Rimbus. Die Menichen muffen Götter haben. Es ift wohl mahr, bag bie Sprache arm ift, eine Bewunderung auszubruden, wie wir fie fur fo große Benien fublen, fie tann fast nicht umbin, zu vergöttlichenben Ramen zu greifen. Aber wer ihres Beifts auch nur ein Tropfchen in fich fpurt, wird barüber nie und nimmer unfritisch werben, ja er wird gegen wirklich entstellende Fleden noch icharfer losgeben, als bei gewöhnlichen Sterblichen, benn ber Bewunderte hat schwerere Berantwortung, als andre Menschenkinder. Gegen Mittelgut, wosern es bescheiben ist: mild, gegen Große streng! — Ich hätte gute Lust, eine Shakespeare-Absurditätensammlung anzulegen — zur größeren Ehre des Dichters. Richts schabet ja dem großen Geiste mehr, als wenn man den guten Leuten zumutet, ihn mit Haut und Haar zu bewundern; ihnen soll man sagen: siehst du, das und das ist zugegeben als roh, als abgeschmackt u. s. w., damit plage dich nicht, damit du die Seele frei bekommst für das Große, das rein Schöne! — Es ist nicht leicht ergründen, worin eigentlich das Absurde besteht. Wer vermöchte den Abgrund von Aberwitz in solgendem Prachtstüd mit Begriffen zu erschößen! Romeo im Sonettenstil über Rosalinde, da Benvoglio sagt, es gebe schönere Mädden:

"Benn meiner Augen frommer Glaube trügt, Dann, meine Tranen, werbet Feuergluten! Durchsicht'ge Keher, nicht ertränkt in Fluten, Berbrennt in Flammen, weil ihr schnöbe lügt."

Senommen vom Hexen- und Keherprozeß: Wasser- und Feuerprobe. — Das sagt nun Romeo zwar im euphuistischen Mobeton, man kann sich aber barauf verlassen, daß Shakespeare damit etwas Extraseines in allem Ernst zu bieten meinte und daß die Gesellschaft seiner Zeit es höchlich bewunderte. Und in keinem beutschen Rommentar auch nur ein Wort gegen den vertrackten, hirnverbrannten Schwulft! — Shakespeare ist mit einem Bein später aus diesem Gesschling heraus, mit dem andern nicht, noch in seinen reissten Werken kommen derart Schnörkel. Zeitgeschmack freilich, aber er hat sichtbar seinen Gesallen daran; der Zug zum Versalzen, allen phantasiestarken Geistern eigen, versührt ihn dazu. — Auch Zote war Zeitgeschmack, dennoch begreist man nicht, wie Shakespeare keinen Ekel davor haben konnte. Er steht doch siber der Wachtstube.

Habe nebenher leiber meinen besonderen Spaß am Abfurben. Eigentumlicher Schauer über den Buckel herunter, tigliges Weh- und Wohltun, Gansehautreiz. Was nicht Gansehaut macht, ist noch nicht recht absurd. Mochte eine Abhandlung barüber schreiben, habe aber ben Grundbegriff noch nicht sinden können: "Maßverlezung, Grenz- oder Taktverlezung" ganz oberstäcklich. — Auf die Definition müßte eine Einteilung folgen. Shakespeares Absurditäten sind falsche, querköpsige Bilder, krumme Ideenassoziationen überreicher Phantasie. Eine andre Gattung wäre die wohlweise, die bei ihm nicht vorkommt. Derart habe ich mir einiges ausgehedt, um für ferneres Rachdenken über das Wesen der Absurdität gute Beispiele bereit zu haben:

Beiftreiche Bebanten eines Schulpebanten

Ibee 1. Er hat sich die Lehre gemerkt, daß ein Dichter alles individualisieren muß. Schlägt baher vor, eine Stelle in Schillers "Wilhelm Tell" zu verbessern ober eigentlich zu bereichern. Monolog in der hohlen Gasse. Stelle:

"Sonst wenn der Nater auszog, liebe Kinder, Da war's ein Freuen, wenn er wiederkam, Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn —"

Sier einzufügen:

"War's Terebratel ober Belemnit."

Jbee 2. Anmerkung zum Schluß bes Monologs: "Mach beine Rechnung mit dem Himmel, Bogt! Fort mußt du, deine Uhr ist abgelaufen."

Die ältesten Uhren waren Sand- oder Sonnenuhren. Es gab übrigens auch Wasseruhren. Häusig wird Severus Boëtius im Jahre 510 als Ersinder der Uhren betrachtet, aber er versertigte nur eine künstliche Wasseruhr. Auch die Uhr, welche der Kalif Harun al Raschid Karl dem Großen schenkte, war wohl eine Wasseruhr, mit welcher jedoch Raderwert in Berbindung stand, denn sie hatte ein Stundenglas, welches sich alle zwölf Stunden umdrehte. Dem Mönch Gerbert (später Papst Sylvester II., starb 1003) wird häusig die Ersindung der Schlaguhren zugeschrieben; er wurde deshalb als Zauberer verschrien; nach mancher Meinung war jedoch auch dieses Werk nur eine künstlichere Sonnenuhr. Danie zu Ende des breizehnten Jahrhunderts beschreibt zu-

erft eine Schlaguhr. Die erften bekannten Gewichts- und Schlaguhren find von Donbi in Italien, von Wallingford in England und von be Wit in Deutschland. 3m viergebnten Jahrhundert batte man Uhren querft in Rlöftern, in Städten waren fie bis au Enbe besfelben noch eine Seltenheit. — Wiediel mehr in Dörfern! Tell lebte im Anfang bes vierzehnten Jahrhunberts; er hat also bochft schwerlich in einer Stadt (- er besuchte wohl überbies Stabte nur felten -), eher etwa in einem Rlofter eine mechanische Uhr gesehen. Doch ift mahrscheinlicher, baß Schiller nur eine Sand- ober Sonnenuhr im Auge bat. — Eine Taschenuhr konnte Tell nicht besitzen. Solche sind entweber von bem Rurnberger Beter Bele um 1500, ober nach andern bon bem Strafburger Rat Sabrecht um 1529 erfunben. - Doch wie, wenn ber Dichter bem Schausvieler einen fühnen Anachronismus batte nahelegen wollen? Bon groker, ja ungeheurer Wirtung mufte es freilich fein, wenn ber Mime bei obigen Worten eine Tafchenuhr (- um bem Geschichtlichen etwas naber zu bleiben, Rurnberger Gi -) goge, einen Blid barauf wurfe und bann ftraff abginge.

Ibee 3. Die Hand ift Prototyp für alle Werkzeuge, bie ber Mensch ersunden hat. So enthält sie im Ragel auch das Falzbein. Dies dürsen wir als Zeichen, Fingerzeig ansehen, daß der Mensch zum Schreiben, Papierbehandeln, zur Gelehrsamkeit bestimmt ist, und so gewinnen wir ein neues, höchst bedeutsames Argument für die teleologische Weltbetrachtung, für die

Theodicee.

3bee 4. Bon einem übermütigen Offizier beleibigt, bichtet berfelbe Schulmann zu seiner inneren Satisfaktion ben Bers:

"Wie der Soldat, so hat auch der Zivil Denken, Begehren und dann das Gefühl."

Riemand aber, selbst dieser Schulmeister nicht, tut's in ber Abgeschmackheit bem Traume gleich. Der leistet hierin bas Ibeale. So traumte mir gestern, ich komme nachts an mein Haus und sehe vor bemselben eine große Versammlung von Männern, schwarz angetan, Trauerstor am Hut und mit brennenden Fradzipfeln. Ich frage verwundert, was das bebeute, und erhalte zur Antwort: hiemit werde das Leichenbegängnis des Herrn A. E. gefeiert, und man nenne das einen Fradelzug. Ich war sehr erdaut und belehrt, bestaunte sehr die tiefsinnige Wortbildung, zündete mir selbst den Fradschoß an und ging mir selbst sehr andächtig in der Klage mit. Zugleich wie surchtbar eitel!

Außer bem Lächeln haben bie Pessimisten auch ausgelassen: bas Lachen. Sie sind ganz humorlos. Eine Welt, wo so viel gelacht wird, kann so schlecht nicht sein.

Gelacht wird über bas Berkehrte, auch bas Ruchlose, selbst über die größten Uebel, wenn sie nur irgendwie unter den Gesichtspunkt der puren Zweckwidrigkeit gerückt werden können. Borausgesetzt ist das humoristische Lachen freier, reiner und universal blickender Gemüter. Sie lachen im Bewußtsein, daß schließlich das Verkehrteste der sittlichen Weltordnung nichts anhaben kann, denn eben die so Lachenden sind ihre Schüher, ihre Retter.

Wir sind von Kätseln umgeben. In dieser Lage ist es das einzig Vernünftige, als wahr anzunehmen, was uns am wohlsten tut, sosern es nur unleugbaren Verstandesgesehen nicht widerspricht. Dabei ist nur vorher auszumachen, was wahrhaft wohltut. Dies kann ausgemacht werden, denn es ist aus dem Wesen der menschlichen Seele und aus dem richtigen Begriffe der Zeit zu deweisen, daß wahrhaft wohl nur ein gutes Gewissen tut, das man sich erwirdt durch treue Arbeit im Dienste der unzeitlichen Güter. Nun werden wir in dieser Arbeit unendlich bestärkt durch die Annahme, es walte ein unbedingtes Etwas, das aus streng logischen Gründen nicht Person sein kann, das dennoch eine Ordnung erwirke und daue in dem verworrenen Wesen, Welt genannt, und zwar auf dem Unterdau der

(auf biesem Auge) blinden Natur und des blinden Zufalls einen Oberbau, worin sich durch immer neue Tätigkeit unzähliger Menschen die Sitte, das Gute, der Staat, die Wissenschaft, die Kunst herstellt. Indem nun diese Annahme und in der Erwerbung eines guten Gewissens unterstützt, so kommt dieses unser Wohlbesinden zugleich andern zugut, und das ist Grund genug, zu glauben, was wir nie deweisen können.

Was ich mir immer und immer wieber vom Werte ber Arbeit vorsage, barin bin ich aber gar tein Philister. Geftern abend tam ein Raug in die Restauration, ber Bogelftimmen, auch Stimmen mancher Bierfüßler fo ausgezeichnet nachahmte, baß jebermann vergnügt wurde und auch ich aufs heiterste mich vergaß. Es muß alles entwickelt werben, was von Fähigkeiten im Menfchen liegt, fo auch Seiltanzen, Runftreiten, Jongleur- und Ballinistenwesen. — Der heitere Schelm hatte fichtbar felbst eine Freude an seinen Leistungen, war gang babei. Warum foll bas nun nicht auch gelten? Als ber Spafvogel anfing, befand ich mich eben in febr miglicher Lage. Sag mir am Tischen ein herr gegenüber, ber icidt auf einmal aus ber Zeitung einen hochft bedeutsamen Blid, einen wahren Couponblid unter ber Brille bervor auf mich und fagt: "Amerikaner 70". Der Menich war am Ende wirklich fabig, ju meinen, ich verftehe bas! Ich werbe in foldem Fall leicht unangenehm, und es batte bos ablaufen tonnen. Da folug bie Wachtel und befreite mich. Wer tonnte zweifeln, was hober ift, Bogelstimmen nachahmen ober in Babieren machen und babon fich unterhalten? - Der Rünftler ging übrigens bon einfachen Rufen au belebten Saenen über: Blaubern junger Schwalben und Begrüßung ber Alten, Gezante zwischen Bogeln, ganze Ragentonzerte, große Sunde-raufereien, turz: Johlle, Rovelle, Eposfragment, Lyrif, Drama. Bohl intereffanter, belehrenber als manches Profeffors Bortrag über Zoologie. Jebenfalls hat ber heitere Schelm ein paar Dugend Menschen in ber Abenbftunde aus bem Gestrüpp und Sumpficlamm Zeit herausgehoben. Ift

er im übrigen ein Lump, er mag es mit sich abmachen; hier wenigstens hat er mit seiner Arbeit sich ein Berdienst erworben, worüber sein Bewußtsein ihm ein gutes Zeugnis ausstellen barf.

Ich weiß ein armes Weib von fünfundachtzig Jahren. Sie hat ihr Leben lang das Geschäft des Gassenkehrens getrieben, und zwar mit Eiser, mit Seele. Sie tut über Psicht; sieht sie auch außer der Arbeitstunde tierische Absälle liegen, so springt sie nach dem Besen. Das Weib ist heiter, gesund in ihrem Alter, ganz eins mit sich, ganz zufrieden klassisch gebiegen. Ihr wird kein Monument errichtet werden, sie weiß sich aber als nühliches Glied in der unendlichen Kette wesentlicher menschlicher Tätigkeiten und ist darin unsterblich.

Bon ber Dichtfunft erwartet bie Debrheit ber Menfchen, fie folle ihnen ihre gewöhnlichen Borftellungen, nur mit Mittern von Silber- und Goldpapier aufgeputt, angenehm entgegenbringen. Da fie in Bahrheit bas gemeine Weltbild vielmehr auf ben Ropf stellt, fo ware tein großer Dichter je berühmt geworben, wenn nicht die wenigen, welche wiffen, was Phantasie ift, allmählich einen Anhang gesammelt und benfelben mehr und mehr erweitert batten. Sie haben Stein auf Stein in bas ftebenbe Baffer ber Meinung geworfen, bis bie Wogentreife ben gangen Spiegel in Bewegung festen. Ware bies nicht, fo ftanbe beute noch Wieland, Iffland, ja gar Robebue in ber Blute ber öffentlichen Gunft, Goethe und Schiller galten für Phantaften. Man wurde fich nur größere Dofis von Schauer ausbitten, als die alten Lieblinge boten, und in biefem Buntt eine Beimifdung aus ben Ritterromanen vorziehen; Bieland mußte noch ftimulanter werben, als er icon ift. Run, an folden Wielanden fehlt es uns ja nicht. Das mertt fich jeber Elende, daß er feiner Wirtung ficher ift, wenn er mit segualen Reizen operiert, benn wie bidbautig ein Befer fein mag, Geschlechtsnerven befitt er ja boch. Unfre Alluftratoren folagen ebenfalls hubich Dunge aus biefem Umftanb.

— Auch Sumor will man haben, aber wenn er tommt, ber Wilbe, erschrickt man wie vor einem Geist. Er burfte wilb sein, aber er foll zugleich zahm, anständig sein. Ja, Poeten vor tausend ober etlichen hundert Jahren, die durften im Humor auch den Zhnismus wagen, das ist etwas andres, wir aber, wir Menschen der "Jetzzeit", wir sind gebilbet, und nicht wenige von uns gehören zur "guten Gesellschaft"; zwar eine seine Zote, ja, das ist was andres, das zieht.

Diesem ebenso anmagenden wie platten Philiftervolf liebt nun die Boefie, bie Runft bon Zeit ju Zeit recht grundfatmaßig bas Phantaftische an ben Ropf ju schleubern, bamit es merte: Die poetische Welt ift nicht bie gemeine. Dies ift begreiflich, boch foll ber Runftler und Dichter es nicht zum Bringip erheben, wie unfre Romantifer taten. Das Ibeale ftellt die gemeine Anficht von Welt und Leben auch bann auf ben Ropf, wenn es bie Dinge gang naturgemäß geichehen lagt. Cotes Runftwert hat mitten im flaren boch immer Traumcharakter, ift bon "Geifterhauch umwittert". Goethes Gebichte horen fich wie ein leifes Schlafreben, nur um ein weniges, gang weniges beutlicher. Dan tann ihren Inbalt nicht greifen, nicht an ben Fingern abzählen. Der Charafter im Dichterbilb wurzelt, so bestimmt er fich auslabet, in geheimnisvollen Raturtiefen, und bas Schickfal, bie Nemefis, schreitet auch nicht fabengerade, sondern ftrickt aus gar vielen Dafchen unrechenbar bas Geifternet, worin es bie vermeintlich frei wandelnden Menschen einfängt. Auch bie Zeit ift bor bem Dichter bloker Schein. **Glofters** Schidsal ftedt ahnbar schon im erften turgen Auftritt bes erften Atis bes Ronigs Bear. Goneril blubt, ftrost in ihrer Bosheit und Frechheit. "Gut, gut, — ber Ausgang," fagt Albanien, ba fie fich ihrer Hugen Berechnung ber Aufunft rühmt. In ben vier Wörtchen liegt bie gange Lehre vom blogen Scheine ber Zeit. In Conerils Berruchtheit bligt foon bas Meffer, bas fie fich, an ber Bergweiflung angelangt, ins Berg ftoken wirb. Alfo ift auch ihr Selbftgenuß in ihrer Berruchtheit nur Schein, fie ift fcon unselige Selbstmörderin. — Bas tonnten die Menschen für ihr ethisches Beben lernen, wenn fie ben Begriff ber Zeit

besser studieren würden! Alles Laster, Berbrechen ist schlechte Logik.

Luft fühlen heißt die Zeit nicht fühlen. Danach jagt nun alle Welt. Aber die Luft ist eine große Kokette; wer sie sucht, den täuscht sie, wer nicht nach ihr fragt, dem hängt sie an und wird am End' eine ordentliche Frau. — Das gibt zu benken über Eudämonismus.

Die meisten Menschen wissen sich nicht zu behandeln, baber stehen fie mit sich selbst auf so schlechtem Fuße.

Borfehung. Man follte eigentlich fagen: Rachfehung. Es banbelt fich boch bom Zufall. Der Zufall ift eine im Moment ihres Auftretens von teiner Intelligeng überwachte, rein irrationale, gesetlose Schneibung ber Linien, auf benen bie Natur und bie Beifteswelt ihre Tatiakeiten, jebe an fich gesehmäßig, ausüben. Run aber find alle biefen zwei Gebieten angehörigen Rrafte ftets beschäftigt, ben Bufall au verarbeiten: bas Gunftige, bas er bringt, ju benüten, ausaubilben, das lebel zu überwinden, zu beilen, felbft zum Bute und Guten ju tehren. Ginen Dann, ber verbienftvoll wirkt, ber Familienvater ift, totet ein Ziegel, ber vom Dache fällt. Der Unfall spornt seine Sohne, ber Mutter eine Stute zu werben, ber Staat ftrengt Arafte an, bie Sude auszufüllen. Es fann auch folimm geben, beibes nicht geschehen, bann wirb bas weitere Unglud Rrafte weden. Es ift ein unenbliches Reg, ein unenbliches Weben. Das gange Beben, bie gange Geschichte ift Berarbeitung bes Bufalls. Er wird in bas Reich bes Naturmirtens und bes menfchlichen Dentens, Willens und Tuns hinein ftetig umgebilbet. Borber, in seinem Gintreten, ift er blind, nachber wird er eine von sehenden Augen geflochtene Masche im unendlichen Rege ber Tätigkeiten. Also eigentlich Rachsehung. Aber ba bie Zeit ja boch nur Schein ift, so ift bas "Rach" auch falsch, so falsch wie das "Bor". Soll man etwa einfach

fagen: Sehung? Bufehung? Richt bas Auge eines perfonlichen Gottes, aber ungahlige Augen feben ben blinben Bufall, und ihnen bienen ungablige Rrafte, etwas aus ihm gu machen, was er in feiner Entstehung nicht ift. In ber unenblichen Tätigkeit aller, ben Bufall zu verarbeiten, find nun geheimnisvolle Gefete tatig, benen bie Philosophie ber Befdicte mit wenig Erfolg nachforscht. — Gewiß ist freilich eines: unenblich vieles fallt burch bie Maschen ins Leere, unadbliges Leben geht elend augrunde, ohne bag wir eine Frucht absehen. Da ift nicht zu helfen; barein muß man fich ergeben; ba gibt es teinen Trost, als ben: sollen bie blinben Raturgefege unenbliches Leben ichaffen und unenbliches Wohl, fo geht es nicht anders, fie muffen auch ihre Opfer haben. — Und erft ber mesquine, ber gang inirpfige, lumpige, nuffige Rleinzufall, ber niemals Frucht tragen tann, mas ift es mit bem? Run eben, hier tritt als einzige Auskunft meine Damonologie ins Mittel. Aber es wird ja auch gegen bie Damonen gefampft. Die Canaillen haben mich boch nicht untergefriegt, ich habe nie am oberen Stodwert gezweifelt und treulich baran gebaut, was ich tonnte.

Ueber Freiheit und Notwendigkeit, nachdem ich mir an der Frage fast das hirn lahm gearbeitet, bin ich endlich bei einem ordinären Behelf angekommen, der mir doch seine Dienste tut. Es sei so, daß es Wahlsreiheit des Willens nicht gibt. Also schwindet die Jurechnung; es gibt nicht Schuld, nicht Verdienst, der Verdrecher muß. Allein, da boch alles notwendig, so müssen die, welche ihn strasen, auch. Sie strasen ihn, weil sie ihn für zurechnungsfähig, sür schuldig halten, und da sie ihn strasen müssen, so sreuen sich die guten Menschen und lohnen es, — nicht alle, doch viele, — als od es Verdienst wäre. Sie müssen, und der Mann, der sich verdient gemacht, hat auch gemußt. Aber da beide müssen, so sist es ebensogut, wie wenn beide frei handelten. Und so kann ich ganz getrost nach den gewöhnlichen Begriffen von Freiheit des Willens leben, besehlen,

ftrasen, loben, lohnen, und tut die Menscheit recht, sich an dieselben zu halten; benn da, wenn Rotwendigseit waltet, nicht das eine notwendig ist, das andre nicht, sondern sowohl die Gegenwirtung als die Wirkung, so bleibt gut gut und schlecht schlecht.

Wer in schwerem Katarrh eine Untat begeht, der freilich handelt jedenfalls in Berfinsterung, boch ist zu fragen, ob

er nicht bor berfelben foulbhafte Gebanten nabrte.

Rennt mich neulich ein junger Fant liebenswürdig. Dieser, Mannern gegenüber von Mannern gebraucht, unverschämte Ausbruck kommt immer mehr auf. 3ch habe bem naseweisen Ged gesagt: Danke, bin nicht liebenswürdig, bin zufrieden, wenn man Respekt vor mir hat.

In was alles ich mich nicht gefügt, weiß man und rechnet mir dic auf. In was alles ich mich aber still gefügt, weiß ober bebenkt man nicht.

Ihr verlacht, verachtet mich wegen meines Grimms siber die Areuzung durch das Kleine. Ihr würdet mich verstehen, wenn Größe in euch wäre. Ich will gar nicht stolz reden; — ich meine darum nicht, ich sei Alexander der Große, Karl, Friedrich der Große, oder Plato, Aristoteles, Spinoza, Kant, oder ihr solltet so etwas sein. Aber etwas von Größe, ein Ansah dazu ist doch in jedem rechten Kerl. Großen Uebeln begegnet das Große in ihm groß, der Schund mit dem Kleinen, dem Winzigen muß ihn empören.

Ich lasse meinen meisten Born an Schubladen, Töpfen, Hembknöpfen und bergleichen aus. Das kommt den Menschen zugute, daß so viel Wut nach der Seite abläuft. Doch nie den schlechten.

Wer bas Leben nach feinem Ibealwerte ichatt, ich frage, ob ber nicht wutenb werben muß, wenn er auch nur ungefahr überschlägt, wieviel Rraft und Zeit uns bas Bagatell raubt, ich meine bas recht eigentliche Bagatell, bas nicht bes Rennens wert ift. Wer von jenem Werte burchbrungen ift und boch gebulbig bleibt: gut, recht, er foll ein Engel fein. Solange ich aber nicht fonft Broben habe, baf einer engelgleich ift, bin ich fo frei au glauben, daß er ben Rambf mit bem Bagatell nur barum leicht nimmt, weil er arobe Rerven bat ober nicht vergleicht, nicht rechnet. Rechnen wir nur fehr fcmach: per Lag 11/, Stunden für An- und Auskleiden und bergleichen, hierzu nur 3/4 Stunden für speziellen Rampf mit Anopfen und Anbermanbten: macht per Woche 1058/4 Stunden.\*) Rehmen wir hinau. baf nur einmal wochentlich noch fpeziellere und gang tragifche Rampfe fich ereignen, wie verzweifeltes Suchen eines Blatts, einer Rotig, und bebenten wir, baf ein folder Borgang bas birn, bas gange Nervenleben in eine ahnliche Betäubung verfest, wie Berirren nachts im Balbe, alfo für einen gangen Bormittag arbeitsunfabig macht, tut 6 Stunben: Summa in ber Woche 10568/, Stunden: welche entfekliche 3ah[!\*)

Bas ich nicht aushalten tann, bas ift ein Densch ohne Beibenschaft, und ein Densch, ber gemeine Leibenschaften hat.

Nur keine Geschichten, nur keine Szenen! So benken bie meisten und so zum unendlichen Schaben der Welt namentlich Staatsmänner. Es soll nichts aufgerührt werben, es soll alles beim alten bleiben, und wenn ein Kind einzusehen vermag: es kann nicht beim alten bleiben, es muß ja boch brechen. Aber: après nous le déluge!

Das Weib ist schamhafter als ber Mann, weil es weniger unschulbig ist. Das Mädchen weiß das Geschlecht-

<sup>\*)</sup> Sic! Anm. b. Berausg.

liche weit früher als der Knade, lerut früh, wenn auch noch unbeteiligt, das ganze Liftgetriebe des Männerfangspiels kennen, das Weib ist sich des Geschlechts weit bewußter als der Mann und hat dies Wissen zu verbergen, daher mußes mehr Scham haben. Dies ist im geringsten keine Schande für das Weib. Es erhebt sie. Sie ist mehr Raturwesen als der Mann, und wird sittliches Wesen, indem sie es ver-

hullt, mit Bilbungsleben gubedt.

Bedarf übrigens der Mann weniger Schamhaftigkeit, so ist das lange kein Freibrief für Schamlosigkeit. Ich halt an meinem alten Spruch, den ich mir damals in den norwegischen Bergen eingezeichnet: Scham verloren u. s. w. Wer gemein ist, mag noch manches leisten, aber er ist eben gemein. Den Mann, der darin richtig bestellt ist, wird man besonders daran erkennen, daß er gut unterscheibet, wo Ihnismus berechtigt ist, wo nicht, und daß er gut erkennt: der gröbste Ihnismus ist unschuldiger als der seinste Obszönismus.

Darin liegt eine große Schwäche bes Weibs, baß es im Gespräch so gern Rebenbeziehungen findet, Anspielungen, Stiche, Ausfälle, wo davon keine Spur ist. Der Mann rebet gewöhnlich einfach und ehrlich auf die Sache los und benkt nicht daran, was man dabei sonst und nebenher noch benken könnte.

Die Frage nach dem Werte des Weibs ist eine der zweiseitigsten, die es gibt. Der Mann ist weit kommensurabler. Mit diesem Wort ist sogleich der Grund der beunruhigenden Schwierigkeit in der Frage ausgedrückt. Intommensurabler ist das Weib im Guten; Großtaten des weiblichen Enthusiasmus leuchten in Menge wie Sterne am Nachthimmel der Geschichte, intommensurabler auch im Bösen: "O. undistinguish'd space of woman's will!" (König Lear IV, 6.) Wie sieht es mit der Gebuld aus? Das Weib ist sowohl viel geduldiger, als auch viel ungebuldiger als der Nann.

Jenes 3. B. im Ratarrh mit Zubehör und bei Krankenpflege, dieses bei Meinungs- und Willenskreuzungen. Ein Bekannter, der in ganz erträglicher She lebt, sagt mir neulich, er habe so rührend schöne Ideen gehabt, wie er Geduld lernen wolle am sansten Bande der She; "ja, ohal" sährt er fort, "hab' sie wohl lernen müssen, aber anders, als ich meinte: im Wiberstand gegen Ungeduld."

Gestern an unserm Tisch im Gasthoslotal mischt sich ein Herr ins Gespräch über das Weib und läßt sich sehr gemein aus, erlaubt sich auch Zoten. Sonst sormell ganz ansttändiger Mensch, boch etwas anrichig wegen Benehmens in Chrenfragen. Wir schweigen ihn an, er macht fort, und sühlbar keimt und wächst nun im Kreis eine Neigung, ihm die Türe zu weisen. Plöglich bricht er auf und geht von selbst. Staunen. Sagt X: "Wir scheint, der Mensch hat einen inneren Hausknecht — einen Rest von Scham —, der hat ihn hinausgeworsen." Gut.

Run muß sich aber hintennach in bem Menschen boch bie Borstellung ausgebilbet haben, er sei von uns hinausgeworfen worden; er munzt es auf mich und verbächtigt mich politisch in einer Zeitung. "Schmut riecht sich selber nur," habe ich erwidert.

Menschen, die einander ohne tatsächlich klaren Grund nicht trauen, trauen sich selber nicht.

Diese Art Menschen kann man auch mit ziemlicher Sicherheit baran erkennen, daß sie nicht gern allein sind, obwohl man natürlich ben Schluß nicht umbreben barf, benn die Mehrheit ist nur aus Leerheit nicht gern allein. Auch spazieren können sie nicht recht gehen, benn eine gemeine Seele ist keiner Kontemplation fähig.

Man muß arbeiten können, man muß aber auch mußiggehen können, nur betrachten. In diesen Momenten muß man sich verhalten können wie bloße Ratur ober eigentlich sich selbst betrachtende Ratur. In glücklichem Wechsel mit Arbeit sind sie so gut, so wertvoll wie Arbeit.

## Bater und Sohn, an einem See vorbeigehenb.

Anabe. Bapa, heute nacht ift ber See, glaub' ich, boch ein bischen unartig gegen mich gewesen.

Bater. Bas hat er bir benn getan?

Anabe. In der Schul' hat gestern der Schulmeister gesagt, was ein ordentlicher Mensch sei, musse auch eine ordentliche Beschäftigung haben; danach musse man bei jedem fragen. Jeht hat mir's heut nacht geträumt, ich komm' an den See und frag' ihn: "Herr See, mit was beschäftigen Sie sich?" Jeht hat der See gesagt: "Ich beschäftige mich damit, naß zu sein." Ist das nicht ein wenig grob?

Bater. Je nun!

Wenn ich Poetisches gelesen habe, zum Beispiel Jamben, und komme nachher an Prosaisches, so meine ich einige Minuten lang, es auch als Jamben lesen zu müffen. So ging es mir einmal mit einem Regierungsschreiben. Zufällig liefen die ersten Zeilen ganz orbentlich. Ich las:

Es wird hiemit dem Her zoglich en Amt | Auf den Bericht vom sechs ten die ses Monats Betreffs des Pa ragra phen fünf und zwanzig | Der neu en Po lizei- Ordnung | —

So weit ging's, aber weiter nicht, das Folgende war nicht in Jamben zu bringen, und ich erwachte zur Prosa. Uebrigens belehrender Beitrag zur Psychologie der Rhythmit ober eigentlich ber ibealen Nervenlehre. Fortschwingen bes rhythmussühlenden Nervs. — Da liegt die Abschrift bes Schreibens vor mir, die ich mir zum Andenken genommen habe, — Erinnerung an alte Zeiten.

Rachts hatte ich bann einen recht kindischen Traum. 3ch tam in ein befferes, beglüdtes Land, Wohnfit hochgestimmter Menschen. hier wurben alle amtlichen Schreiben, Regierungs- und Beborbenerlaffe, Reftripte, Ausschreiben, Befehurtunden; Prototolle, all biefes und abnliches in Berfen abgefaßt und zwar ftets in einem zum Inhalt paffenben Detrum. Ginen Staatsanwalt horte ich im Beschwornengericht die Anklage gegen einen Morber in gentnerschweren kurzen Stabreimen vortragen. Das Protokoll über ben Latbeftand erklang fürchterlich im Bersmag bes Cumenibenchors bes Aefchplos. Der Berteibiger fuchte in weichen, fapphoartigen Strophen zu rühren. Das Strafgefet bestand in laftenben Trochaen. Das Dienftreglement für meine Polizeimannicaft bewegte fich in gemeffenen Dantefchen Terginen. Gin Gefuch um Freinacht bei Anlag einer Bochgeit gemährte ich in hupfenben Anapaften und Datiplen und ging gegen ben Schluß in Zeilen über, die in freiem Spiel amifchen gebundener und ungebundener Form bithprambifch ichmebten. Dafür aber befam ich einen Berweis von ber Areisregierung in taltfeften Alexandrinern, worin mir eröffnet wurde, bag Dithpramben faft eine Ginlabung gur Trunkenheit und jeber Art von Erzek rebrafentieren. Daran ermachte ich. Den Berweis überbrachte mir ein in die toga hirsuta (Zotteltoga) gefleibeter Rangleibiener. Die Beamten trugen bie toga praetexta, untergeordnete mit breitem, bobere mit schmalem, feinem Streifen ober clavus. - Es war turk por ben Dingen, bie mich mein Amt gekoftet haben, abnungsvoll!

Das habe ich boch meist bewährt gefunden, daß man ben Menschen im Schlaf ihren Charatter ansieht. Seit es Eisenbahnen gibt, hat man mehr Gelegenheit. Da habe ich nun auch eine Gattung Menschen entbeckt, bie ein Sesicht machen, als kostete ihnen das Schlasen Mühe. Es sind meist hart arbeitende Leute, denen der Ausdruck vom Wachen her auf den Jügen stehen bleidt. Doch nicht bloß, man kann es auch dei gebildeten und sicherlich nicht schwer beschäftigten Menschen beobachten. Das sind nun offenbar Naturen, denen alle Geistesfreiheit abgeht, denen im Wachen alles, selbst die Freude Geschäft ist, die niemals zu schweben verstehen, daher entbindet auch der Schlas ihre Jüge nicht. Ich nenne den Ausdruck ungernig, sie sehen aus, als schliesen sie ungern.

Es ist auch beswegen in Ordnung, daß der Mensch endlich stirbt, er soll sich schon deswegen gern darein fügen, weil sich mit der Zeit gar zu viel Sach um ihn ansammelt. Man erfährt das so recht bei einem Umzug. Nicht nur Bücher, — Briefe, Blätter, Blättchen, Zeitungsnummern, Büchsen, Schachteln, Salben, Pulver, tausend Seräte. Wie oft, alter Narr, willst du die alte Papierbüte hinten in der Schubladenede noch einmal hervorziehen, öffnen, sinden, daß ein Rest Holder- oder Wolldlumentee darin steckt, dich bestinnen, ob du ihn wegwersen willst, ihn noch einmal behalten? — Wach, geh sort, nimm Abschied auf einmal bon all dem Quart!

Ballast! Ein für allemal zu viel Ballast! — So start bin ich nicht, daß mir nicht manchmal eine Sehnsucht aufstiege: nur ein Jährchen lang nach dem Tode noch auf einem Planeten, wo man keinen Schneiber, Schuster, Schreiner braucht und wo es überhaupt gar kein Wetter, also auch keinen Katarrh gibt! Richt unsterblich, o nein, nur dies Jährchen! — Aber das sind schwache Stunden.

Vitam, non mortem recogita! Altes Motto.

Aber man muß ben Tob recogitare, um ihn nicht zu fürchten. Run ist bas nicht bie Art ber Menschen. Daß

fie in Masse überhaupt auf kein Uebel gefaßt finb, hat feinen guten Grund. Sie maren, - fo muß ber erfte Sat bon mehreren Sagen lauten -, fie maren ja Rarren, fich bas fünftig mögliche Uebel vorzustellen, fie wurben fich nur bie Gegenwart verbittern. Lebe voll und gang in ber Gegenwart!: bas ift ja richtig. Wer wurbe jum Beifpiel bie Geliebte an ben Altar führen, wenn er fich recht barein vertiefte, daß eines von beiben vor bem anbern fterben muß! — Allein ber aweite Sat lautet: Stelle bir bas Uebel bennoch vor, fonft trifft es bich ungefaßt und vor allem bas icheinbar ichredlichfte, ber Tob. Alfo Wiberspruch zwei gleich wahrer Sage. Folgt, bag es eines britten Sates bedarf. Stelle es dir nicht nur vor, sondern burcharbeite, burchbohre, burchfebe, burchage es gang mit klaren Bebanten, bis bu bamit fertig bift, bann schwindet bas Drohende bes Schattens und du kannst frei die Gegenwart genießen, bift auf unenblich boberer Stufe, mas bas Tier auf feiner ift: forglos blind für die Rufunft. "Gefaßt fein ift alles."

Schiller hat gesagt, ber Tob könne kein Uebel sein, weil er allgemein sei. Man benke sich einmal, ein Teil ber Menschen müsse sterben, ein andrer nicht, und niemand wisse, ob er zur einen ober anbern Klasse gehört: wie entsetzlich! Stelle bir immer vor, bu fallest in der Schlacht, wo das Zusammensterben den Tod so sehr erleichtert. Das Allgemeine ist notwendig, ist ein Gesetz. Ein Gesetzstruchten ist kindisch. Du kannst doch nicht ansprechen, die Gattung zu sein! Was dir aber sicher hilft, das ist: Lebe in der Gattung, im allgemeinen, dann stirbst du nicht, obwohl du stirbst, und kannst sagen mit dem Römer: non omnis moriar.

Eräger, schwerfällig trauriger Rachmittag. Unten im Hofe wird Holz gemacht. Ich muß immer bem Sägen zuhören. Zuerst ein scharftraßiger Ton, bann tiefer, breiter, bann kommen hohe Klagetone bes Scheits, als riefe es: jest kann ich nicht mehr lange widerstehen! Es solgen noch einige kurze, gerupfte, schnell in der Stala finkende, mürbe Laute, und man hört die Alöge fallen. — So sind mir die Freuden des Lebens durchgesägt worden, eine um die andre, ich höre jest noch die Stümpfe zu Boden rumpeln.

Aber mit bem bolg hab' ich mir boch einen Ofen geheigt,

ben ich mir felbft gebaut habe.

Ofen freilich, wie er eben sein kann in Anbetracht ber Umstände. Hat einen Rif, raucht. Doch etwas besser als keiner.

Eine große Gunst ist mir boch widersahren: ich bin im Krieg gewesen, habe ein Treffen mitgemacht. Habe erfahren, wie es dem Mann in der höchsten Anspannung aller seiner Kräfte zumut ist.

Beklagen, daß ich damals nicht gefallen bin, ware gemacht fentimental. Wenn ich aber nur wüßte, ob mir nicht das noch begegnet, daß ich lächerlich sterben muß! Es sähe mir ganz gleich. Ober gar ein Krüppel werden auf solchem Weg? Roch hübscher! Einem Soldaten wird ein Auge ausgeschoffen; es geschieht auf dem Felde der Ehre. Ich wette, ich werde noch ein Auge durch ein Knakbonbon verlieren.

R. v. Sudow "Aus meinem Solbatenleben" erzählt von einem Hauptmann, der sich mit ihm aus Rußland fortschleppte, mit ihm hungerte und unter diesen Leiden nicht aushörte zu rühmen, was für tresslichen Zwiedelkuchen seine Frau machen könne; es sei sein Leidesselsen, und wenn er nach Hause komme, müsse das erste sein, daß die Teure ihm einen bereite. Sein Idealtraum ging nicht in Erfüllung, er hat den Zwiedelkuchen nicht mehr gesehen, gegessen, ist in Wilna am Nervensieder gestorben. Uch, so sterden wir alle, jeder trägt in sich den Traum vom Zwiedelkuchen und muß in die Grube, eh' er Wahrheit geworden!

Auch ift bas ganze Leben ein russischer Feldzug. Allgemeiner wilder Stoß und Schub im Menschengetümmel ist
bie Berefinabrüde. Kanonenschläge bazwischen: bas Unglüd
rechter Art, bas brastische Uebel; bies Glüd ware mir nicht
widersahren. Für mich Lanzen der Rosalenschwärme, die Wespenstiche des kleinen Uebels. Das Aergste soll aber doch
gewesen sein ein beständiger, sein messerscharf schneidender Wind, und — wer nicht siel, nicht verhungerte, nicht am Thyhus starb — hinsiechend in beständigem Katarrhsieber.

Hab' auch wieber einen, werde mir balb bie Füße zum Mund heraushuften.

Frau Hedwig und der Doktor schieden mich noch einmal über die Alpen. Will gehorchen; muß Neapel, Sizilien nachholen — Nachholen? Sonst nichts? — Gesteh dir, Mensch, — eine Unruhe, als ob dein noch etwas wartete. — Willst suchen? — Nein! — Doch?

Ich muß, ehe es fortgeht, mein Jugendtal noch einmal sehen. Wird zum lettenmal sein. Traumt mir neuerbings mehr als sonst davon.

Gefdrieben in ber Felshöhle am Rlofterberg in St . . . . L

Da bist du ja im Morgenstrahl, Mein nie vergesnes Jugendtal! Der Berge Aranz, die wunderblaue Quelle, Städtchen und Kloster, alles ist zur Stelle.

Roch immer steigt gezackt und wild Empor seltsames Felsgebild, Burgtrummer schauen über Höhlenschlände Auf ftillen Alug und zarte Wiesengrunde. So oft hab' ich geträumt von dir: Fast, liebes Tal, erschienst du mir Als Traum, als Märchen, alte, alte Sage Bom Worgenland, vom jungen Erbentage.

Hier kennt mich keine Seele mehr, Fremd sehn die Leute nach mir her, Doch bring' ich mit, was Einsamkeit versüßet: Ein Bölkchen, das mich kennt und das mich grüßet.

Laut reget sich ein Knabenschwarm, Zu zweien manche, Arm in Arm, Wit hellem Aug' und rosenroten Bangen Dort aus bem Kloster kommen sie gegangen.

O Duft, o Kelch ber Blütezeit! Der Jugend füße Trunkenheit! Die Liebe weint, ber holde Mutwill sprühet, Die Seele fingt, der goldne Himmel glühet.

Wo find sie hin? Zersprengt, verweht, Wie Gras des Feldes hingemäht! Nur wenige Greise sind noch übrig blieben, Zu zählen, wer noch lebt von all den Lieben.

Du bort in ber gebrängten Schar, Du mit bem bunklen Lockenhaar, Dich kenn' ich näher, munterer Gefelle, Ja, du bist ich auf meiner Jugend Schwelle.

Wie lachte ich das Leben an! Wie sprang ich jauchzend in die Bahn! Wie arglos wohnte neben wilden Scherzen Gesunder Ernst im frischen, schlichten Herzen!

Hern leuchtet Rom und Griechenland Durch die geteilte Nebelwand, Bon Platos Silberfittichen gehoben Schwebt fromm und stolz der junge Geist nach oben.

Wie Licht so hell, wie Schnee so rein, Gelobt' ich, soll mein Leben sein! Was wußt' ich von des Weltgangs irren Pfaden!— Da bin ich nun, und bin so schuldbeladen. Nicht baß es bleiern mich beschwert, Ich kenne meines Lebens Wert, Ich weiß, wie ich gestrebet und gerungen Und was der sauren Arbeit ist gelungen.

Doch heute, wo herauf zum Wald Das alte Klosterglöcken schallt, Heut, wo ich aus so ungeteilter Nähe Dem frohen Knaben in die Augen sehe,

Der ich einst war, ber so vertraut, So schuldlos mir entgegenschaut, Heut weiß ich nichts von meinem Tagewerke, Hintaut ber Stolz, es beuget sich die Stärke.

Bur Felsenhöhle wandl' ich hin — Bor Zeiten träumt' ich oft barin —; Laß, alt Gestein, mich heut in meinen Tränen Ganz still an beine graue Wand mich lehnen.

Munchen. Zuerft einmal hier verweilen, Runft anseben. Binatothet. O Gott, o himmel, wie trifft mich's! Da liegt fie unter königlichem rotem Balbachin, konnte bie Rerge nicht mehr faffen, die ihr ber weinende Johannes reicht; alles rings getreulich nach ben Formen ber Beit: Wohnraum, Gerate, Rultushanblung beim Tob einer hohen Berfon, Beihmaffer, Beihrauch, Gebetformeln aus bem Buch, bie Apostel hartgemeißelte Ropfe, unfeine Gestalten aus ber aroblichen Wirklichkeit, überall voller Schein bes Bebens bis hinauf auf ben Refler ber Rohlenglut im Gefichte bes Jungers, ber ins Rauchfaß blaft. In allen ein Schmerz, ber Wiberklang biefes Tobes in biefen ehrlichen Seelen. Und fie! Geligteit ber Auflofung in ben Aether reinen Dafeins, Berfcweben im feligen Traum! Gin Ropf, Buge reiner Rriftall für burchicheinenbes Simmelslicht! D. fo. fo fturbe - und ich, ich grobe Erfcheinung, ich gemeine Erdbilbung, wenn - wenn bies - wenn - babei Reuge fein, bas ichanen — Bermehe, Traum!

Pisa. Habe widerstanden, bin nicht östlich hinüber von Pistoja; morgen nach Livorno, zur See hinunter. — Wie schön hier alles beisammen: Dom, Baptisterium, Campo santo, und wie gut ruhig, friedlich ringsum! — Romme mir vor wie ber schiefe Turm bort, ber hält, obwohl geknickt. Im Campo santo — hätte ben ganzen Tag da bleiben mögen, ja möchte hier wohnen, mich an den rührenden Bilbern freuen wie ein Kind und ganz stille sein.

Pompeji. Die Gipsformen ber Toten — genau in bem Moment, wie sie vor sast zweitausend Jahren im Todestamps zuckten. Sonderbar — bas tut sonst der Bilbhauer aus Kunstzwed: er sesselbe getan: die Sterbenden erstickend umhüllt, die Umhüllung verhärtet und nach achtzehnhundert Jahren einem scharssinnigen direttore degli scavi so die Gußsorm dargeboten, die er nur ausgießen durste.

Ich möchte gerade nicht in einer solchen Tobeszudung nach Jahrtausenden als Gipsfigur wieder aufstehen, übrigens rasch und gewaltsam sterben ist doch auch so übel nicht.

Gegenwärtige Vergangenheit, vergangene Gegenwart, — aufgehobene Zeit — Traum, wunderbar. Komme mir selbst vor, als sei ich schon lange gestorben und sehe bort aus einem Denkmal der Gräberstraße mir zu, wie ich nun umgehe, schaue, staune. Ober als sei ich gerade vor einer Stunde gestorben und der Tod habe mir noch auf einen Tag Ferien gegeben, da spazieren zu gehen, als alter Pompejaner zu schlendern. Wir haben auch in Wahrheit alle in allen entschwundenen Menschengeschlechtern schon gelebt und werden leben mit den künstigen. Doch möchte ich herausbringen können, wie mir zumute gewesen, als ich noch ein antiker Mensch war, Mensch aus einem Guß, ohne Riß mittendurch, ohne mehr Augen, als nötig. Aber wenn

vielleicht boch auch jene Einfachen —? Muß untersuchen, ob man an der Zehenhaut nichts mehr entbeden kann. — In Aleinasien, ja in Aegypten hat man in Schäbeln plombierte Zähne gefunden. Also jebenfalls boch auch schon Zahnweh. Gibt sehr zu benken.

Droben qualmt ber Besub. Bin boch hinauf zum Arater. Empebokles hat sich in ben Aetna gestürzt, bas Raturgeheimnis zu ergründen. Könnte man Element werden und zugleich wissen, was Element ist!

Zuerst Corricolo, bann ausgestiegen. Golf. Wie bie Menschen, folche Linien, solche Kurven, solche Farben, solches Rauschen bes ewigen Meeres vor Auge und Ohr, ihr Nachbar-Naturwesen, bas Tier, so teuflisch mishanbeln mögen — o, sehlte mir nicht bie Macht!

Sorrent. Alles tocht im Segen, man meint, man fpure die Frucht des Delbaums, die Beeren ber Traube fich mit Saften füllen. — Taffos Wohnung — wir tennen uns. - Un die Marine. In einer Rifcherhutte bilbiconen Anaben mitgenommen. Sieht bem putto gleich rechts unten auf Raffaels Sixtina, ber ben Ropf auf die Aermchen legt und fo tuffenswert ben Buschauer anfieht. Starte Brife. Wie weit tann man auf bie Rlippen jest hinaus? "Paolo weiß icon." Branbung wilber und wilber, ein gottliches Buten. Wir fteben mitten brin auf einer ber burchfreffenen Rlippen. Schaumwelt wie ein mahnsinniger Traum, Riefenfacher ausgebreitet, Feberbuiche, breite Wafferrateten auffchiefenb. baumenbe Roffe, Baren, Glefanten, Bentauren, Fabelungeheuer, - Gestalt in Gestalt verrinnenb, Bischen, Speien, Pfeifen, Beulen, Rlagen, Jauchzen, Richern, Johlen, Wiehern, Brullen, Bag- und fcrille Sochtone einer Riefenorgel, -Ranonenschuffe, Donnerschlage, - wir zwanzigmal überfcuttet, Baolos rote Duge fort, in ben Strubeln umgegerrt - o, fo mohl, fo frei ift mir's nur in ber Schlacht gewefen,

mir, ber sonst mäßigen Wind nicht erträgt. — Paolo schlägt die großen dunkeln Augen unter den triesenden langen Wimpern doch etwas ängstlich nach mir auf. "Sei ruhig, caro ragazzo, uns geschieht nichts. Das kommt nicht don den Teuseln, kommt von guten Geistern, mir zu Ehren aufgeführt, zur Labung nach all der Qual!" — Ich stürme, jauchze, donnere mit, entbunden, frei alles und jedes, was Krastahnung in mir ist. Hohe, herrliche Trunkenheit!

Abends im Albergo geplaubert mit den schönen Wirtstöchtern und ein paar frischen Burschen aus Rachbarhäusern. Fällt den jungen Leuten das Tanzen ein. Ich muß die Rastagnetten dazu schlagen. Es kommt toller und toller, aber stets anständig, wildes Feuer, doch ohne einen Hauch von Frechheit. Bom Saltarello zur Tarantella. Herr meines Lebens, welch mänadisches Sausen! — Plöglich fällt mir Vikör und die Abendgesellschaft in Bergen ein. Die Rastagnetten entsallen meiner Hand, ich stürze hinaus, höre hinter mir sagen: "pare, che il Signor sossre." Jawohl, jawohl! — Hinaus in Mitternacht wieder ans Weer. Es ist still, sanst geworden, Wondlicht. — Habe doch schlafen können.

Bon Castellamar über ben Monte S. Angelo nach Amalfi. Räuber? Warnt mich nicht! Tun mir nichts. Beglückenber Marsch, gerollten Mantel über ber Schulter. Oben oft wie beutsch, Dörfer zerstreut, Holzhäuser mit steilem Giebel, Meisen schlagen, Buchsinken schwettern ihr Reitersignal, aber bann weit, weit ber Blick hinaus auf biesen, bann auf jenen Golf. So gelöst, so entlassen! Himmelsluft!

Ravello. Das ift nun aber boch auch ganz wie ein Traum! Hoch, hoch über bem Golf von Salerno alte, einst reiche, mächtige Stadt, ursprünglich maurisch. Palöste, Türme, Stadthaus, Spitäler, uralter, in Zopfschnörkel entstellter Dom. Baustil behielt übrigens im Rosoko immer

arabische Anklänge, bas Gerollte, Geschweiste lenkt in maurische Wotive ein. Brunnen mit geslügeltem Löwen und Abler erzählt von sieben Jahrhunderten. — Nicht zersiört, aber saft ausgestorben. Große Terrasse weit vorspringend, schwebend auf Felssläche über der steilen Tiefe. Unten tiefblau der Golf, Aussicht drüber hinaus wie ins Unendliche. Einsam, einsam, nur ein paar alte Serren dort, sonnen sich, sind wohl von den wenigen Nachsommen der stolzen Familien, gedenken wohl still an vergangene Zeiten wie an alte Närchen. Dort der Greis ist vielleicht ein Russoli aus dem Prachtpalaste da drüben. — Mein Leben wird mir auch ein Bergangenes, eine alte Sage von einem, der — —

Eigentlich gefällt es mir so ganz boch immer nur ba, wo es traumhaft aussieht. Freilich boch auch im Deutlichen, Klaren. Aber beibes kann sich ja gut vereinigen.

Jeht burchs Mühltal herab nach bem Golf. Meer schäumt auf an Felsen und alten Sarazenentürmen, Gang zwischen Oliven, Johannisbrotbäumen, Limonen, Orangen, Feigen, Agaven, Biniengruppen, Himmel bebeckt, laue Luft, Bogelsang aus allen Zweigen.

Amalfi. Was ist aus dir geworden, stolze, reiche, weitherrschende Republik! Dein alter Andreas dort in seiner Rathebrale, dem verbleichten Reste beiner Pracht, er hat dich nicht geschützt vor Pisas, Genuas Schwert und dem Rachen einstürzender Meerslut. — Da oben aber im einstigen Rapuzinerkloster, wie wohnt es sich so einzig still, so frei gehoden! Als Einsiedler da herabschauen? Nein, nicht Mitter Toggendurg! — Weiter, Salerno zu, immer am User hin, rechts das mächtige Rauschen, der ernst stahlgraue Spiegelglanz des göttlichen Elements, links ein Paradies zwischen Fels, strengem Gedirgszug und all dem herrlichen Grün mit der kassischen Zeichnung und ernsten, gesättigten

Farbe. — Mittags im Nest Minari nach Rasseehaus gefragt; weist man mich da zu der Alten. Enger Raum, Rüche und Stüdchen zugleich; das Weib am großen Spinnrad. Ganz gemütlich geplaubert und Kassee gut. Was gibt es behagliches Schwahen in Italien mit alten Frauen! Gründliche Kinderunwissenden. Lebt so da eingesponnen im Engen, um sich dies Elysium. Gehört auch in ein altes Märchen.

Salerno. Lange bem Meer zugehört im Bett. Tempo: stilleres, feierliches Rauschen, bann anschwellen zu Donnerton. Erzählte viel von Bölkern, Griechen, Römern, Karthagern, Longobarben, Normannen, Sarazenen; sah die Roßschweise wallen, hörte ihr Allah il Allah! — Aber was raunst du mir, was rufst du mir? Darf ich bald hin ins ewig Große?

Ober tommt mir noch ein Großes hier auf biefem aeballten Weltstoff? Darf ich's noch erleben und bann gerschäumen wie bie Woge? — Darf ich, — wag' ich's, zu hoffen? — mein Baterland noch groß feben? — Wohin mich die Wanderschritte tragen, von Deutschland ift wie vor einem Richts bie Rebe. Jest zwar Respett vor Preußen. Beftern abend wieber im Gafthof: Signore è Prussiano? Sab' ber Wahrheit bie Ehre gegeben: "nein", und bann, als ich mein gandchen nannte, gingen ben herren alle Begriffe aus. — Rach Paftum. Schwere, buntelgraue Wolkenwand, barunter ber himmel offen, feuchtfett, giftig schwefelgelb glubend. Duntel auf biefen Sintergrund gefett bie alterbraunen Tempel, voran die stämmigen Säulen bes Reptuntempels mit ben breit ausgelabenen Bulften. malt fie ber himmel hin, bie Elegie bes Bolterfchidfals. -Bin boch ploglich wieber aufgebrochen, es ging zu tief jest, jest, ba ich horche, mann bie Sonne in Donnergang auffteige für mein Bolt. Und bie fiebergelben Menichen, bie mich anbetteln, benen ich nicht helfen tann! Da regt fich bie alte Zwednatur wieber: entsumbfen, bann Anbau? reift mich aus der Betrachtung bes Bilbes als Bilb — in Pein hinweggereist.

Palermo. Fahrt hierher von Neapel in reinem Aether, alle Götter günstig, Phöbus strahlend, Poseidon lachend, Delphine umher spielend, in Bogenschuffen sich elastisch aus ben Wogen schnellend, in unmalbarem Blau schwimmen die seligen Inseln und Borgebirge. Es war ein Schweben, teine Erdenschwere mehr.

Das Schönste bes Schönen ber Monte Pelegrino. Unter allen Berglinien der Welt eine ebler und in allem Abel leichter gezeichnete kann es nicht geben. Wie klar und ruhig legt oben die Fläche sich über, wie anmutig diegt sich das Profil ein, ehe es hinabrinnt, sich in die Hortzontale von Land und Meer aufzulösen! O, wären die Linien meines Lebens so wie diese, v, senkte es sich so schön herab, in so reiner Kurve, wie dieser Berg sich herniedersenkt zum Meere! Und wäre die Farbe meines Lebens so rein blau wie das Meer, das ihn widerspiegelt!

Die Sobenftaufengraber in ber Rathebrale tann ich nicht aum aweitenmal sehen. Hic situs est magni nominis Imperator et rex Siciliae Fredericus II. - - Rann nicht aur reinen Anschauung, nicht gur ungeteilten Stimmung gelangen bor bem Borphprfarg. Der Sohenstaufen ichiebt fic mir in bie Bilbkammer ber Phantafie herein, wie ich ihn einst gesehen, in Formen so schon, als stande er nicht neben beutscher Alb, - fahl, matt rotlich beleuchtet von ber Abendfonne. Berliere mich in die Frage, ob es geschichtliche Notwendigkeit gewesen, bag biefe großen Raifer Stiefvater ihrem Beimatland maren. Ermage bas vielbesprochene Rur und Wiber. Es grabt, bohrt, fticht in mir, bag unfre Beschichte Gipfel bat, bie teine Gipfel für unfre Nation finb. Alte Bein, einem belächelten Bolt anzugehören, macht auf. Werbe mir nun felber bos, bag ich angefichts bes großen Begenftanbes Auge und Befühl nicht rein gegenftanblich stimmen, meinen Borsatz, die Politit zu laffen, nicht halten kann. Also eben fort, hinaus wieder an den hafen, meinem Biebling, weinem herzblatt gegenüber, dem Monte Pelegrino!

Die reinen Heiben sind sie boch! Man muß zürnen und lachen, lachen und zürnen. Führen da ihre Heilige als Puppe auf Prachtwagen herum wie die Alten ihre Götter. Blumenwesen, Feuerwerk mit Girandola, Musik, große Gugelsuhr. Wer war wohl einst die heilige Rosalia? Geborene Minerva, Diana, Juno? — Es sind Kinder, ensants terribles, diese guten Leute, gestehen nur ganz, sagen nur heraus, was allerwärts nicht besser ist, nur anderswo mehr inwendig steden bleibt.

Immer mit einer wahren logischen Beunruhigung lese ich bie Urteile ber Romer und Griechen über bas Christentum in feinen Anfangen. Es hat ber Welt eine neue Seele eingesett. Es ift Religion ber Berglichkeit. Der Stifter war ein Menfch freien, wohlwollenden, lichthellen Gemuts, will uns fanft, liebevoll, verzeihenb, gut. Das hatte feine ber Naturreligionen, es war gang neu; was Plato, was Stoiter, mas jubische Setten lehrten, ift in manchem vermandt, hat vorbereitet, aber biefer Einheitspunkt, dies vertiefte herz mar bas grunbeigne Geheimnis bes Mannes Refus, von bem wir fo wenig Geschichtliches miffen; Bergprebigt - himmlischen Beiftes voll. Dazu ift getommen ober baraus hat fich entwickelt bie richtenbe Ginkehr bes Menschen in sich selbst, wie teine frühere Reliaion sie batte. Beift ber fittlichen Selbstfritit, begreiflicherweise querft qu negativ, finfter bualiftifche Bermerfung ber Sinnlichfeit, boch auch fo Grunblage für eine neue Ethit.

Run wurde bieser Kern hart am Ursprung schon getrübt, mit Mbthologie umhangt. Der Stifter selbst schon glaubt Engel und Teusel, glaubt wiederzukommen als Königmessias und bas himmlische Reich auf Erben zu gründen. Raum tot, so vermehrt sich die Mythenglorie: Wunder, Auferstehung, Christus wird Sottessohn, sein Tod Opfertod nach alter, blutiger, ja grasser Opseridee, bald dann Maria Göttin. Müßte auch wunderbar zugegangen sein, wenn zu den jüdischen Wahnvorstellungen nicht die bekehrten Heiden zeitig die ihrigen zugedracht hätten: Göttersöhne, Frühlingsgötter, Osiris, Adonis, Mithras, Herfules, dann Urgöttinnen, Isis, Here, Benus, Astarte, Mylitta, Rhea, Aybele und wie sie beißen, — nachdem im Teusel schon der Ahriman eingewandert. Dort in Pompeji die ausgehängten Votivbilder im Tempel der Benus, kranke Arme, Beine, Haben, Rasen von Zinn, Silber, Ton, die sie heilen sollte, — sie ersehen eine ganze religionsgeschichtliche Abhandlung über christliches Heidentum.

Run, wenn ich lefe, wie die Romer und andre Bolytheisten über bas Christentum urteilten, so peinigt mich ein eignes Gefühl: ich muß mich bor ihnen ichamen für jene frühen Chriften, wie ich mich heute noch schamen muß, wenn Miffionare ben Beiben unfre Marchen bringen und biefe fagen, fie haben bas auch und reichlicher. Durch die beigemischte Trubung wurde bie neue Religion in bie grundschiefe Lage ber Konturrens mit bem Seibentum gesett. Dit Mythologie konnte bas auch aufwarten, und mit einer polleren, iconeren. Es ift mahr, die driftlichen Götter hatten einen neuen Seelenblick und hoben baburch bem verborgenen Sinne nach ihre Jenseitigkeit in Immanenz, hoben also ihre eigne Personifitation wieber auf. Aber biefe Innigfeit verftand tein Romer, tein Sprier, tein Lybier, fein Aegypter, fein Grieche, und wenn: es war niemand ba. ibm ben letteren Sinn zu beuten.

Dazu noch etwas gar Fatales. Die neue Liebeswelt, die neue Religion, aufgegangen in einem unterjochten Bolt, wußte und wollte nichts von Staat, von öffentlichem Leben — heute noch ein für allemal ein ungeheurer Mangel des Christentums. Wollen wir Bürgerpflichten baraus ableiten: es muß auf mühsamem Umweg fünstlicher Argumentationen geschehen. Man bente jum Beispiel: jur Borichule bes Mannes für fein politisches Pflichtleben gehört Somnaftit. Dem Griechen fagte bas auch ohne Wort ber Gott am Gingang ber Balaftra. Wie hochft veramungen aber find Bersuche, vom Chriftentum aus fo etwas als Pflicht zu bebugieren! - Die Alten haften und verachteten bie Chriften barum am meiften, weil ihnen ber Staat gleichgultig, ja Aergernis mar. — Allerdings verwidelt fich bas: ben beibnischen Staat mußten die Chriften freilich verabscheuen. Aber bamit ift jene arge Lude nicht hinwegbemonftriert. Das Chriftentum ift an fich eine apolitische Religion. Ronfequeng haben wir heute noch: die Rirche leugnet ben Staat und will ben boch vorhandenen beherrschen. ber Menfch ein handelnbes Wefen und bas Chriftentum biesem Wesentlichen seiner Ratur abgewendet ift, so hat fich ergeben, daß es endlich zu einem Spftem bon Sandlungen wurde, die gegen bas Spftem bes vernünftigen Sanbelns, ben Staat, gerichtet finb.

Wie ist es nun mit ber mythologischen Trübung? — Ich nenne sie, diese Bilberwelt der Religion, kurzweg Pigment. — Dies führt auf eine Betrachtung, die bei der reinen, verzweiselten Katlosigkeit anlangt. Die Sache liegt

folechthin amphibolifc, antinomifc.

Für —: Ohne Pigment keine Religion — benn Religion muß ja doch eine Gefühlsgemeinschaft sehr vieler und ein Kultus sein. Es kann keine farblose Bolksreligion geben. Die Andacht muß etwas zum Anreben haben, also vorgestellte übersinnliche Person, Personen und, zum Anschauen, Ansingen, auch Tatsachen. Woher sollte die Kirchenmusik — und Musik ist doch das Unentbehrlichste zum Kultus — ihren Text nehmen? — Das weiter zu demonstrieren, wäre vom Uebersluß. Kurz, "Stühen", wie es Lessing nennt.

Gegen —: Diese Stützen sind ebensosehr Spieße ins Mark der Religion. Der tieffiliegende Schaben ist: sie bienen als Surrogate fürs Wesen; die Menschen, wie sie einmal in Mehrheit sind, meinen, sie dürfen sich dafür, daß

fie an bas Bigment glauben, bie Religion erfparen. Da haben wir nun ben "Glauben", ber = Religion gilt. Millionen Seelen, die nie von einer Ahnung des Unendlichen, nie von einem Gefühl ber erhebenben Tragobie bes Bebens burchhaucht worben find, gelten nun sich und ber Welt als religibs, weil fie glauben. Diefe fchnobe Berwechslung hat sich als allgemeines Borurteil fixiert, mit Macht bekleibet, hat gefoltert, verbrannt, gekreuzigt, gepfählt, lebendig geschunden, Bedarme aus bem Beib gehafpelt, geblenbet, verftummelt, lebendig begraben, erdolcht, gespießt, vergiftet, — es gibt teine so wildviehische und teine so teuflisch burchbachte Graufamteit, die nicht bie glaubige Berfolgungsmut mit technischer Bollenbung ausgeubt hatte. Betreugt euch nicht bavor, ftillgläubige Seelen! Das folgt haarscharf aus ber Berwechslung bes Bigments mit bem Wefen! Betreugt euch nicht, gebilbete Ronfiftorien! verbrennt, freugigt, pfahlt nicht mehr, aber nun haben wir ber Ungahligen noch nicht gebacht, benen ihr moralisch bas Berg gebrochen, bas Gewiffen mighandelt habt, indem ihr fie in die Babl ftießet: glaubiges Betenntnis gegen die eigne beffere Ueberzeugung ober mit Weib und Rind gum Bettelftab greifen! Und bu, gahmer Bermittler, fage nur ja nicht, ber tote Glaube tauge freilich nichts, ber Auferftanbene muffe Beben in uns werben, und wie bu es fonft fcon ausbruden magft. Rein! nein! Glauben und Religion find ameierlei, und jener hat biefer bon je mehr geschabet als genütt. Was, "ben Glauben beleben" ? Richts ba. fort mit bem Glauben, und die Religion tann leben!

Ihr lobt euern Schiller, ihr kennt sein Distichon: "Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, Die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion." Aber ihr lest es im gewohnten Dusel und seid zu benkfaul, zu begreifen, was es besagt, was baraus solgt.

Also ber helle Wiberspruch von Für und Gegen. Und also, wer weiß nun Rat? — Es scheint ba eine Austunft.

Die wohlbefannte: symbolisch nehmen! Man muß wirklich fagen: es ift bies bie Austunft aller ebleren Beifter von humaniftischer Bilbung, und ihre Gemutslage ift barin nicht so einfach, als es scheint, es ift ba ein sehr interessantes Sellbuntel. Wir find ber driftlichen Bilberwelt entwachfen, und fie ift uns gum freien afthetischen Schein geworben, wie die alte Muthologie. Doch nein, wir, auch wir fteben nicht gleich zu beiben. Un jene knubft fich fur uns eine Rührung, die einen Anklang an Glauben hat, ohne eigentlich Glauben au fein. - innige Reminisaena unfrer Rinbergeit. Fauft am Ofterfeft, - Weihnachtsrührung, - und am ftartiten: Berfekung in die Schönheit bes Dabonnenibeals, ber heibnischen Göttin, beren Bilb bas burchweichte und entgudte berg bes Mittelalters mit ber Ahnung aller Unschulb und fittlichen Gute echter Beiblichkeit burchläutert bat.

Die Sprache felbst könnte ohne ben religiösen Glaubensapparat des Christentums rein nicht mehr auskommen. Könnte die Liebe und könnten die Dichter die Engel entbehren? Und wo bliebe Goethes Faust ohne den Teusel und seine Gesellen? Und wo meine treffliche Mythologie?

Aber das hilft eben auch nichts, damit ist natürlich auch nicht auszukommen. Es handelt sich ja um die Masse, um das Bolt, das sich auf Symbolik ein für allemal nicht versteht. Und da steden wir nun in einer noch ganz andern, erst in der eigentlichen, verzweiselten Amphibolie —:

Ein Sat: Die Masse braucht in alle Ewigkeit ein geglaubtes Bilberbuch. Wieviel immer bas Pigment schaben mag, es ist boch auch Stütze. — Religion fort: auch Moral fort. Gefärbte Religion boch besser als keine.

Andrer Satz: Ein sehr großer Teil des Volks ist allerbings aus der Bilderwelt herausgewachsen, das nimmt nun aber zu in gestügelter Progression; noch ist es nicht die Mehrheit, aber bald wird sie in die Strömung gezogen sein. Wer nur irgend sich etwas umsieht, Handwerker, Arbeiter, Raufmann, wer immer von Phyfit und Geschichte auch nur einigen Lichtstrahl empfangt, ift rein fertig mit allem, mas überfinnliche Figur, mas Regierung bes Universums von außen, was Wunder heißt, turz mit bem gangen Bigment. Sie gurudführen in ben Glauben baran, ift unmöglich; wer feinen Wiberftreit mit Ratur- und Dentgefet erkannt bat, kann nie und nimmer in ihn gurud. Nun find aber alle biefe hilflos ins Beere geworfen. Die gefarbte Religion find fie los, gur reinen reicht es bei ihnen nicht, und wenn es reichte, wer reicht fie ihnen? Riemanb. Unfre Briefter bieten nimmermehr Religion ohne Bigment, und man muß auf Grund bes erften Sages augeben: es mare nicht möglich. Eigentlich ift auch bie reine Religion allerbings nicht farblos. Bur Farbe hat fie nichts Beringeres als die Weltgeschichte, die muthenlos mahre. Das aber ift bon viel zu langer Sand, mit diefer ungeheuren Palette tann ber religiofe BolfBergieher nicht malen, ba braucht es einen ibealen Auszug, nämlich eben bie Mythen. Und fo fallen benn bie Armen ins Leere, bie über bas mythisch illuftrierte Chriftentum hinaus find. Es liegt in ber Tat fo traurig, bak man jammern möchte. Die alte Chrfurcht find fie los, für eine neue tonnen fie bie Begrundung nicht finden. Moral ruht schlechterbings auf Religion, und ba fie mit ber bunten Religion die reine wegwerfen, so werben fie Lumpenhunde, laffen fich in ben Wirbel ber Behjagd reiken, bie jett los ift, ber Betjagb nach bem Glud, bas teines ift. Ihnen fagt niemanb, zeigt niemand einfach aus bem inneren Wefen ber Seele und aus bem Berhaltnis ber Einzelfeele zur Seele ber Menschheit, bag und warum es teinem Menschen wohl wirb, außer im Guten. man es ihnen je, fo hangt man boch ben Marchenfram wieber baran, ben fie nicht mehr ertragen, und fo laufen fie mea.

Weiß ber himmel, wie sehr ich selbst mich oft sehne, mir von einem guten Redner die ermattende Seele aufrichten zu lassen, aber da schenkt uns ja keiner den Farbenzusak, von bem wir nichts mehr wollen, ber unferm erhellten Auge wibersteht.

Wenn die allgemeine Zuchtlosigkeit zunimmt, wenn sie zu Verdrechen auf Verdrechen sührt, wird der Staat meinen, die bestehende Religion mit Zwangsmitteln aufrechtzuhalten, wiederherstellen zu müssen. Vergeblich! Eine in der Auflösung begriffene Religionsform läßt sich nicht halten; man pslanzt nur Heuchelei. Drakonische Strenge gegen sattische Unterwühlung der Gesellschaft wird gut tun, aber eine Reaktion im kirchlichen Geist würde den Staat nicht stüzen, nur noch mehr untergraden; er würde sich nur die Rute der Psassensalt noch lästiger auf den Rücken binden, und wollte er nachher wieder einlenken, lockern, so würde ein Ravaillac nicht ausbleiben.

Oft in dieser Not meines Herzens um die hilslose Menscheit benke ich: ehe Auther kam, ahnte auch kein Mensch, daß ein solcher Resormator erscheinen werde. Riemand von allen, die in das Elend ein Einsehen hatten, wußte Rat. In solcher Stunde ist es doch schon mehr als einmal geschehen, daß der rettende Genius geboren wurde. Das ist nun freilich pure Hossinung, ganz blind, ohne jeden Begriff; benn alle Begriffe sühren ja eben ins Ratlose. Auther ließ einen guten Teil des Pigments stehen, dessen bedurfte ja die Mehrheit, und wenn jetzt die Mehrheit dem entwächst, so ist sie doch nicht die Allheit, ein Rest Bedürftiger bleibt in alle Zeit. Wie sollte nun ein neuer Luther etwas schaffen konnen für de i de: sür die, welche der Kinderkost bedürsen, und für die andern, die sie nicht mehr verdauen? — Ober bildet sich vielleicht eine Gemeinschaft für die reine Religion, die sich allmählich ausdehnt? Nichts, nichts, da ist ja kein Kultus möglich!

Allerbings ift es eben auch so eine Sache mit ben Bokalen für ben Kultus. Gebilbete Persönlichkeiten pflegen sich ba zu verkälten. In bitterem Ernste: kommt uns je ein Retter aus obiger Rot, so benke ich mir gern, er werbe zuerst als

Erfinder auftreten, der eine urwohltätige Grundlage für die Stimmung herstellt: Buft in geschlossenem Raum und doch kein Zug! Wer diese Aufgade löst, wird einer der größten Wohltäter der Menscheit sein. Ist dies erst entdeckt, so werden die Menschen milber, saunenloser, klarer, gemütsfreier, sie werden besser, sie werden edler werden. Ja, damit wird der erhosste Resormator beginnen, auf diesem Grunde wird er ausbauen!

Bin wahrlich tein Freund bom Allegorifieren, aber wem foll's nicht einfallen: ja, Schwüle ober Bugluft ober beibes beifammen: fo lebt bie Menfcheit. Bar' ich ein Egoift, mir tonnt's ja eins fein. Warum muß ich bies Senforium haben, daß mich ihr Los fo befümmert, mich nicht schlafen lagt? Die breiige Föhnluft ihres dumpfen Borftellungslebens verfett mir ben Atem, und wenn fie bie Tenfter aufreift und bie tollen Windftoge vertehrten, abstratten, fanatifchen Ibeengugs bereinlagt, fo befturgt mich fur fie bie pneumatische Grippe. D Elenb! D Leiben bes Mitleibs, bas nicht raten, nicht helfen tann! 3ch habe Stunden, wo ich bie trage Seele beneibe, die ihr Stud Ras in Rube bergehrt. Bis unter die Ragel brennt mich's, bis in die Reben burchaudt mich's. Dann veracht' ich mich wieber, bag ich, ich mit ben bunteln Fleden auf meinem Leben, ich bor mir poche, gar ein Jesus patibilis ju fein! Ach, es ift Zeit, bag ein Enbe werbe! Rehmt mich, wiegt mich, luftet mir bie Bruft, finget ben Schlaflofen in Schlaf, gute Beifter, wo ihr ichweben mogt, in Suften ober im Meeresichof! "Macht's anabig, führt mich noch in eine Reinheit, eine Rlarheit und laft in Ehren mich enben. — Gute Beifter! Ginen weiß ich. Bu ihm feufge ich, rufe ich, wie ber hirfch fchreit nach Bafferquellen.

Was? Was war bas? Welcher Abgrund sendet mir bas? — Bist du da — bies Bild? — Engel und Boten bes Himmels, steht mir bei! — Unter ben Lustwandelnden auf Corso Garibaldi. — Nur etwas kleiner und kein Metall-haar, sonst ganze Doppelgängerin — hat bemerkt, wie scheu

ich sie ansehe, läßt einen mürrisch fragenden Blick über mich herlausen. — Gesichter hier sind eine Bilberreihe zur Geschichte der Insel. Dort ein rein latinisches, ablernasiges, hier noch ein Rest griechischen Prosils, jetz tiesbraun arabischer Thpus, jetz glaubt man schwädisches Gepräge aus Hohenstaufenzeit zu erkennen, mitunter glüht Afrika herüber: Thiopische Wulstlippen und Plattnase, Farbe fast schwarzbraun, bazwischen aber auf einmal normannisch: da und bort ein weiblicher Kopf blond, helläugig, selbst mit dem mattsamtenen Hautton nördlichen Klimas — troth der Sonne Siziliens. Und nun da — hat einst ein Rormanne, ein wilder Vikinger, Ururahns Bruder, hier mit einem Weerweib die Ururahne dieser Erscheinung gezeugt?

Der Traum dieser Nacht sei aufgezeichnet, schnell, bebor er sich verwischen kann! So gut ich's vermag nach so viel Grausen, Beben und Entzücken.

3d manble wieber auf bem Rorfo. Der himmel wie neulich in Baftum. Die schwere Wolfenwand fintt berab und schließt ben Spalt, burch ben man bort bie Abendsonne im trüben Schiroffogelb leuchten fah. Nacht. Die Begegnenden sehen fich nicht mehr. Schwül und schwüler, endlich fast zum Ersticken. So muk es in und um Bombeit gemefen fein, als ber alte Blinius ben Atem aufgab. Sekt langfam machft eine Ziegelrote über ben himmel, geht in feuerrotes Glanglicht über. Stille, todesbang. - Borch, welcher Ton? Man hört ein wehendes Blafen, etwas wie ein Fegen, es wird ju einem lauten und lauteren fturmifchen Speien, jest knallen Donnerschläge bazwischen — jest wantt zudend bie Erbe unter mir - ich schaue um und auf, ber Monte Pelegrino hat sich in ben Aetna verwandelt, offen ist die fürchterliche Effe, glutrot fahrt die Lohe aus ber Unterwelt empor, und rings am ichredlichen Beifterberge folangeln fich Lavabache zu Tal und verlöschen zischend im flammenden Gemaffer bes Safens. Die Feuerfaule aber, bie gu oberft emporschießt, wolbt über fich hoch in Ruften eine rabenschwarze Wolfe, aus ber ein Regen von Afche, Steinen.

Bavaklumben nieberprasselt rings über bie bebenbe Menge, bie bort fliehend außeinanderstäubt, hier in wilben Anaueln fich brangt und ftogt ober Gebete heulend fich am Boben walst. Ich stebe schauernb, aber fest, und schaue in die brausende, saufende Bobe, ftill ftaunend, einsam unter ben vielen, vielen Menschen. Da — was bebt fich aus bem Rrater embor? Gin Drachengesbann - es reift hinter fich einen Wagen aus bem Schlund - er scheint leer - bann richtet fich ein Schatten in ihm auf - jett schwebt er wie auf ficherem Boben in ebener Linie burch bie Lufte - herwarts ber Stadt, meinem Standort au. - ift bas nicht etwas wie eine weibliche Riesengestalt, was aus ihm emporragt? - ber Wagen fentt fich - schwebt fintend naber und naber - beutlicher im ichmefligen Glut- und Blutichein wird die Lenkerin des Drachenbaars - Augen wie Radeln brennen aus ihrem Antlit - ihre Loden find von Gold, ringeln fich aber wie Schlangen, blaue Funten fniftern aus ihren Spiken - jest wantt mir ber Mut, ich bente an Mucht, die Beine find mir labm, angewurzelt ftebe ich, benn bas ift ja - fie! fie! bas Weib, bas mir bie Seele berber Wagen halt in Luften - ein Blid - mas für ein Blid! Ich tenne ibn! - trifft mich, ftreift bann über die Röpfe ber Menge hin -; fie wirft ftolz ihr haupt auf und erhebt die Stimme. - es ift ber Con, mit bem fie einft jene Stellen bes Olaflieds fang, woraus es hervorklang wie Mitleib und Sohn augleich. - nur lauter jett, greller, ein herricherton - fo mag einft Libuffa ihre Schlachtbefehle gerufen haben - "Adoratemi! Sono la santa Rosalia!" Das Boll ftarrt fie an, bann rufen Stimmen: Auf bie Anie! Seht ihr bas Areuz auf ihrer Stirn? — und alles fant auf die Anie. 3ch febe hin nach ihrer Stirne und er-Tenne mit Graufen - "Betet nicht an! bas ift fein Rreux! ichaut beffer bin - eingeattes Bilb eines Dolches!" -Das entfehliche Weib wenbet ben Blid wieber nach mir und berricht mir jest griechische Worte zu: "Ανω την κεφαλην! Bhene ava! Ich schaue über ihr Gorgonenhaupt hinmeg. binauf nach bem fpeienben Arater. Da fliegt wie eine Ratete emborgetrieben ein ichmarger Rorber zwischen ben Mammen-

garben auf, balt bann im Schweben ftill, fangt an mit ben Beinen zu gauteln, zu zappeln, wie ein Sampelmann, tanzt baumelnb, fich überschlagenb eine Weile in ben Lüften, tugelt bann abwärts und herwärts, immer näher, bis er über meinem Saubte flattert, und beginnt nun mit freischenber Stimme zu ftottern: "Gu- gu- gud mich an!" 3ch lache, boch verawungen und angftvoll, und rufe: "Du bift ber Stotterer vom Theater S. Carlin in Reapel!" "Dho, oho." ftammelt es jett, wie bu- bu- bumm! 3ch bin ja ber Bla-Bla- Blato! ber Blato! Rann auch bfei- bfeifen!" -Er pfiff, ber schrille Ton ging in eine Schelmenmelobie über, und es war jest, als pfiffen zwei Stimmen, eine bobere und eine tiefere, und die tiefere schien aus einem großen loch in ber Bruft zu tommen. - D, ich hatte mir's nur verhehlen mollen. — foon vorber hatte ich die nun verzerrten Allge. bie halbgrauen, nun wild flatternben Loden erfannt, bie mir einst so ehrmurbig erschienen. Gine Wut befiel mich mitten in ber Berfteinerung, im falten Schauer, ber mir bom Wirbel aur Fußsoble nieberrieselte. D, ein Bewehr, ein Gewehr," brachte ich mit halb gebannter Stimme mühlam hervor, "wie einen Beier, wie einen Schuhu hole ich bich. Schandfeken, aus der Luft herunter!" - "Da, nimm!" hore ich jest eine freundliche Stimme mir über bie Schulter fagen, brebe mich um und in rotem Gembe fteht ein Dann por mir mit ben bekannten Zügen Garibalbis und reicht mir ein Gewehr, boch war es auch wieber nicht Garibalbi. sondern ber arme, treue Rarl, der mir bei Krusau sterbend seine Buchse herbot; "ba nimm, fie ift gelaben und auch icon gesbannt!" "D Dant, Dant, Dant!" 3ch ergreife bie Waffe, lege an, giele, brude - fie versagt! Richt plotlicher Donnerfolag, nicht Ranonenknall tann erichrecken. wie bies Ausbleiben eines Schalls, biefer Richtschuft mich entfekte.

Ich erwachte, suhr auf, eistalt rann es mir burch bie Glieber, aber schnell wich bie tobliche Kalte einer brennenben Fieberglut. Mir war, ich fühle mein Gehirn in seiner Höhle tochen. Mein linker Arm war noch ausgestreckt, als hielte er ben Lauf bes Geschosses, mein rechter gekrümmt und ber Zeigefinger gebogen, als lage er noch am Druder. Gin Arampf fpannte mir alle Musteln auf bie Rolter. Als ich klarer zu mir tam, war mein ganges Wefen nur ein Sehnen, nur ein Seufger nach Rube, Stille, Rühlung. biefem Gefühle ichlief ich wieber ein. Der Traum nahm fein Spiel wieder auf und knupfte feinen gaben an ben erften Gang, lofe, wie er zu tun pflegt. 3ch fanb mich unterwegs aus ber Stabt. Ich will jest auf meinen lieben Berg hinauf, fagte ich mir, hinauf nach ber Grotte ber wahren Rosalia, da will ich Ruhlung suchen. Ich wanderte und manberte, amischen Billen, amischen Aloeheden, Gartenmauern weiter und weiter, tonnte ben Weg nicht finden, ben Berg nicht gewahr werben. Da febe ich unter bem Blatterbufch einer blühenben, hochaufgeschoffenen Mos einen 3merg figen, ber mich finnend, freundlich, mitleibig anfieht. "Rönnten Sie mir nicht fagen, guter Berr Rano," rebe ich ihn an. "wo es auf ben Monte Pelegrino geht?" — "Berehrter herr Bilger, Erzellenza irren fich," ift bie Antwort, "ber Berg ift jest umgefehrt im Deer brunten - miffen Sie nicht, ber Aeina hat ihn weg- und umgebruckt - wenn Sie nur gefälligft -"

In dem Augenblid fühlte ich mich von Waffer umgeben und finten. 3ch fant tiefer und tiefer, nicht mit Bangen. fonbern voll labenben Gefühles ber Rühlung. Delbhine huschten porbei und saben mich mit Hugen Augen an, als wollten fie fagen: nicht wahr, hier ift es gut, hier find feine feuerfpeienden Dracen? Enblich fühlte ich Grund und ber 3merg ftanb wieber neben mir. "hier," fprach er, "hier ift bie Grotte." - "Das ift ja teine Grotte," fagte ich, benn ich ftanb por einem Socialtar mit vergolbetem reicher Schnikwert, bas über ben geschloffenen Flügeln bes Diptychon aufftieg. "Eut nichts," flufterte ber 3werg, ben Beigefinger ber linken Sand an die Lippen legend, indes er mit der rechten einen Schluffelbund aufnahm, ber an feinem Gurtel bing. Er fucte lange, während ich in gespannter Erwartung nach bem geschlossenen Schreine hinfah und mich vergeblich bemühte, zu erkennen, mas bie verwaschenen Beiligenbilber auf ben Alugeln vorftellten. Jest gog er aus bem Stablring einen filbernen Schlüffel, öffnete, schlug die Flügel auseinander und —

Sat fich ber Simmel aufgetan? Bor mir wolbte fich bie blaue Grotte von Capri, nicht Bild, nicht Gemälbe, sondern Wirklichkeit. Und boch auch wieder nicht. Denn wohl raunt bas Bolt von gewiffen Felshöhlen an jener Infelfuste, es feien Spiriti barin, aber mas leuchtet bier, welch Unbekanntes. Reues, welchen Wunberkern umfolieken biefe blau erglangenden Wolbungen? Gine Erhöhung bes Reliens ragt aus bem Baffer, wie zur natürlichen Rubeftatte gebilbet; auf weißer Dede, die barfiber fich breitet und faltenreich nieberfällt, in weißem Gewande, bas Saupt auf weißem Schlummertiffen rubt ein Weib, mir entgegengekehrt, bas Angesicht mir gegenüber, halbgeschloffen find bie von langen Wimpern überschleierten Augen. Friede wohnt auf ihrer Stirne, ein feliges Bacheln umspielt ihre Lippen, Bertlarung ift bies Antlit. Das magische Licht, bas auf Correggios berühmter "Nacht" vom Chriftustind ausgeht, auf ben Gefichtern der anbetenden Gruppe wiederscheint und im Dunkel ber Sutte, ber nächtlichen Lanbicaft verschwebt, es ift frumpf und erbig gegen bie Sichtfülle, bie bon biefem Simmelsbilbe ausströmt und boch nicht blenbet, sonbern monbiceingleich bas Blau, bas vor lauter Leuchtfraft wie Rot auf bas Muge wirtt, ju fanfter Ruble ermäßigt. 3ch follte bie Buge biefes Weibes tennen, fprach es in mir. Rur fo wagte ich es im Innern zu fagen, benn fehr wohl beim erften Blide kannte ich fie. Doch brang es mir über bie Lippen: "Soteira!" flufterte ich und trat um einen fleinen Schritt naber; das Waffer, das ihr Felsbett umschwankte, schien qugleich fester Boben, ber bem Juge Stand und Gang er-Laubte. Sie öffnete jest die Augen und lieft fie auf mir ruben. Wer beschreibt ben Blid! Dir war wie bamals, als fie fich über mich beugte und bas feuchtfühle Tuch auf meine Stirne legte, nur basfelbe Gefühl ins Unmefbare, ins Unfagbare erhöht. Run fprach fie. - es mar jener grundgute Con, ber mir einft ins Berg bes Bergens gebrungen —: "Richt mahr, hier ift es gut ftill und tubl?" — "Ja, bu Gute," fagte ich, "aber bas ift ein Ort für Reine,

ba barf ich nicht bleiben; verzeih, verzeih, daß ich hier eingebrungen; aber bu glaubst nicht, o, bu glaubst nicht, wie surchterlich es broben aussieht im Tale der Schrecken." Wie vorher ruhten diese Augen auf mir mit dem Blick der Süte und des Mitseids, den keine Junge nennt. Dann hob sie sang den Arm, bot mir die schneeweiße Hand und sagte: "Reiche die deine, das kühle Lichtblau hat alles, alles abgewaschen." Zitternd hob ich die Hand und faste die ihre. Sie war kalt, aber nie im Leben hat der Druck einer warmen, lebendigen Hand einen Menschennerd und ein Menschenherz so selig durchzittert, wie mich die Berührung dieser weichen, zarten Finger, die wie aus Schnee gerundet schienen. Ich hielt sie fest und slüsterte: "Ewig." — "Ja, ewig," hauchte sie.

Ich glaubte fie noch zu halten, als ich erwachte. Dies Erwachen! Sinweggespult aus meiner hammernben Bruft ift ber Krampf und Brand bes Lebens, fanft geht mein Puls. Ich bin frei.

Aus Buft und But, Aus Schwefelglut, Aus atemlofer Schwüle Hinab in Meeresgrund, hinab ins Kühle.

Da ruh' ich aus Im Felfenhaus Bon all bem Angfigewühle, Gebabet in ber fanften, reinen **R**ühle,

Im tiefen Blau Ruht eine Frau, Lichtweiß auf weißem Pfühle, Und lächelt selig in ber ftillen Kühle.

Nah' ich mich ihr? Sie schaut nach mir, Fragt mich, ob ich auch fühle, Wie gut es weilen ist in dieser Kühle. Reicht mir die Hand, Daß ich den Brand Aus meinem Busen spüle Und mit ihr ewig bleibe in der Kühle.

Aber ba bin ich noch und was nun tun? Der aufzudende Gedanke, ich müsse nun auf und sort, hinwarts, borthin — nein! Mein Traum und die Fragen, die Zwecke der Wirklichkeit: zwischen ihnen ist kein Verhältnis, keine Gleichung. Auch den Gedanken, mein Gesicht konne eine Ahnung gewesen sein, halte ich nieder. Ich mag mich mit keinerlei Fragen einlassen. Wir ist alles vollendet. Ich din. Ich habe das Gesühl, zu sein. Mit ihr, in ihr. Ties in der blau schimmernden Grotte. — Die Dinge am Tageslicht sind mir nun pure Gegenstände, nichts mehr mit mir verwachsen.

Wenn man nicht weiß, was nun tun, so tut man vorerst nichts; das heißt, man treibt, was der Tag bringt. Ich bin einmal in Palermo, will mich erst noch weiter umsehen. Ich will boch die Ginladung des fremden Herrn annehmen, den ich beim Frühstüd getroffen, mit ihm zwei Bilder von Crescenzio, dem merkwürdigen Maler des Quattrocento, zu sehen, eines im Hose des Hospitals, das andre eine Stunde von der Stadt im Rloster S. Maria di Gesa.

Freske im Areuzgang bes Hospitals: eine Art von Totentanz — trionso della morte. Sieht sich sast beutsch an, blonbe Köpfe, herb individuelle Formen; Sage von einem flandrischen Meister, doch möglich von Crescenzio unter frühem nordischen Einfluß. Der Tod rennt als Gerippe auf magerem Klepper durch die Luft, Pfeile vom Bogen schießend, Arme und Arüppel, die ihn um Erlösung slehen, übergehend, Hohe und lleppige ereilend. Links eine heitere

Sefellschaft: festlich gelleibete Mädchen zum Tanz antretenb nach dem Klang einer Zither, aber schon von Todesblässe überzogen, dabei ein Paar, das verlobt wird. Ihr verlobt

euch gultig, ber Tob wird topulieren. —

Die Fresten im Alofter braugen großenteils verborben; monochrom. Erhalten eigentlich nur eines ber Seitenbilber: der Leichnam des beiligen Franziskus, umgeben von trauernben Monden und Bolt. Der Meifter, fcmerlich Crefcenzio, hat die ftreng auf die Sache losgehende Art bes Giotto. Somerz, andachtig rührungsvolles Schauen in bie ftillen Ruge bes Toten, biefe Affette in ihrer Ginfachbeit, ohne Rufat feinerer Mischung, aber auch ohne abflachende Rundungen, und nur um fo ergreifenber. Die ausgewachsene Runft füllt Formen und Ausbrud, spielt aber ftets an ber Grenze bin und über fie, wo bas fühlbare Zeigen ihres Könnens beginnt. An ber vollen Arone bes Baums, ber in Sommersmitte prangt, finbet man immer schon einige welke Blätter. — Gigentumlich hat mich ber tote Frangistus berührt, ber tiefe Friebe in feinen hageren Bugerzügen. Was ift es, worin er liegt? Ein glaferner Sarg? Richt mehr zu erkennen. — Ms Ort wird Affifi zu benten fein. -

Jett weiß ich, wohin! — Der Fremde im Midweg lange schweigsam. Ich auch. "Die Bilber," beginnt er endlich, "haben mich seltsam ergrissen, — auch darum, weil die Szene, die wir zuleht gesehen, in Assist vorzustellen ist. Ich habe eine traurige Nachricht: der Tod zielt jeht eben in meine Verwandtschaft." — Er nennt mir seinen Namen, sein Vater-land Schweben, seinen Heimenkort Gotenburg und seinen Stiesbruder — Erik. Dessen Witwe, ein Juwel aller Frauen, liege todkrank nieder in Assist. — Zu Schiss, zu Schiss.

Reapel. So weit war' ich. Der Seesturm überstanden, ich wußte gut, daß er mir nichts anhaben könne. Das Dampsschiff gilt für altersschwach, es müsse noch dienen, solange es halte; der Kapitan stand immer an der Maschine,

fah hinab, horchte, ob fie noch gebe. Balb alles feetrant außer mir und der Bebienung bes Fahrzenges. Salte mich am Mast und schaue und bore. Con burchaus wie bon Millionen Trommlern, bie mit anwachsenber Schlaggewalt jum Sturme wirbeln, immer wieber bon born beginnenb. Wombalich furchtbarer bas bunne, schneibenb icharfe Bfeifen bes Winds in ben Tauen, wie wenn einer auf ber ichermefferschmalen Rante von Papier pfeift, - bies ins Unenbliche gesteigert. Wogen - eine Welt; nicht jebe gelingt, bie gelungenen berrlich in ber Linie ihrer Sohlfehlen und Rofhalsruden, brüber bie Schaummahnen, die ber Sturm flodig hinausblaft. Walst fich eine beran, man meint jebesmal, fie muffe bas Schiff umftogen ober überflutend begraben, boch fie nimmt es auf ihre Schultern, bann ichieft es ins nächste Wogental binab. Welches Braufen und Donnern! Rann fonft ben Wind nicht ausstehen; fo gefällt er mir, wie neulich in Sorrent auf ber Rlippe: wenn einmal boch, bann auch recht! - Weinen, Jammern, Beten ringsum. 3ch laffe mir ftart ben Spratufaner munben; ber Rellner preft fich, um einschenten zu tonnen, an Daftbaum ober Wand, wenn ich bann nicht schnell trinke, ift ber Wein fort, als schlüge jemand mit Gewalt unten ans Glas. Nacht, unmöglich oben zu bleiben, ich muß hinab in meine Roje und wie ich entkleibet bin, befchleicht mich eine turge Anwandlung von Feigheit. Was boch Rleiber, namentlich Stiefel, ein Gefühl von Salt geben! — Da unten ift's unheimlich; an ber Schiffwand hore ich mitten unter bem dumpfen Brummftog ber Wellen und bem Aechzen aller Ribben bes hohlen Baues manchmal etwas wie Saugen und Burgeln, als lutichten ba brauken bie Mollusten fo borläufig am Holy in Aussicht auf beffere Speise. Auf ber Treppe figt ein großer, iconer Rerl mit langem Bart, in flotter Uniform, Beibjager irgend eines vornehmen Berrn. und weint wie ein Rind: - vielleicht ein anbermal bebergt: find halbantite Menfchen, laffen alles beraus. Im Damentabinett liegt eine feetrante Frau mit Rinb: ruft alle Biertelftunb: cameriere! come sta? Und ber fagt jebesmal: cost, cost. Die Laterne hängt in immer spikerem Winkel von

ber Dede; wenn fie mit ihr gar teinen Winkel mehr bilbet sondern parallele Binie, so find wir fertig. Rommt ein Rapuziner und bittet mich, mit halbem Beib in meine Roje hineinliegen zu burfen, bie unterfte von je breien : ich erlaub' es, ber Rapuzenzipfel figelt mich im Geficht und überbies heult und jammert ber Tropf, betet wimmernd ben beiligen Antonius an und alle Beiligen noch bazu. Ich halte nun bem Wurm von Menschen eine Bredigt - die erfte in meinem leben - ziemlich wohlgesett, im wesentlichen bes Inhalts, er febe mich, ein Weltfind, ruhig, er folle fich boch schämen, daß er, ber all Tag und Stund bie Erbe als Nammertal schmähe, ben Tob und ben Simmel preise, nun fo erbarmlich verzweifle. Sat natürlich ben Teufel gefruchtet. obwohl ber Bortrag nicht bloß leiblich gut eingeteilt, sondern auch rhetorifc bubich geschmudt mar. - Gegen Morgen ermattet bie Sturmmut; man tann auf bas Berbed, boch als ich mich auf einen Felbstuhl gefeht und eingenicht, rollt mich ein Rud wie eine Augel bas Berbed entlang. Sat mich gefreut, bak ich wieber hell lachen tann. - Der Sturm mit all feinem garm ift mir gang ftill borgetommen im Bergleich mit bem höllischen Eraum, mit bem ftummen Bruten in ber Luft, bas ben Larven voranging, und mit ihren Sohnrufen.

Rom. Rur eine Wanberung her über das Kapitol hinaus. Morgen vorerst Perugia. — Dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex. Horaz hatte boch Momente. Cum tacita virgine — begleite mich, Bilb der priesterlichen Jungfrau — mit ihren, ihren Zügen! — Ueber das Forum hinaus ein Stüd in die Campagna, an diesem stillen Abend im Mondschein. Wein Leben wird Bergangenheit, es ist müdes, weiches Verdämmern ohne Empfindungsschwäche. Tieses Weh nur, wenn ich vergleiche. Trümmer von so großem — und mein Dasein niemals mit vollem Band an großes geknüpst. Schäme mich vor den Geistern, die hier schweben. Horaz kann sich doch wenigstens rühmen, das adlische Versmaß der lateinischen Sprache angeeignet zu

haben. Aber die Männer, die Helben! Und ich? Ja einmal, einmal, da wollte es werben, habe gekampft für ein Baterland. Aurzer Traum! — Ihr Gewaltigen habt Neiche

besiegt, habt bie Welt beherricht.

Bohl seh' ich auch im Geift, wie blondlodige Gotenscharen bort auf ben Palatinus hinauf und ins Kolosseum bringen und die Manern brechen. Alte Geschichten. Mein Deutschland schläft wieder, nachdem eine Halbheit auf zweifelhaften Wegen zustande gekommen. Man muß auch das lernen: hingehen, ohne ein Baterland erledt zu haben. Gesaßt, ganz gesaßt. Und so wird's wieder ruhig in mir, sanft. Ich sauge eure Größe ein in süßem Diebstahl, ihr Erummer, atme Helbenluft in großer Stille.

Was haben die deutschen Künftler da drin im Café Greco? Haschen heftig nach den Zeitungen. Wird auch der Mühe wert sein! — Wich kümmern keine Reuigkeiten mehr.

Perugia. Es ist so, sie liegt brüben in Assis; man hat sie in die freiere Bergluft gebracht, zur Muhme Cornelia. Ihr Vater, ihre Sohne bei ihr. Habe an ihn geschrieben, ob ich erscheinen darf. Mir war nur still und seierlich zumute: jett din ich nicht mehr so ruhig. Mutarm, schwer, bang, daß mir sast Arm und Fuß den Dienst versagt, dis Antwort da ist. — Stehe wieder vor dem Gedurtshaus ihrer Mutter, verwechsle sie immer, und wenn ich da nach der Loggia hinaussehe, sehe ich statt ihrer Cordelia als Kind dort zwischen den Oleandern herabschauen.

Man erwartet mich, soll kommen, schnell. Mir wirb schon leichter. Ich barf.

Es ist gewesen. Es ist. Ja, wie bort auf bem Bilbe bes Kölner Meisters die heilige Jungfrau, so umgeben von Weinenden, Bater, Kindern, so lag sie. Und auch wie der selige Geist im blauen Lichtmeer der verklärten geheimnisvollen Grotte.

Kniend an ihrem Bett — sie weint — weint sie auch um mich? — Es gibt Krieg, sagt sie. — Ich wußte nichts von der Welt draußen. — Der Bater bestätigt: Krieg Deutschlands mit Frankreich. — Ist die Stunde wieder da, wo in Christiania — ihr Aufruf —? Sie mahnt nicht, diesmal nicht. — In mir Entschluß, augenblicklich. Run weiß ich meinen Weg, sage ich, — sie schweigt, sie weint, reicht mir die Hand, die weiße, bleiche, — hebt sie, nachdem ich sie lang gehalten, und legt sie auf mein Haupt, segnend, Worte slüsternd, unhördar, meine Tränen strömen, — sie bedarf Ruhe — Leb wohl! leb wohl! — Ein sanstes "wohl" kann ich noch vernehmen — ein Blick ruht auf mir — ich werd' ihn ewig sehen. Und du, Erik! — dein Geist siber uns — ich sah ihn freundlich nicken. Ia, ja, nun weiß ich meinen Weg. —

Der Erbenstoff verzehrt sich sacht und milb, Bald ist's vorbei und du bist ganz nur Bild! Du schwehst hinweg, schon strahlen wie von ferne In fremdem Glanz der Augen milbe Sterne.

Sei, Bild, mein Schild, solang der heiße Tag Mich noch umtost mit wildem Stoß und Schlag! O senke, steigt der dunkle Zorn mir wieder, Auf mich herad die träumerischen Liber.

Die Blicke, die, dem reinen Kinde gleich, Richt wissen, wie so gut sie sind, so weich! Sanz Seist, kannst du nun allerorten leben Und auch zu mir, dem Umgetried'nen, schweben. Bielleicht ist doch in nicht zu ferner Zeit Ein bleibend Haus zur Rast für mich bereit, Dann schwinge sanft um meinen Totenhügel Am stillen Abend beine Geisterstügel.

haben sich nicht gefunden; nur die Tage ber Schlachten jenes Sommers sind noch eingetragen, zuleht der Entscheidungstag von Seban.

# Rlassiker der Runft in Gesamtausgaben

In vornehmen Leinenbanben

- I. Raffael. Bes Meisters Gemälbe in 208 Abbildungen. Hofenberg. M. 5.—
- II. **Rembrandts Gemälde** in 565 Abbildungen. Holf Rosenberg. L. Auflage. M. 10.—
- III. Sizian. Des Meisters Gemälbe in 260 Abbilbungen. Gerausgegeben von Dr. Ostar Fischel. 2. Auf-M. 6.—
- IV. Ditrer. Des Meisters Gemälbe, Rupferstiche und Holsschnitte in 471 Abbilbungen. Herausgegeben von Dr. Balentin Scherer. 2. Auflage. M. 10.—
- V. Rubens.

  Des Meisters Gemälbe in 551 Abbildungen.

  Des Meisters Gemälbe in 551 Abbildungen.

  Phofenberg.

  M. 12.—
- VI. Belagquez. Des Meisters Gemälbe in 146 Abbilbungen. Perausgegeben von Balter M. 6.—
- VII. Michelangelo. Des Meisters Berte in 168 Abbilbungen. Herausgegeben von Fritz Rnapp. M. 6.—
- VIII. Rembrandts Radierungen in 402 Abbilbungen.
  herausgegeben von hans Wolfgang Singer. M. 8.—
  - IX. Schwind. Des Meifters Berte in 1265 Abbilbungen. Gerausgegeben von D. Beigmann. M. 15.—
  - X. Correggio. Des Meisters Gemälbe in 196 Abbilbungen. Gerausgegeben von G. Gronau. M. 7.—

Literaturbericht für Theologie, Leipzig: "Ein Wert, das seinesgleichen in ganz Guropa sucht. Die vorzügliche Ausstatung, die bisher unerreichte Preiswürdigkeit, die Bollftändigkeit der Gemälbe, die zuverlässige biographische Einleitung sind Borzüge, die nur noch übertroffen werden durch den hohen innern Wert der Meisterwerte aller Zeiten."

In Vorbereitung: Donatello — van Opd — Jan Steen — Solbein — Hals — Rethel u. a.

### Zwei echte Volksbücher voll herzerfrischenden, köstlichen Humors von

# Max Eyth

### Hinter Pflug und Schraubstock

Stizzen aus dem Taschenbuch eines Ingenieurs

#### Volks-Ausgabe in einem Bande

21. Auflage. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.— Die Ausgabe in zwei Banden geheftet M. 6.—, gebunden M. 8. bleibt baneben nach wie vor besteben

Münchner Boft: "Ein golbenes Lebensbuch, ein Wander- und Arbeitsbuch prächtigster Art, das dem Leser einen um so größeren Genuß bereiten wird, als es von allem papierenen Literatentum, von aller Schreibstudenweisheit stei ik. Was die Gythschen Stiggen und Grzählungen so wertvoll macht und sie hoch über chinliche Erzeugnisse stellt, ist der durchgehende Ton ungeschminkter Herzlichteit, das Gestähl gereister Lebenspraxis eines Selsmademans, die seltene und köstliche Berbindung von amerikanischem Unternehmungsgestund beutschem Gemütsleben, die aus jeder Zeile diese nicht warm genug zu empsehlenden Buches spricht."

### Der Schneider von Ulm

Geschichte feines zweihundert Sahre zu früh Geborenen 2 Banbe. 6. Caufend. Geheftet M. 8.—, gebunden M. 10.—

Rubolf Herzog in ben Berliner Neuesten Nachrichten: "Es ist töstlich, nachzulesen, wie die Welt sich dazumal in den Köpsen spiegelte, wie die Gelehrten in den Klosterschulen Württembergs, die Handwerksjungen auf den Arbeitstlichen des Meisters oder in der Küche der Meisterin erzogen wurden. Wie sich alle diese Menschen für grundzeschie sielten — und auch waren — und wie wir Heutigen dennoch nicht aus dem Kopsschieln über so viele kapitale Aummheiten herauskommen. Das ist nämlich der Humor von der Sache. Dieser köstliche Humor Max Gyths, der aus jeder noch so kleienen Blume Honig zu gewinnen versieht, macht das Buch zu einem wahren. herzerstrischenden Boltsbuch. Während es unterhält, belehrt esklächeln."

# Shillers Briefe

Rritifche Gefamtausgabe

Berausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Frit Jonas

Mit zahlreichen Porträts in Solzschnitt 7 Bände. Geheftet M. 10.50, gebunden M. 17.50

Gartenlaube, Leipzig: "Selten wird man aus den Briefen eines großen Mannes einen so gewinnenden und charaftervollen Gindruck entnehmen können wie aus denen Schillers. Hier erst, wo das Wahrhaftige und Jbeale seiner Natur immer neu hervorbricht, lernen wir Goethes schönes Freundschaftswort recht verstehen:

"Hinter ihm in wesenlosem Scheine Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine," hier erst finden wir das Maß auch für die Schönheit und die Lühne Gebankenwelt des Dickters."

### Shillers Werke

Muftrierte Volks-Ausgabe

Mit 740 Illustrationen erster deutscher Künstler und einer reich illustr. Biographie von Prof. Dr. H. Araeger

4 Bände. In Prachteinband M. 24.—

Ueber diese Ausgabe schrieb Dr. F. Bauer im Würzburger Journal in einer längeren Besprechung u. a.: "Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man diese Schiller-Ausgabe als eine der finnigsten Sprungen des Dichters zum Gebächtils seines 100 jährigen Todestages bezeichnet. Die Bilber sind nicht willfürlich lose, um ihrer selbs willen von außen hineingestreut, sie sind bebendig von Schillerschem Seiste durchdrungen. . . . So empsehlt sich diese Ausgabe in jeder hinsicht von selbst, und es ist nur zu wünschen, daß sie in möglichst weiten Areisen Eingang sindet."

### Sammlung zeitgenössischer Denkwürdigkeiten

- Fürst Sobenlohe, Denkwürdigkeiten. 3m Auftrag bes Prinzen Alexander zu Sobenlohe-Schillingsfürst herausgegeben von Friedrich Curtius. 2 Bande. Geheftet M. 20.—, 2 halblederbande M. 24.—
- D. Friedrich Naumann in der Hilfe, Berlin: "In diesen zwei Banden stedt ungeheuer viel solide Lebensarbeit. Wenn der erste Sturm der Reugierde und Entrüstung vorübergegangen sein wird, wird man erst die geduldige Art des Lesens sinden, die für diese Arbeit nötig ist, und diese Bücher werden immer wieder gelesen werden."
- Rob. v. Mohl, Lebenserinnerungen 1799—1875. 2 Bände. Geheftet M. 10.—, gebunden M. 12.—

Berliner Tageblatt: "Diese Lebenserinnerungen bieten ein hiftorifches Dotument von bleibendem Bert und eine sehr erwünschte Bereicherung unfrer Memoirenliteratur."

Helmuth von Woltkes Briefe an seine Braut und Frau und an andre Anverwandte. 2 Bände. Geheftet M. 10.—, gebunden M. 12.—

Neues Biener Tagblatt: "Ber sein Herz an einem Menschen erfreuen will, ber nicht bloß Genie, sondern auch ein golbenes Gemüt gehabt hat, ber lese aufmerksam bie zwei Banbe; sie werben ihm eine Quelle reinen Genusses werben."

Albrecht von Stosch, General und Abmiral, Denkwiirdigkeiten. Briefe und Tagebuchblätter. Berausgegeben von Alrich von Stosch. 3. Auflage. Geheftet M. 6.—, gebunden M. 7.—

Reichsbote, Berlin: "Unter ben in neuerer Zeit erschienenen Memoirenwerken bürften biese Aufzeichnungen einen Plat in allererster Reihe beanspruchen. Sie bilben wegen ihrer Frische und Unmittelbarkeit eine ungemein anziehenbe und fesselba Letture."





L5849
Auch Einer. Eine Reisebekanntsc1908
Countway Library BFF8990
3 2044 046 333 084